

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Ontario Council of University Libraries







# Kant's gesammelte Schriften

Herausgegeben

non der

Königlich Preußischen Akademie der Willenschaften

Band VIII

Erste Abtheilung: Werke

Achter Band

Berlin und Teipzig 1923

Walter de Grunter & Co.

bormals G. I. Gölden'idje Verlagehandlung - I. Guttenfag, Verlagebuchhandlung - Georg Reimer - Barl I. Trübner - Veil & Comp.

# Kant's Werke

### Band VIII

### Abhandlungen nach 1781

Hendruck

Berlin und Tripzig 1923

Walter de Gruyter & Co.

burmale G. J. Gölden'iche Verlagshandlung - J. Guttenfag, Berlagsbuchhandlung - Georg Reimer - Barl J. Trübner - Beit & Comp.



## Inhaltsübersicht des Bandes.

### 1782.

| Anzeige des Lambert'schen Briefwechsels                                                                                                                    | 1<br>5   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1783.                                                                                                                                                      |          |
| Recension von Schulz's Bersuch einer Anleitung zur Sittenlehre für alle Menschen, ohne Unterschied der Religion, nebst einem Anshange von den Todesstrasen | 9        |
| 1784.                                                                                                                                                      |          |
| Sdee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht Beantwortung der Frage: Bas ist Aufklärung?                                               | 15<br>33 |
| 1785.                                                                                                                                                      |          |
| Recensionen von J. G. Herbers Ideen zur Philosophie der Ge- ichichte der Menscheit. Theil 1. 2                                                             | 43<br>45 |
| Schreiben                                                                                                                                                  | 56<br>58 |
| Über die Bulkane im Monde                                                                                                                                  | 67       |
| Bon der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks                                                                                                              | 77<br>89 |

### 1786.

| Muthmaßlicher Anfang der Menschengeschichte<br>Recension von Gottlieb Huseland's Versuch über den Grundsat des<br>Naturrechts                                                                                            | 107<br>125<br>131<br>149 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1788.                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Über den Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie                                                                                                                                                           | 157                      |
| 1790.                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Über eine Entbedung, nach der alle neue Kritit der reinen Bernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll                                                                                                     | 185<br>187               |
| denen keine correspondirende sinnliche Anschauung gegeben werden kann, nach herrn Sberhard                                                                                                                               | 190                      |
| Grunde nach herrn Eberhard  B. Beweis der objectiven Realität des Begriffs vom Einfachen an                                                                                                                              | 193                      |
| Erfahrungsgegenständen nach Herrn Eberhard<br>C. Methode, vom Sinnlichen zum Nichtsinnlichen aufzusteigen, nach                                                                                                          | 198                      |
| herrn Eberhard                                                                                                                                                                                                           | 207                      |
| thetische Urtheile a priori möglich? nach herrn Cherhard                                                                                                                                                                 | 226                      |
| 1791.                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| über das Miglingen aller philosophischen Bersuche in der Theodicee                                                                                                                                                       | 253                      |
| 1793.                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Ülber den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, tangt aber nicht für die Praxis  (Borwort)  1. Bon dem Berhältniß der Theorie zur Praxis in der Moral überhaupt. (Zur Begntwortung einiger Einwürfe des Hn. | 273<br>275               |
| Prof. Garve)                                                                                                                                                                                                             | 278                      |

| II. Bom Berhältniß der Theorie zur Prazis im Staatsrecht (Gegen<br>Hobbes)                                                        | 289        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| III. Bom Verhältniß der Theorie zur Prazis im Völferrecht. In<br>allgemein "philanthropischer, d. i. kosmopolitischer Absicht be- |            |
| trachtet. Gegen Moses Mendelssohn                                                                                                 | 307        |
| 1794.                                                                                                                             |            |
| Etwas über den Einfluß des Mondes auf die Witterung                                                                               | 315<br>325 |
|                                                                                                                                   |            |
| 1795.                                                                                                                             |            |
| Zum ewigen Frieden                                                                                                                | 341        |
| unter Staaten enthält                                                                                                             | 343        |
| unter Staaten enthält                                                                                                             | 348        |
| Erster Zusatz. Bon der Carantie des ewigen Friedens                                                                               | 360        |
| Zweiter Zusah. Geheimer Artikel zum ewigen Frieden                                                                                | 368        |
| I. Über die Mißhelligfeit zwischen der Moral und der Politik in Ab-<br>sicht auf den ewigen Frieden                               | 370        |
| II. Bon der Einhelligkeit der Politik mit der Moral nach dem transscendentalen Begriffe des öffentlichen Rechts                   | 381        |
| 1796.                                                                                                                             |            |
| Bon einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philos fophie                                                                 | 387        |
| Ausgleichung eines auf Migverstand beruhenden mathematischen                                                                      | 901        |
| Streits                                                                                                                           | 407        |
| Berkündigung des nahen Abschlusses eines Tractats zum ewigen                                                                      | 101        |
| Court to the court to the                                                                                                         | 411        |
| 1797.                                                                                                                             |            |
|                                                                                                                                   |            |
| Uber ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen                                                                              | 423        |
| 1798.                                                                                                                             |            |
| über die Buchmacherei                                                                                                             | 431        |
|                                                                                                                                   |            |

#### 1800.

| Borrede zu Reinhold Bernhard Jachmanns Prüfung der Kantischen<br>Religionsphilosophie     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nachtrag.                                                                                 |     |
| 1764.                                                                                     |     |
| Recension von Silberschlags Schrift: Theorie der am 23. Juli 1762 erschienenen Feuerkugel | 447 |
| Unhang.                                                                                   |     |
| 1788.                                                                                     |     |
| Kraus' Recension von Ulrich's Eleutheriologie                                             | 451 |
|                                                                                           |     |
| Anmerkungen                                                                               | 461 |

Unzeige

des

Sambertschen Briefwechsels.



### Nachricht.

Das zu seiner Zeit in dieser Zeitung angekündigte Unternehmen des Herren Joh. Bernoulli, des berühmten Lamberts hinterlassene Schriften auf Subscription herauszugeben, ist mit der bewährten Sorgsfalt jenes verdienstvollen Gelehrten so eilig betrieben worden, daß nun schon (seit dem Dec. 1781) der erste Band des Lambert'schen Briefswechsel in Berlin herausgekommen ist.

In einer zweiten Nachricht macht Herr Bernoulli bekannt: daß diesem ersten Theile des Briefwechsels der erste Band philosophischer und philosogischer Abhandlungen und auf diesen der zweite des Briefwechsels etwa gegen Eude des Märzes 1783 folgen solle, die dahin nur der Pränumerationspreis von ein Dukaten auf alle drei Bände zusammen angenommen wird. Nach diesem Termine wird eben so viel auf die drei solgende Bände, nämlich den Ilten der philosophischen Abhandlungen und den Illten und Ivten des Briefwechsels Borsichus entrichtet. Wiewohl, da bei der großen Thätigkeit und Zuverlässigsfet des Herausgebers die Pränumeranten keine Bedenklichkeit haben können, sie unserer Meinung nach kürzer versahren würden, wenn sie solgeich auf alle sechs Bände (wosern sie sonst eine etwas größere Summe ohne Ungelegenheit auf einmal missen fönnen) die zwei Dukaten pränumeriren wollten.

Aus dem ersten Bande des Briefwechsels, den wir vor uns liegen haben, sieht man schon: was man sich von dem weit umfassenden Geiste des großen Mannes und seiner unbeschreiblichen Birksamkeit in den solz genden Theilen zu versprechen habe. Seine Scharfsungleit, das Mangelzhafte in allen Wissenschaften auszuspähen, Entwürfe und Versuche zu Erzgänzung desselben meisterhaft zu ersinnen, sein Vorhaben, den verunarteten Geschmad des Zeitalters (vornehmlich in demjenigen Volke, das im vorigen Jahrhundert durch Gelehrsamkeit und Ersindung glänzte, jeht aber auf schale Spielwerke des Wißes, oder bloßes Copiren theils veralteter, theils wenigstens nur fremder Producte versallen ist) umzustimmen, kann vielleicht kräftiger wie irgend etwas anderes dazu mitwirken, den beinahe erzlöschenden Eiser der Gelehrten zur Ausbreitung nühlicher und gründlicher

Wissenschaft aufs neue zu beleben, und sie veranlassen, daszenige auszuzussühren, was Lambert anfing, nämlich eine Conföderation zu errichten, die mit vereinigten Kräften der überhandnehmenden Barbarei entgegen arbeite und zum Theil durch Verbesserung gewisser bisher noch sehlershaften Methoden Gründlichkeit in Wissenschaften wiederum in Gang bringe.

Gelegentlich wird noch gemeldet: daß von der Bernoulli'schen Sammlung furzer Reisebeschreibungen und anderer zur Ersweiterung der Länders und Menschenkenntniß dienenden Nachsrichten, mit Kupfern, der 5te Band, als der erste des zweiten Jahrs 10 ganges, so eben die Presse verlassen habe, und daß die 4 Bände des ersten Jahrganges für den Preis von ein Dukaten nur dann gelassen werden, wenn zugleich und noch vor der Hälfte des Märzmonats auch für die vier solgende die Pränumeration mit ein Dukaten bezahlt wird.

Die Bagner= und Dengel'sche Buchhandlung nimmt bis zur 15 Hälfte bes nächsten Märzmonats auf beibe genannte Berke Pränumeration an und wird solche ben Interessenten so zeitig als möglich zustellen.

Nachricht an Ferzte.

### Nachricht an Arzte.

Die mertwürdige und mundersame Epidemie, die nur fo eben bei uns nachgelaffen hat, ift in Ansehung ihrer Symptomen und dawider dien= licher Seilmittel zwar eigentlich nur ein Gegenstand fur Urzte; aber ihre Ausbreitung und Banderschaft durch große Länder erregt doch auch 5 die Befremdung und Nachforschung desienigen, der diese sonderbare Er= icheinung blos aus bem Gefichtspuntte eines phyfifchen Geographen anfieht. In diesem Betracht wird man es nicht fur einen Gingriff in fremdes Beschäfte halten, wenn ich Argten von erweiterten Begriffen zumuthe, bem Gange diefer Rrantheit, die nicht burch die Luftbeschaffenheit, sondern 10 durch bloke Unitedung fich auszubreiten icheint, jo weit als möglich nachzuspuren. Die Gemeinschaft, barin fich Europa mit allen Welttheilen burch Schiffe sowohl als Caramanen gesetzt hat, verschleppt viele Rrantheiten in der gangen Welt herum, so wie man mit vieler Bahricheinlich= feit glaubt, daß der ruffische Landhandel nach China ein paar Arten schad= 15 licher Insecten aus dem entferntesten Often in ihr Land übergebracht habe, die fich mit der Zeit wohl weiter verbreiten durften. Unfere Epidemie fing nach öffentlichen Nachrichten in Petersburg an, von da fie an ber Rufte der Oftsee schrittmeise fortging, ohne bagmifchen liegende Orter ju überfpringen, bis fie ju uns fam und nach und über Beftpreußen 20 und Dangig weiter westwarts zog, fast so wie nach Ruffels Beschreibung die Beft von Aleppo, ob jene gleich mit diefer ichrecklichen Seuche in Ansehung ber Schädlichkeit in gar feine Vergleichung tommt. Briefe aus Betersburg machten fie uns unter dem Ramen der Influenga befannt, und es scheint, fie sei dieselbe Rrantheit, die im Sahre 1775 in 25 London herrichte, und welche die bamalige Briefe von daher gleichfalls Influenza nannten. Damit aber beide Epidemien von Sachverständigen verglichen werden konnen, füge ich hier die Übersetzung einer Nachricht des berühmten (nunmehr verftorbenen) D. Fothergill bei, fo wie fie mir von einem Freunde mitgetheilt worden. 3. Rant.

Und dem Gentelman's Magazine February 1776. Beidreibung einer epidemischen Krantheit, wie fie in London ist beobachtet worden.

Im Anfang bes vorigen Monats hörte ich in vielen Hänsern, bag beinahe alle Dienstboten krank wären; baß sie Schumfen, huften, schlimme Sälse und verschiebene anbere Zufälle hätten. — In Zeit von 8 Tagen wurden die Klagen 35 barnber allgemeiner. Benige Dienstboten blieben frei bavon. Besonbers die vom

mannlichen Gefchlecht, die am meiften ausgeben mußten, viele Magbe gleichfalls, und auch Leute von höherem Stande wurden bavon angegriffen. Auch Kinder blieben nicht ganglich frei. Die Krantheit, die bishero fich felbst überlaffen war, oder wobei höchstens die gewähnliche Sausmittel bei Verfältungen waren gebraucht 5 worden, erregte endlich die Aufmertsamfeit der Kacultat, und mahrend einer Beit von beinahe 3 Bochen wurde i alle Arzte damit beschäftiget. Die meiften von den Patienten, die ich gesehen habe, wurden angegriffen (und oft fo ploglich, daß fie es fogleich merkten) mit einem Schwindel ober geringen Schmerzen im Ropf, einem roben Salfe und Gefühl von Ralte über ben gangen Rorver, besonders in ben 10 Extremitaten; -- ein huften folgte bald baranf, Schnupfen, magrichte Augen, Abligfeiten, öfterer Trieb jum Uriniren, und einige bekamen einen Durchfall, mehr ober weniger fieberhafte Sige; Unrube, woranf Bruftichmergen und Schmergen in allen Bliebern bald folgten; nur in verschiebenem Grabe. - Biele fonnten während diefer Symptomen noch ihren Geschäften nachgeben; andere mußten ihre 15 Zimmer und nicht wenige ihre Betten hnten. - Die Zunge war jederzeit feucht, bie Sant felten außerorbentlich beiß ober trocken; ber Buls oft voll, ging ichnell und ftarter, als man bei einer folden Beichaffenheit ber Sant vermuthet haben wurde. - Biele wurden durch einen Durchlauf angegriffen. Die naturlichen Stuhlgange waren jederzeit ichwarz ober buntelgelb, und eben fo waren die meiften, die 20 burch purgirende Mittel zuwege gebracht wurden. - - In wenigen Tagen ließ die Krankheit nach bis auf ben Suften, der am längften anhielt und bei Unfang ber Nacht den Batienten fehr incommobirte. Gegen Morgen ftellte fich gemeinhin ber Schweiß ein mit leichtem Auswurf. Diejenigen, fo gu Aufangs ftartes Laufen aus ber Rafe und bem Schlunde hatten, und 1 ober 2 Rachte barauf ftarfe 25 natürliche Stuhlgange von ichwarzer gallichter Art, viel und hochgefarbten Urin ließen und von felbit viel ichwisten, - wurden am erften gefund.

In vielen Fällen war es nöthig, wegen der Beschaffenheit des Pulses und Heftigkeit des husen derwas Blnt zu sassen, das Blnt war gemeinhin zähe und jahe einem platten Ruchen von gelben Talg ähnlich, welcher in einem ties gelben 30 Seram schwamm. — Es sanden sich wenige Källe, wo der Leim die Tassen ähnliche Form annahm, die det den ächten hisigen Krantseiten gewöhnlich angetrossen wird.

Durch warme, verdünnende, fühlende Getränke, gelindeschweißtreibende und wiederholte gesinde Reinigungsmittel wurde die Kranstheit dei sonst gesinden Leuten bald gehoben; zweisen waren Wiederholungen des Abersassen nöthig; zweisen wurden 25 spanische Fliegen mit Außen wider den hossen gebraucht, welcher immer am längsten anhielt. Nach den nöthigen Anskerrungen thaten Anobyna gemeinhin gute Wirkung.

In vielen Fällen nahm die Krankheit gegen das Ende das Ansehen eines intermittirenden Fiebers au; die Fieberrinde hat es aber nicht allezeit heben können. Die Symptomen, wie es sich oft bei gallichten Krankheiten ereignet, wurden zuweilen durch diese Arzneimittel noch übler. Einige Dosen von irgend einem gelinden Abschrungsmittel haben es aber gemeinhin gänzlich gehoben.

Biele Lente, die die Krantheit nicht achteten und dabei umber gingen, befamen oft neme Berkältungen, welche die gefährlichsten Fieber hervorbrachten, und einige starben rasend. Alte Lente, die das Afthma hatten, haben auch durchgängig sehr dabei gelitten; ein peripneumonisches Fieder stellte sich allmählig ein und endigte sich oft mit dem Tode des Patienten. Mit denseinigen, so noch davon kamen, ging es sehr langsam, und das Mediciniren war mit Schwierigkeiten verknüpft. — Es zeigte sich auch, daß wenige Leute ohne Ansälle von dieser Krankheit abkamen, und daß andere Krankheiten, womit viele sonst sich setzer, dadurch schlimmer wurden. — Es verursachte auch den Tod vieler sehr jungen Kinder durch husten und Durchfälle.

Es ift inbessen vielleicht niemalen eine epidemische Krankheit in dieser Stadt gewesen, womit so viele Leute in so kurzer Zeit behastet worden, und dennoch so wenige gestorben. — Obgleich Bersuche, um die Ursachen von epidemischen Krank- 10 heiten zu bestimmen, gemeinhin mehr Scheindarkeit als Gründlichkeit haben, so möchte es dennoch nicht übel sein, einige Facta zu berühren, die mir aufgesallen sind. — Vielleicht haben andere noch mehr Beobachtungen gemacht, die werth wären, ausbehalten zu werden!

Während des größten Theils des Sommers, in dem Theile des Landes, wo 15 ich mich aufhielt (Cheshire), hatte die Luft die gleichförmighte Temperatur, die ich jemals bemerkt habe. — In einer Zeit von 2 Monaten stieg das Queckfilber im (Kahrenheit'schen) Thermometer einmal dis 68 Gr. und siel einmal auf 56. Kur während einer Zeit von 6 Wochen blied es Tag und Nacht zwischen 60 und 66. — Das Barometer hat auch wenig variirt. — Das Wetter war in der Zeit sehr ver- 20 änderlich mit einer Hauptneigung zur Kässe, und obgleich es während 6 Wochen beinahe einen Tag um den andern regnete, so war bennoch im ganzen seine ungewöhnliche Quantität Regen gefallen. Es versans beim Fallen in die Erde und unachte den Boden sehr weich und soche den Poden sehr weich und folgte den Volen sehr weich und folgte den Boden sehr weich und bottig — hat aber die Väcke seiten ausge-

ichwollen ober überschwemmungen verurfacht. -

Während dieser Zeit empfanden auch Pferde und Hunde die Krankheit, besonders die, so gut gehalten wurden. Die Pferde hatten heftige Husten, viele Hie, verloren den Uppetit, und es dauerte lange, ehe sie sich erholten. Ich habe nicht gehört, daß viele davon gestorben wären; verschiedene Hunde aber starben.

— Dieser kleine Bericht von der neulichen Epidemie wird der Facultät dieser Stadt war ihrer reiseren überlegung empsohlen, mit Vitte, wenn ihre Bemerkungen nicht mit dieser Erzählung übereinstimmen, ihre Beobachtungen bekannt zu machen, da die Sache noch im frischen Andersen ist, damit eine so genane Rachricht als möglich von dieser Krankheit unseren Nachschmunen hinterlassen werden möge.

Wenn die herren Arzte auf dem Lande, denen diese Nachricht zu händen 35 kommt, so gütig sein wollten und die Zeit anzeigen, in welcher diese Epidemie sich in ihrer Nachdarschaft eingefunden hat, und in welchem Stüde sie nicht mit der vorstehenden Beschreibung übereinstimmt, es sei in den Synnthomen oder der Art der Eur, so werden is dadurch denselben guten Zwec befördern. Die vereinigte Bemerkungen einer gauzen Facultät müssen nothwendig die eines einzigen 40 Gliedes, wenn er noch so emsig um das Beste seiner Prosession bemühet ist, unendlich übertressen.

London den 6. December 1775.

Recension

von

Shulz's

## Versuch einer Unseitung zur Sittensehre

für alle Menschen ohne Unterschied der Religion.

1. Theil.

Bersuch einer Anleitung zur Sittenlehre für alle Menschen, ohne Unterschied ber Religion, nebst einem Anhange von den Todesftrasen. Erster Theil. Berlin 1783, bei Stahlbaum.

Dieser erste Theil soll nur als Einleitung zu einem neuen moralischen System die psychologische Grundsähe, auf die in der Folge gebauet werden 5 soll, von der Stelle, die der Mensch in der Stusenleiter der Wesen einenmnt, von seiner empfindenden, denkenden und durch Willen thätigen Natur, von Freiheit und Nothwendigkeit, vom Leben, dem Tode und einem künstigen Leben vor Augen stellen; ein Werk, das durch seine Freimuthigkeit und noch mehr durch die aus den vielen sehr auffallenden sparadoren dennoch hervorleuchtende gute Absicht des selbstdenkenden Herrn Berfassers bei jedem Leser ungeduldige Erwartungen erregen muß, wie doch eine auf dergleichen Prämissen gegründete Sittenlehre ausfallen werde.

Recensent wird erftlich den Gang der Gedanken des Geren Berfaffers fürzlich verfolgen und zum Schlusse fein Urtheil über das Ganze beifügen. 15

Gleich zu Ansange wird der Begriff der Lebenskraft so erweitert, daß er auf alle Seschöpfe ohne Unterschied geht, nämlich blos als der Inbegriff aller in einem Geschöpfe vorhandenen und zu seiner Natur gehörigen Kräfte. Daraus folgt denn ein Seseh der Stätigsteit aller Wesen, wo auf der großen Stusenleiter ein jedes seinen Nebens wann über sich und unter sich hat, doch so, daß jede Sattung von Seschöpfen zwischen Grenzen steht, die diese nicht überschreiten können, so lange sie Mitglieder derselben Sattung bleiben. Daher giedt es eigentslich nichts Lebloses, sondern nur ein kleineres Leben, und die Sattungen unterscheiben sich nur durch Grade der Lebenskraft. Seele, als ein vom 25 Körper unterschiedenes Wesen, ist ein bloßes Geschöpf der Einbildung; der erhabenste Seraph und der Baum sind beide künstliche Maschinen. So viel von der Natur der Seele.

Ein ähnlicher stufenartiger Zusammenhang findet sich in allem Ertenntnisse. Frethum und Wahrheit sind nicht der Species nach unter- 30 schieden, sondern nur wie das Kleinere vom Größeren, kein absoluter Frethum sindet statt, sondern jedes Erkenntniß, zu der Zeit, da es beim Menschen entsieht, ist für ihn wahr. Zurechtweisung ist nur Hinzu-

thnung der Borftellungen, die vordem noch fehlten, und vormalige Bahrbeit wird in der Kolge durch den bloken Kortgang der Erfenntnik in Errthum verwandelt. Unfere Erfenutniß ift gegen die eines Engels lanter Brithum. Die Bernunft fann nicht irren; jeder Rraft ift ihr Gleis 5 porgezeichnet. Die Verurtheilung ber Vernunft burch fich felbft geschieht auch nicht alebann, wenn man urtheilt, sondern hinterher, wenn man icon auf einer andern Stelle ift und mehr Renntniffe erworben bat. 3ch foll nicht fagen: ein Rind irrt, fondern: es verstehts noch nicht fo aut. als ers fünftig verfteben wird, es ift ein fleineres Urtheil. Beisheit und 10 Thorheit, Wiffenschaft und Unwiffenheit verdienen also nicht Lob, nicht Tadel: fie find blos als allmählige Fortschritte der Natur anxusehen, in Unsehung deren ich nicht frei bin. - Bas den Billen betrifft, fo find alle Reigungen und Triebe in einem einzigen, namlich ber Gelbstliebe. enthalten, in Unsehung beren aber jeder Menich seine besondere Stim-15 mung hat, die doch auch von einer allgemeinen Stimmung niemals abweichen fann. Die Gelbstliebe wird jedesmal durch alle Empfindungen ausammen bestimmt, boch fo, daß entweder die dunklere, oder die deut= lichere baran den größten Untheil haben. Es giebt alfo feinen freien Billen, fondern diefer fteht unter dem ftrengen Befete der Nothwendig= 20 feit: boch wenn die Selbstliebe durch aar keine beutliche Borftellungen, fonbern blos durch Empfindung bestimmt wird, so neunt man dieses unfreie Sandlungen. Alle Reue ift nichtig und ungereimt; denn ber Berbrecher beurtheilt seine That nicht aus seiner vorigen, sondern gegenwärtigen Stimmung, die zwar freilich, wenn fie damals ftatt gefunden hatte, die 25 That wurde verhindert haben, wovon aber fälschlich vorausgesett wird, daß fie folde auch hatte verhindern follen, da fie im vorigen Ruftande wirklich nicht anzutreffen war. Die Rene ift blos eine migverstandene Borftellung, wie man fünftig beffer handeln fonne, und in der That hat die Natur hiebei feine andere Absicht als den 3med der Befferung. 30 Auflojung der Schwierigfeit, wie Gott der Urheber der Sunde fein konne. Ingend und Lafter find nicht wesentlich unterschieden. (Bier ift alfo wiederum der fouft angenommene specififche Unterfchied in bloken Unterschied den Graden nach verwandelt.) Tugend ohne Lafter fann nicht bestehen, und diese find nur Belegenheitsgrunde beffer 35 du werden (alfo eine Stufe hoher ju tommen). Die Menschen konnen fich über das, mas fie Tugend nennen, nicht vergleichen, anger über die, ohne welche feine menschliche Wohlfahrt möglich ift, d. i. die allgemeine

Tugend; aber von diefer abzuweichen ift dem Menfchen ichlechterdings unmöglich, und ber, fo bavon abweicht, ift nicht lafterhaft, fondern aberwikig. Der Menfc, ber ein allgemeines Lafter beginge, wurde wider die Selbitliebe handeln, welches unmöglich ift. Folglich ift bie Bahn ber allgemeinen Tugend fo eben, fo gerade und an beiden Seiten fo vergaunt, 5 daß alle Menichen ichlechterdings drauf bleiben muffen. Es ift nichts als die besondre Stimmung jedes Menschen, welche unter ihnen hierin einen Unterschied macht; wenn fie ihre Standorte verwechselten, fo murbe einer eben so handeln wie der andere. Moralisch gut oder bose bedeuten nichts weiter, als einen hohern oder niedrigern Grad von Vollkommenheit. 10 Menschen find in Bergleichung gegen Engel und diese gegen Gott lafterhaft. Daher, weil teine Freiheit ift, alle rachende Strafen ungerecht find, vornehmlich Todesftrafen, an deren Stelle nichts als Erstattung und Befferung, feinesweges aber bloge Barnung die Abficht ber Strafgefete ausmachen muffe. Lob wegen einer erfprießlichen That ertheilen, zeiat 15 wenig Menschenkenntniß an; ber Mensch war eben so gut dazu bestimmt und aufgezogen, als der Mordbrenner ein Saus anzugunden. Lob hat nur die Absicht, um den Urheber und andre ju ahnlichen guten Thaten aufzumuntern.

Diese Lehre von der Nothwendigkeit nennt der herr Berf. eine 20 selige Lehre und behauptet, daß durch fie die Sittenlehre allererft ihren eigentlichen Werth erhalte, wobei er gelegentlich anmerkt: daß bei Berbrechen gewisse Lehrer, die es so leicht vormalen, fich mit Gott zu verfohnen, in Anspruch genommen werden follten. Man fann die gute Abficht unferes Berfassers hiebei nicht verkennen. Er will die blos bukende 25 und fructlose Reue, die doch so oft als an fich verfohnend empfohlen wird, weggeschafft wissen und an beren Statt feste Entschließungen zum besseren Lebenswandel eingeführt haben; er sucht die Beisheit und Gntigkeit Gottes durch den Fortschritt aller seiner Geschöpfe zur Bollkommenheit und ewigen Glückseligkeit, obgleich auf verschiedenen Wegen, zu vertheidigen, 30 die Religion vom mußigen Glauben zur That zurud zu führen, endlich auch bie burgerliche Strafen menfchlicher und fur bas befondere fowohl als gemeine Beste ersprieklicher zu machen. Auch wird die Rühnheit seiner speculativen Behauptungen demjenigen nicht fo ichrechaft auffallen, dem bekannt ift, was Prieftlen, ein eben fo fehr wegen seiner Frommigkeit als Gin- 35 ficht hochgeachteter englischer Gottesgelehrte, mit unserem Berf. einstimmig behauptet, ja noch mit mehr Rühnheit ausgedrückt hat, und was nun schon

mehrere Geiftliche dieses Landes, obgleich weit unter ihm an Talenten, ihm ohne Juruchaltung nachsprechen; ja was nur nenerlich Herr Prof. Ehlers von der Freiheit des Willens für einen Begriff gab, nämlich als einem Bermögen des denkenden Besens, seiner jedesmaligen Ideenlage 5 gemäß zu handeln.

Gleichwohl wird jeter unbefangene und vornehmlich in diefer Art von Speculation genugiam genbte Lefer nicht unbemertt laffen: bag ber all= gemeine Katalism, ber in biefem Werte bas vornehmfte, alle Moral afficirende, gewaltsame Princip ift, ba er alles meufchliche Thun und Laffen 10 in blokes Marionettenspiel vermandelt, den Begriff von Verbindlichfeit ganglich aufhebe, daß dagegen das Sollen ober der Imperativ, der das praktifche Gefet vom Naturgefetz unterscheidet, uns auch in der Idee ganglich außerhalb ber Naturkette fete, indem er, ohne unferen Willen als frei zu benken, unmöglich und ungereimt ift, vielmehr uns alsbann nichts 15 fibrig bleibt, als abzumarten und zu beobachten, was Gott vermittelst der Naturursachen in uns für Entschließungen wirken werde, nicht aber was wir von felbft als Urheber thun fonnen und follen; woraus denn die gröbfte Schwarmerei entspringen muß, die allen Ginfluß ber gefunden Bernunft aufhebt, deren Rechte gleichwohl ber Berr Verf. aufrecht zu 20 erhalten bemuht gewesen. — Der praktische Begriff der Freiheit hat in der That mit dem freculativen, der den Metaphysikern ganglich überlaffen bleibt, gar nichts zu thun. Denn woher mir ursprünglich ber Buftand, in welchem ich jest handeln foll, gefommen fei, tann mir gang gleichgultig fein; ich frage nur, mas ich nun zu thun habe, und da ift die Freiheit eine noth-25 mendige praftische Vorausjehung und eine Idee, unter der ich allein Gebote ber Vernunft als gultig ansehen fann. Gelbft ber hartnädigfte Sceptifer gefteht, bag, wenn es jum Sandeln fommt, alle fophiftifche Bedenklichkeiten wegen eines allgemein-taufchenden Scheins wegfallen muffen. Eben fo muß der entichloffenfte Fatalift, der es ift, fo lange er fich der blogen 30 Speculation ergiebt, bennoch, fo bald es ihm um Beisheit und Pflicht gu thun ift, jederzeit jo handeln, als ob er frei mare, und dieje Idee bringt auch wirklich die damit einstimmige That hervor und kann sie auch allein hervorbringen. Es ift ichwer, den Menichen gang abzulegen. Der Berr Berf., nachdem er jedes Menschen Sandlung, fo abgeschmacht fie auch 35 andern erscheinen mag, aus dem Grunde feiner besonderen Stimmung gerechtfertigt hatte, fagt S. 137: "Ich will alles, schlechterdings und ohne Ausnahme alles, was mich zeitlich und ewig glücklich machen kann, verloren haben (ein vermeffener Ausdruck), wenn du nicht eben fo abgeschmackt gehandelt hatteft als der andere, wenn du nur in feinem Standorte ge= mesen marest." Allein da doch nach seinen eigenen Behauptungen die größte Aberzeugung in einem Zeitpunkte bavor nicht fichern fann, daß nicht in einem anderen Beitpunkte, wenn das Erkenntnig weiter fortgerudt 5 ift, die porige Bahrheit hintennach Irrthum werde: wie murde es da mit iener außerst gewagten Betheurung aussehen? Er hat aber im Grunde feiner Seele, obgleich er es fich felbst nicht gesteben wollte, voraus gesett: daß der Berftand nach objectiven Grunden, die jederzeit gultig find, fein Urtheil zu bestimmen das Vermögen habe und nicht unter dem Mechanism 10 der blos subjectiv bestimmenden Urfachen, die fich in der Folge andern tonnen, ftebe; mithin nahm er immer Freiheit zu benten an, ohne welche es feine Bernunft giebt. Eben fo mußer auch Freiheit des Willens im Sandeln poraus feben, ohne welche es feine Sitten giebt, wenn er in feinem, wie ich nicht zweifle, rechtschaffenen Lebenswandel den emigen Gefeten der Pflicht 15 gemäß verfahren und nicht ein Spiel feiner Inftincte und Reigungen fein will, ob er icon zu gleicher Beit fich felbft diefe Freiheit abspricht, weil er feine praktische Grundsate mit den speculativen sonft nicht in Gin= ftimmung zu bringen vermag, woran aber, wenn es auch niemanden gelange, in der That nicht viel verloren sein murde. 20 Idee

zu einer

## allgemeinen Geschichte

in weltbürgerlicher Abficht.\*)

<sup>\*)</sup> Eine Stelle unter den furzen Anzeigen des zwölften Studs der Gothaifchen Gel. Beit. d. 3., die ohne Zweifel aus meiner Unterredung mit einem durchreifenden Gelehrten genommen worden, nöthigt mir diese Erläuterung ab, ohne die jene feinen begreiflichen Sinn haben würde.



Bas man fich auch in metaphyfifcher Abficht für einen Begriff von der Freiheit des Willens machen mag: fo find doch die Erscheinun= gen beffelben, die menschlichen Sandlungen, eben jo wohl als jede andere Raturbegebenheit nach allgemeinen Raturgefeten bestimmt. Die Geschichte, s welche fich mit der Erzählung diefer Erscheinungen beschäftigt, so tief auch deren Urfachen verborgen fein mögen, läßt bennoch von fich hoffen: daß, wenn fie das Spiel der Freiheit des menfchlichen Willens im Großen betrachtet, fie einen regelmäßigen Bang berfelben entbeden fonne; und daß auf die Art, mas an einzelnen Subjecten verwickelt und regellos in 10 die Augen fällt, an der gangen Gattung doch als eine ftetig fortgehende, ob= aleich langfame Entwickelung der urfprünglichen Unlagen berfelben werde erkannt werden fonnen. Go icheinen die Ehen, die daher kommenden Geburten und das Sterben, da der freie Bille der Menfchen auf fic fo großen Einfluß hat, feiner Regel unterworfen zu sein, nach welcher man die Bahl 15 berfelben zum voraus durch Rechnung bestimmen könne; und doch beweisen die jährlichen Tafeln derfelben in großen Ländern, daß fie eben so wohl nach beständigen Naturgesetzen geschehen, als die fo unbeständigen Bitterungen, beren Erängniß man einzeln nicht vorher bestimmen fann, die aber im Gangen nicht ermangeln ben Wachsthum ber Pflangen, ben Lauf ber 20 Strome und andere Naturanstalten in einem gleichförmigen, ununterbrodenen Sange zu erhalten. Ginzelne Menfchen und felbft gange Bolfer benfen wenig baran, bag, indem fie, ein jedes nach feinem Ginne und einer oft wider den andern, ihre eigene Absicht verfolgen, fie unbemerkt an der Naturabsicht, die ihnen felbit unbefannt ift, als an einem Leitfaden fort-25 geben und an derfelben Beforderung arbeiten, an welcher, felbst wenn fie ihnen befannt murde, ihnen doch wenig gelegen fein murde.

Da die Menschen in ihren Bestrebungen nicht bloß instinctmäßig wie Thiere und doch auch nicht wie vernünstige Weltbürger nach einem verabreden Plane im Ganzen versahren: so scheint auch keine planmäßige Gesoschichte (wie etwa von den Bienen oder den Bibern) von ihnen möglich zu sein. Man kann sich eines gewissen Unwillens nicht erwehren, wenn man ihr Thun und Lassen auf der großen Weltbühne aufgestellt sieht und Kant's Schriften. Wette. VIII.

bei hin und wieder anscheinender Beisheit im Ginzelnen doch endlich alles im Großen aus Thorheit, findifcher Eitelfeit, oft auch aus findifcher Bosheit und Berftorungsfucht zusammengewebt findet: wobei man am Ende nicht weiß, mas man fich von unferer auf ihre Borguge fo eingebildeten Battung für einen Begriff machen foll. Es ift hier feine Auskunft fur ben 5 Bhilosophen, als daß, da er bei Menfchen und ihrem Spiele im Großen gar feine vernünftige eigene Absicht vorausseben fann, er versuche, ob er nicht eine Raturabsicht in diesem widerfinnigen Sange menichlicher Dinge entbeden fonne; aus welcher von Beschöpfen, die ohne eigenen Blan verfahren, bennoch eine Geschichte nach einem bestimmten Blane 10 ber Natur möglich fei. - Wir wollen feben, ob es uns gelingen werbe, einen Leitfaben zu einer folden Geschichte zu finden, und wollen es bann ber Ratur überlaffen, ben Mann bervorzubringen, ber im Stande ift, fie darnach abzufaffen. Go brachte fie einen Repler hervor, ber bie eccentrifden Bahnen der Blaneten auf eine unerwartete Beife bestimmten Ge= 15 feben unterwarf, und einen Remton, der diefe Befete aus einer allaemeinen Natururfache erflärte.

### Erfter Sat.

Alle Naturanlagen eines Geschöpfes sind bestimmt, sich einmal vollständig und zweckmäßig auszuwickeln. Bei allen 20 Thieren bestätigt dieses die äußere sowohl, als innere oder zergliedernde Beobachtung. Ein Organ, das nicht gebraucht werden soll, eine Anordnung, die ihren Zweck nicht erreicht, ist ein Widerspruch in der teleologischen Naturlehre. Denn wenn wir von jenem Grundsaße abgehen, so haben wir nicht mehr eine gesehmäßige, sondern eine zwecklos spielende 25 Natur; und das trostlose Ungefähr tritt an die Stelle des Leitsadens der Bernunft.

### 3meiter Sat.

Am Menichen (als dem einzigen vernünftigen Geschöft auf Erden) sollten sich diesenigen Raturanlagen, die auf den Gebrauch so seiner Vernunft abgezielt sind, nur in der Gattung, nicht aber im Individuum vollständig entwickeln. Die Vernunft in einem Geschöpfe ist ein Vermögen, die Regeln und Absichten des Gebrauchs aller seiner Kräfte weit über den Raturinstinct zu erweitern, und kennt

feine Grengen ihrer Entwürfe. Gie wirft aber felbft nicht inftinctmäßig, fondern bedarf Berfuche, Ubung und Unterricht, um von einer Stufe ber Ginficht zur andern allmählig fortzuschreiten. Daher murbe ein jeber Menich unmäßig lange leben muffen, um zu lernen, wie er von allen s feinen Naturanlagen einen vollständigen Gebrauch machen folle; ober wenn die Natur seine Lebensfrist nur turz angesett hat (wie es wirklich geichehen ift), fo bedarf fie einer vielleicht unabsehlichen Reihe von Beugungen, beren eine ber andern ihre Aufflarung überliefert, um endlich ihre Reime in unserer Gattung zu berjenigen Stufe ber Entwickelung zu 10 treiben, welche ihrer Absicht vollständig angemeffen ift. Und diefer Zeit= punft muß wenigstens in ber Sbee bes Menschen bas Biel feiner Beftrebungen fein, weil fonft die Naturanlagen größtentheils als vergeblich und zwecklos angesehen werden mußten; welches alle praftische Principien aufheben und dadurch die Natur, deren Beisheit in Beurtheilung aller übri= 15 gen Unftalten fonft gum Grundfake bienen muß, am Menichen allein eines findischen Spiels perbachtig machen murbe.

### Dritter Sas.

Die Natur hat gewollt: daß der Menich alles, mas über die mechanifche Anordnung feines thierifchen Dafeins geht, gang-20 lid aus fich felbst herausbringe und feiner anderen Gludfelig= feit ober Bollkommenheit theilhaftig merde, als die er fich felbft frei von Buftinct, burch eigene Bernunft, verschafft hat. Die Natur thut nämlich nichts überfluffig und ift im Gebrauche der Mittel an ihren Zweden nicht verschwenderisch. Da fie dem Menschen Bernunft 25 und barauf fich grundende Freiheit des Willens gab, fo mar das schon eine flare Anzeige ihrer Absicht in Ausehung feiner Ausstattung. Er follte nämlich nun nicht durch Inftinct geleitet, oder durch anerschaffene Renntniß verforgt und unterrichtet fein; er follte vielmehr alles ans fich felbst heraus= bringen. Die Erfindung feiner Nahrungsmittel, feiner Bededung, feiner 30 äußeren Sicherheit und Vertheidigung (wozu fie ihm weder die Hörner bes Stiers, noch die Rlauen des Löwen, noch das Webiß des hundes, fonbern bloß Sande gab), alle Ergöplichfeit, die bas Leben angenehm machen fann, felbst feine Ginficht und Klugheit und fogar die Gutartigkeit feines Willens follten ganglich fein eigen Bert fein. Gie fcheint fich hier in ihrer 35 größten Sparfamfeit felbit gefallen zu haben und ihre thierische Ausstat=

tung fo knapp, fo genau auf das höchfte Bedürfniß einer aufänglichen Eriftenz abgemeffen zu haben, als wollte fie: ber Menfch follte, wenn er fich aus ber größten Robigkeit bereinft gur größten Geschicklichkeit, innerer Bollfommenheit der Denkungsart und (fo viel es auf Erden möglich ift) dadurch zur Glückjeligfeit empor gearbeitet haben murde, hievon das Ber- 5 dienst gang allein haben und es sich felbst nur verdanken durfen; gleich als habe fie es mehr auf feine vernünftige Selbftfchakung, als auf ein Bohlbefinden angelegt. Denn in diesem Bange ber menschlichen Angelegen= beit ift ein ganges Beer von Mühseligfeiten, die den Meuschen erwarten. Es scheint aber ber Natur darum aar nicht zu thun gewesen zu sein, daß 10 er wohl lebe; sondern daß er sich so weit hervorarbeite, um sich durch fein Verhalten des Lebens und des Wohlbefindens murdig zu machen. Befremdend bleibt es immer hiebei: daß die altern Generationen nur icheinen um der fpateren willen ihr mühjeliges Geschäfte zu treiben, um nämlich Diesen eine Stufe zu bereiten, von der diese das Bauwerk, welches die Natur 15 gur Absicht hat, höber bringen konnten; und daß doch nur die fpatesten bas Glud haben follen, in dem Gebaude zu wohnen, woran eine lange Reihe ihrer Vorfahren (zwar freilich ohne ihre Absicht) gearbeitet hatten, ohne doch felbst an dem Gluck, das fie vorbereiteten, Antheil nehmen zu fonnen. Allein so rathselhaft diefes auch ift, so nothwendig ift es doch 20 zugleich, wenn man einmal annimmt: eine Thiergattung foll Bernunft haben und als Klaffe vernünftiger Wefen, die insgefammt fterben, deren Battung aber unfterblich ift, bennoch zu einer Bollftandigfeit ber Ent= wickelung ihrer Unlagen gelangen.

### Vierter Sat.

25

Das Mittel, bessen sich die Natur bedient, die Entwickelung aller ihrer Anlagen zu Stande zu bringen, ist der Antagonism derselben in der Gesellschaft, so fern dieser doch am Ende die Ursache einer gesehmäßigen Ordnung derselben wird. Ich verstehe hier unter dem Antagonism die ungesellige Geselligkeit w der Menschen, d. i. den Hang derselben in Gesellschaft zu treten, der doch mit einem durchgängigen Widerstande, welcher diese Gesellschaft beständig zu trennen droht, verbunden ist. Siezu liegt die Anlage offenbar in der menschlichen Natur. Der Mensch hat eine Neigung sich zu vergesellschaften: weil er in einem solchen Zustande sich mehr als Mensch, d. i. 35

die Entwickelung jeiner Naturanlagen, fühlt. Er hat aber auch einen gro-Ben Sang fich zu vereinzelnen (ifoliren): weil er in fich zugleich die ungesellige Eigenschaft antrifft, alles bloß nach seinem Sinne richten gu wollen, und daher allerwarts Widerftand erwartet, fo wie er von fich 5 felbst weiß, daß er feinerseits zum Widerstande gegen andere geneigt ift. Diefer Widerstand ift es nun, welcher alle Rrafte des Menichen erwedt, ihn dahin bringt seinen Sang zur Faulheit zu überwinden und, getrieben durch Ehrsucht, Berrichsucht ober Sabsucht, fich einen Rang unter feinen Mitgenoffen zu verschaffen, die er nicht wohl leiden, von denen er aber auch 10 nicht laffen fann. Da gefchehen nun die erften mahren Schritte aus ber Robigfeit zur Cultur, die eigentlich in bem gesellschaftlichen Berth bes Menschen befteht; da werden alle Talente nach und nach entwickelt, der Beichmack gebildet und felbft burch fortgefeste Aufklarung ber Anfang jur Gründung einer Denkungsart gemacht, welche die grobe Naturanlage 15 gur fittlichen Unterscheidung mit der Zeit in bestimmte praktische Princi= pien und so eine pathologisch = abgedrungene Busammenftimmung zu einer Befellichaft endlich in ein moralifches Bange verwandeln fann. Dhne jene an sich amar eben nicht liebenswürdige Gigenschaften der Ungeselligfeit, woraus der Widerstand entspringt, den jeder bei feinen felbst= 20 füchtigen Anmagungen nothwendig antreffen muß, würden in einem arfadischen Schäferleben bei vollkommener Gintracht, Benugfamkeit und Bechselliebe alle Talente auf ewig in ihren Reimen verborgen bleiben: die Menfchen, gutartig wie die Schafe, die fie weiden, wurden ihrem Dafein taum einen größeren Berth verschaffen, als diefes ihr Sausvieh hat; fie 25 würden das Leere der Schöpfung in Ansehung ihres Zwecks, als vernünftige Natur, nicht ausfüllen. Dant fei alfo der Natur für die Unvertragfamteit, für die miggunftig wetteifernde Citelfeit, für die nicht zu befriedigende Begierde zum Haben oder auch zum Berrichen! Ohne fie wurden alle vortreff= liche Naturanlagen in der Menschheit ewig unentwickelt schlummern. Der 30 Menfch will Gintracht; aber die Natur weiß beffer, was fur feine Sattung aut ift: fie will Zwietracht. Er will gemächlich und verannat leben: die Ratur will aber, er foll aus der Laffigfeit und unthätigen Genngfamteit hinaus fich in Arbeit und Duhfeligfeiten fturgen, um dagegen auch Dit= tel auszufinden, fich flüglich wiederum aus den lettern heraus zu gieben. 35 Die natürlichen Triebfedern dazu, die Quellen der Ungeselligkeit und des durchgangigen Biderftandes, woraus fo viele Ibel entfpringen, die aber boch auch wieder zur neuen Anspannung der Rrafte, mithin zu mehrerer

Entwickelung der Naturanlagen antreiben, verrathen also wohl die Unordnung eines weisen Schöpfers; und nicht etwa die Hand eines bösartigen Geistes, der in seine herrliche Anstalt gepfuscht oder sie neidischer Weise verderbt habe.

#### Fünfter Sat.

Das größte Problem für die Menschengattung, gu beffen Auflofung die Ratur ihn zwingt, ift die Erreichung einer all= gemein bas Recht verwaltenden burgerlichen Gefellichaft. Da nur in der Gesellichaft und zwar derjenigen, die die größte Freiheit, mithin einen durchgängigen Antagonism ihrer Glieder und doch die genaufte 10 Bestimmung und Sicherung ber Grenzen diefer Freiheit hat, damit fie mit der Freiheit anderer bestehen konne, - da nur in ihr die hochste Abficht der Natur, nämlich die Entwickelung aller ihrer Unlagen, in der Menschheit erreicht werden fann, die Ratur auch will, daß fie diefen fo wie alle Zwecke ihrer Bestimmung fich selbst verschaffen folle: so muß eine 15 Gefellichaft, in welcher Freiheit unter angeren Gefeten im größt= möglichen Grade mit unwiderstehlicher Gewalt verbunden angetroffen wird, b. i. eine vollkommen gerechte burgerliche Berfassung, die höchfte Aufgabe der Natur fur die Menschengattung fein, weil Die Natur nur vermittelft der Auflösung und Bollziehung derfelben ihre übrigen Ab= 20 fichten mit unferer Gattung erreichen fann. In diefen Buftand bes 3manges an treten, zwingt ben fonft fur ungebundene Freiheit so fehr eingenommenen Menschen die Roth; und zwar die größte unter allen, nämlich die, welche fich Menschen unter einander felbft zufügen, deren Reigungen es machen, daß fie in wilder Freiheit nicht lange neben einander bestehen können. 25 Allein in einem folden Gehege, als burgerliche Bereinigung ift, thun eben dieselben Reigungen bernach die beste Wirkung: fo wie Baume in einem Balbe eben badurch, daß ein jeder dem andern Luft und Sonne zu benehmen fucht, einander nöthigen beides über fich zu fuchen und badurch einen ichonen geraden Buchs befommen; ftatt daß die, welche in Freiheit 30 und von einander abgefondert ihre Afte nach Wohlgefallen treiben, fruppelig, ichief und frumm machfen. Alle Cultur und Runft, welche die Mentcheit ziert, die schönfte gesellschaftliche Ordnung find Früchte der Ungefelligfeit, die durch fich felbst genothigt wird fich ju discipliniren und so burch abgedrungene Kunft die Reime der Natur pollständig zu entwickeln. 35

### Sechfter Gat.

Diefes Broblem ift zugleich bas ich werfte und bas, welches von der Menichengattung am fpateften aufgelofet wird. Die Schwierigfeit, welche auch die blofe Sbee diefer Aufgabe ichon vor Augen s legt, ift diefe: der Menich ift ein Thier, bas, wenn es unter andern feiner Gattung lebt, einen Berrn nothig hat. Denn er migbraucht gewiß feine Freiheit in Unsehung anderer Seinesgleichen; und ob er gleich als vernünftiges Weichopf ein Wefet municht, welches ber Freiheit Aller Schranfen febe: fo verleitet ihn boch feine felbstfuchtige thierische Reigung, wo er 10 darf, fich felbft auszunehmen. Er bedarf alfo einen Berrn, der ihm ben eigenen Billen breche und ihn nothige, einem allgemeingultigen Billen, dabei jeder frei fein kann, ju gehorden. Wo nimmt er aber diefen herrn her? Nirgend anders als aus der Menschengattung. Aber diefer ift eben jo wohl ein Thier, bas einen Berrn nothig hat. Er mag es also anfangen, 15 wie er will; fo ift nicht abzusehen, wie er fich ein Oberhaupt der öffentlichen Berechtigfeit verschaffen fonne, bas felbst gerecht fei; er mag biefes nun in einer einzelnen Berfon, ober in einer Befellichaft vieler bagu auserlefenen Berfonen fuchen. Denn jeder derfelben wird immer feine Freiheit migbrauchen, wenn er feinen über fich hat, ber nach ben Wefeten über ihn 20 Bewalt ausübt. Das hochfte Dberhaupt foll aber gerecht für fich felbft und doch ein Menich fein. Diefe Aufgabe ift daher die schwerfte unter allen; ja ihre vollfommene Auflöfung ist unmöglich: aus fo frummem Solze, ale woraus ber Menich gemacht ift, fann nichts gang Berades ge-Bimmert werden. Rur die Annaherung zu diefer Sbee ift uns von der Ratur 25 auferlegt\*). Daß sie auch diejenige sei, welche am spateften ins Bert gerichtet wird, folgt überdem auch baraus: daß hiezu richtige Begriffe von der Ratur einer möglichen Berfaffung, große durch viel Beltläufe genbte Erfahrenheit und über das alles ein zur Unnehmung derfelben vorberei= teter guter Bille erfordert wird; drei folde Stude aber fich fehr ichmer 30 und, wenn es gefchieht, nur febr fpat, nach viel vergeblichen Bersuchen, einmal aufammen finden fonnen.

<sup>\*)</sup> Die Rolle des Menschen ist also sehr künstlich. Wie es mit den Einwohnern anderer Planeten und ihrer Natur beschaffen sei, wissen wir nicht; wenn wir aber diesen Anstrag der Natur gut ausrichten, so können wir uns wohl schneicheln, doss is wir unter unseren Nachbaren im Weltgebände einen nicht geringen Nang behaupten dürsten. Vielleicht mag bei diesen ein jedes Individuum seine Bestimmung in seinem Leben völlig erreichen. Bei uns ist es anders; nur die Gattung kann dieses hossen.

### Siebenter Sat.

Das Problem der Errichtung einer vollkommnen burger= lichen Berfaffung ift von bem Problem eines gefehmäßigen außeren Staatenverhaltniffes abhangig und fann ohne bas lettere nicht aufgelofet werden. Bas hilfts, an einer gesetmäßigen 5 burgerlichen Verfassung unter einzelnen Menschen, d. i. an der Anordnung eines gemeinen Befens, zu arbeiten? Diefelbe Ungefelligfeit, welche die Menschen hiezu nothigte, ift wieder die Urfache, daß ein jedes gemeine Befen in außerem Berhaltniffe, b. i. als ein Staat in Begiehung auf Staaten, in ungebundener Freiheit fteht, und folglich einer von dem andern 10 eben die Ubel erwarten muß, die die einzelnen Menschen drückten und fie amangen in einen gesehmäßigen burgerlichen Buftand zu treten. Die Ratur hat alfo die Unvertragfamfeit der Menichen, felbft der großen Gefellichaften und Staatsforper Diefer Art Gefchopfe wieder zu einem Mittel gebraucht, um in dem unvermeidlichen Antagonism derselben einen Buftand der 15 Ruhe und Sicherheit auszufinden; d. i. fie treibt durch die Rriege, durch die überspannte und niemals nachlaffende Buruftung zu benfelben, burch Die Noth, die dadurch endlich ein jeder Staat felbft mitten im Frieden innerlich fühlen muß, zu anfänglich unvolltommenen Berfuchen, endlich aber nach vielen Berwuftungen, Umfippungen und felbst durchgangiger 20 innerer Ericopfung ihrer Rrafte zu dem, mas ihnen die Bernunft auch ohne fo viel traurige Erfahrung hatte fagen fonnen, namlich: aus bem gesethofen Buftande der Bilden hinaus ju geben und in einen Bolferbund ju treten; wo jeder, auch der kleinfte Staat feine Sicherheit und Rechte nicht von eigener Macht, ober eigener rechtlichen Beurtheilung, soudern allein von diesem gro= 25 Ben Bolferbunde (Foedus Amphictyonum), von einer vereinigten Macht und pon ber Enticheidung nach Gesetzen bes vereinigten Willens erwarten tonnte. So ichwarmerisch diese Idee auch zu sein scheint und als eine folche an einem Abbe von St. Bierre ober Rouffeau verlacht worden (vielleicht, weil fie folde in der Ausführung zu nahe glanbten): so ift es doch der 30 unvermeidliche Ausgang der Noth, worein fich Menschen einander verfeben, die die Staaten zu eben der Entschließung (fo ichwer es ihnen auch eingeht) amingen muß, wozu der wilde Menich eben fo ungern gezwungen mard, nämlich: seine brutale Freiheit aufzugeben und in einer gesehmäßigen Berfaffung Rube und Sicherheit zu fuchen. - Alle Rriege find demnach 35 jo viel Bersuche (zwar nicht in der Absicht der Menschen, aber doch in der

Absicht der Natur), neue Verhältnisse der Staaten zu Stande zu bringen und durch Zerstörung, wenigstens Zerstückelung alter neue Körper zu bilden, die sich aber wieder entweder in sich selbst oder neben einander nicht erhaltenkönnen und daher neue, ähnliche Revolutionen erleiden müssen; dis sendlich einmal theils durch die bestmögliche Anordnung der bürgerlichen Versassing innerlich, theils durch eine gemeinschaftliche Veradredung und Geschgebung ängerlich ein Zustand errichtet wird, der, einem bürgerlichen gemeinen Wesen ähnlich, so wie ein Automat sich selbst erhalten kann.

Db man es nun von einem epiturifden Bufammenlauf wirfender 10 Urfachen erwarten folle, daß die Staaten, fo wie die fleinen Stanbchen ber Materie durch ihren ungefahren Busammenftoß allerlei Bildungen versuchen, die durch neuen Anftog wieder zerftort werden, bis endlich ein= mal von ungefähr eine folche Bildung gelingt, die fich in ihrer Form erhalten fann (ein Glückszufall, der fich wohl ichwerlich jemals zutragen 15 wird!); oder ob man vielmehr annehmen solle, die Ratur verfolge hier einen regelmäßigen Bang, unfere Gattung von der unteren Stufe ber Thierheit an allmablig bis gur hochften Stufe ber Menfcheit und zwar burch eigene, obzwar dem Menschen abgedrungene Runft zu führen, und entwickele in diefer icheinbarlich wilden Anordnung gang regelmäßig 20 jene urfprungliche Unlagen; oder ob man lieber will, daß aus allen diefen Wirkungen und Gegenwirtungen der Menschen im Großen überall nichts, weniaftens nichts Klnges herauskomme, daß es bleiben werde, wie es von jeher gewesen ift, und man daher nicht vorans sagen konne, ob nicht die Zwietracht, die unserer Gattung fo naturlich ift, am Ende für 25 uns eine Solle von Ubeln in einem noch fo gesitteten Buftande vorbereite, indem fie vielleicht diesen Buftand felbst und alle bisberigen Fortschritte in der Cultur durch barbarische Vermüstung wieder vernichten werde (ein Schickfal, wofür man unter ber Regierung des blinden Ungefährs nicht ftehen kann, mit welcher gesethose Freiheit in der That einerlei ift, wenn 30 man ihr nicht einen ingeheim an Beisheit geknnoften Leitfaden der Natur unterlegt!), das läuft ungefähr auf die Frage hinaus: ob es mohl vernunftig fei, 2medmäßigkeit ber Naturanstalt in Theilen und boch Zwedlosigkeit im Ganzen anzunehmen. Bas also ber zwecklose Buftand ber Wilden that, daß er nämlich alle Naturanlagen in unserer 35 Gattung zurud hielt, aber endlich durch die Ilbel, worin er diese versette. fie nothigte, aus diefem Buftande hinaus und in eine burgerliche Berfaffung ju treten, in welcher alle jene Reime entwickelt werben fonnen,

bas thut auch die barbarifche Freiheit ber ichon geftifteten Staaten, namlich: bag burch die Bermendung aller Rrafte ber gemeinen Befen auf Ruftungen gegen einander, burch die Bermuftungen, die ber Rrieg anrichtet, noch mehr aber burch die Rothwendigkeit fich beständig in Bereitschaft dazu zu erhalten zwar die völlige Entwickelung ber Naturanlagen in ihrem 5 Fortgange gehemmt wird, dagegen aber auch die Übel, die daraus ent= fpringen, unfere Gattung nothigen, zu dem an fich heilfamen Biderftande vieler Staaten neben einander, ber aus ihrer Freiheit entspringt, ein Befet bes Bleichgewichts auszufinden und eine vereinigte Bewalt, die demfelben Rachdrud giebt, mithin einen weltburgerlichen Ruftand ber 10 öffentlichen Staatsficherheit einzuführen, ber nicht ohne alle Befahr fei damit die Rrafte der Menschheit nicht einschlafen, aber doch auch nicht ohne ein Brincip der Gleichheit ihrer mechfelseitigen Birtung und Begenwirfung, bamit fie einander nicht zerftoren. Che diefer lette Schritt (nämlich die Staatenverbindung) geschehen, also faft nur auf ber 15 Salfte ihrer Ausbildung, erduldet die menschliche Ratur die harteften Ubel unter dem betrüglichen Anschein außerer Bohlfahrt; und Rouffean hatte fo Unrecht nicht, wenn er ben Buftand ber Wilben vorzog, fo bald man nämlich diefelete Stufe, die unfere Gattung noch zu ersteigen hat, megläßt. Wir find im hohen Grade durch Runft und Biffenschaft cultivirt. 20 Bir find civilifirt bis zum überläftigen zu allerlei gefellschaftlicher Artig= feit und Unftandigfeit. Aber uns für ichon moralifirt zu halten, daran fehlt noch fehr viel. Denn die Ibee der Moralität gehört noch zur Gultur; ber Gebrauch diefer 3dee aber, welcher nur auf das Sittenahnliche in der Chrliebe und der außeren Unftandigkeit hinausläuft, macht blos die Civi= 25 lifirung aus. Go lange aber Staaten alle ihre Rrafte auf ihre eiteln und gewaltsamen Erweiterungsabsichten verwenden und fo die langfame Bemühung ber inneren Bilbung ber Denkungsart ihrer Burger ungufhörlich hemmen, ihnen felbft auch alle Unterftugung in diefer Abficht entziehen, ift nichts von biefer Art zu erwarten: weil bagu eine lange innere Bearbeitung 30 jedes gemeinen Befens gur Bilbung feiner Burger erfordert wird. Alles Bute aber, bas nicht auf moralisch-gute Gefinnung gepfropft ift, ift nichts als lauter Schein und ichimmerndes Glend. In diefem Buftande wird mohl bas menfchliche Gefchlecht verbleiben, bis es fich auf die Art, wie ich gefagt habe, aus dem chaotischen Buftande feiner Staatsverhaltniffe herausge= 25 arbeitet haben mirb.

### Achter Eat.

Man tann die Befchichte der Menichengattung im Großen als die Bollziehung eines verborgenen Plans der Ratur anfeben, um eine innerlich = und zu diefem Bwecke auch außerlich = 5 vollfommene Staatsverfaffung ju Stande gu bringen, als ben einzigen Buftand, in welchem fie alle ihre Unlagen in ber Menfchheit völlig entwideln fann. Der Cat ift eine Folgerung aus dem vorigen. Man fieht: die Philosophie konne auch ihren Chilias= mus haben; aber einen folden, zu deffen Berbeiführung ihre Idee, obgleich 10 nur fehr von weitem, felbst beforderlich werden fann, der also nichts weniger als schwärmerifch ift .. Es kommt nur barauf an, ob die Erfahrung etwas von einem folden Bange der Naturabsicht entdede. Ich fage: et= was Beniges; benn biefer Rreislauf icheint fo lange Beit zu erfordern, bis er fich ichließt, daß man aus dem fleinen Theil, den die Menschheit 15 in diefer Abficht gurudgelegt hat, nur eben fo unficher die Geftalt ihrer Bahn und das Berhaltniß ber Theile zum Gangen beftimmen fann, als aus allen bisherigen Simmelsbeobachtungen den Lauf, den unfere Sonne fammt dem gangen Beere ihrer Trabanten im großen Firsterneusnstem nimmt; obgleich doch aus dem allgemeinen Grunde der fuftematifchen Ber-20 faffung des Beltbaues und aus dem Benigen, mas man beobachtet hat, zuverläffig genug, um auf die Birklichfeit eines folden Kreislaufes gu ichließen. Indessen bringt es die menschliche Ratur fo mit fich: felbit in Unsehung der allerentferntesten Epoche, die unsere Gattung treffen foll, nicht gleichgultig gu fein, wenn fie nur mit Gicherheit erwartet werden 25 fann. Bornehmlich fann es in unserem Falle um besto weniger geschehen, ba es icheint, wir fonnten burch unfere eigene vernünftige Veranftaltung diesen für unsere Nachkommen so erfreulichen Zeitpunkt schneller berbeiführen. Um deswillen werden uns felbft die fcmachen Spuren der Annaherung beffelben fehr wichtig. Sest find die Staaten ichon in einem fo 30 fünftlichen Berhaltniffe gegen einander, daß feiner in der inneren Cultur nachlaffen fann, ohne gegen die andern an Macht und Ginfluß zu verlieren: alfo ift, wo nicht ber Fortschritt, bennoch die Erhaltung bieses 3wecks ber Natur felbst durch die ehrsüchtigen Absichten derselben ziemlich gefichert. Ferner: burgerliche Freiheit kann jest auch nicht fehr wohl angetaftet mer-35 den, ohne den Nachtheil davon in allen Gewerben, vornehmlich dem Sandel, badurch aber auch die Abnahme der Krafte des Staats im außeren Ber28

hältniffe zu fühlen. Dieje Freiheit geht aber allmählig weiter. Benn man ben Bürger hindert, feine Wohlfahrt auf alle ihm felbst beliebige Art, die nur mit der Freiheit anderer zusammen bestehen fann, zu suchen: fo hemmt man die Lebhaftigfeit des durchgangigen Betriebes und hiemit wiederum die Rrafte des Bangen. Daher wird die perfonliche Ginfdran= 5 tung in seinem Thun und Laffen immer mehr aufgehoben, die allgemeine Freiheit der Religion nachgegeben; und so entspringt allmählig mit unterlaufendem Bahne und Grillen Aufflärung, als ein großes Gut, welches das menschliche Geschlecht sogar von der selbstfüchtigen Bergröße= rungsabsicht seiner Beherrscher ziehen nuß, wenn sie nur ihren eigenen 10 Bortheil verstehen. Diese Aufklärung aber und mit ihr auch ein gewiffer Bergensantheil, den der aufgeklarte Menich am Buten, das er volltommen begreift, zu nehmen nicht vermeiden fann, muß nach und nach bis zu den Thronen hinauf geben und felbst auf ihre Regierungsgrundsate Ginfluß haben. Obaleich 3. B. unfere Beltregierer zu öffentlichen Erziehungs= 15 anstalten und überhaupt zu allem, mas das Beltbeste betrifft, für jest fein Geld übrig haben, weil alles auf ben fünftigen Rrieg ichon zum Boraus verrechnet ift: fo werden fie boch ihren eigenen Bortheil darin finden, die obzwar schwachen und langfamen eigenen Bemühungen ihres Bolts in biefem Stude wenigstens nicht gu hindern. Endlich wird felbft ber Rrieg 20 allmählig nicht allein ein fo fünftliches, im Ausgange von beiben Seiten fo unficheres, sondern auch durch die Rachwehen, die der Staat in einer immer anmachsenden Schuldenlaft (einer nenen Erfindung) fühlt, deren Tilgung unabsehlich wird, ein so bedenkliches Unternehmen, dabei der Einfluß, dem jede Staatserschütterung in unserem durch seine Gewerbe jo fehr verketteten 25 Belttheil auf alle andere Staaten thut, fo merklich: daß fich diefe, durch ihre eigene Gefahr gedrungen, obgleich ohne gesetliches Ansehen, ju Schieds= richtern anbieten und fo alles von weitem zu einem fünftigen großen Staatsforper anschicken, wovon die Vorwelt fein Beispiel aufzuzeigen hat. Db= aleich diefer Staatstörper für jest nur noch febr im roben Entwurfe daftebt, 30 fo fängt fich bennoch gleichsam schon ein Gefühl in allen Gliedern, deren jedem an der Erhaltung des Bangen gelegen ift, an zu regen; und diefes giebt Hoffnung, daß nach manden Revolutionen der Umbildung endlich das, was die Natur zur höchsten Absicht hat, ein allgemeiner weltbürger= licher Buftand, als der Schoof, worin alle ursprungliche Unlagen 35 ber Menschengattung entwickelt werben, bereinft einmal zu Stande fommen werde.

#### Reunter Sas.

Ein philosophischer Berjuch, die allgemeine Beltgeschichte nach einem Blane ber Ratur, ber auf die volltommene burger= liche Bereinigung in der Menschengattung abziele, zu bears beiten, muß als möglich und felbft für diefe Naturabficht be= forderlich angesehen merben. Es ift amar ein befremblicher und bem Auscheine nach ungereimter Anschlag, nach einer 3bee, wie ber Weltlauf geben mußte, wenn er gemiffen vernünftigen Zweden angemeffen fein follte, eine Geschichte abfaffen zu wollen; es scheint, in einer folchen Abficht 10 fonne nur ein Roman zu Stande fommen. Benn man indeffen annehmen barf: daß die Ratur felbft im Spiele der menschlichen Freiheit nicht ohne Blan und Endabsicht verfahre, fo könnte diefe Idee doch wohl brauchbar werden; und ob wir gleich zu furzfichtig find, den geheimen Mechanism ihrer Veranftaltung burchzuschauen, so burfte diese Stee uns 15 doch zum Leitfaden dienen, ein fonst planloses Aggregat menschlicher Sandlungen wenigstens im Großen als ein Syftem darzuftellen. Denn wenn man von der griechischen Beschichte - als berjenigen, wodurch uns jebe andere altere ober gleichzeitige aufbehalten worden, wenigstens beglanbigt werden muß\*) - anhebt; wenn man derfelben Ginfluß auf 20 die Bildung und Migbildung des Staatsforpers des romifchen Bolts, bas ben griechischen Staat verschlang, und bes letteren Ginfluß auf die Barbaren, die jenen wiederum gerftorten, bis auf unfere Beit verfolgt; dabei aber die Staatengeschichte anderer Bolfer, fo wie deren Renntniß durch eben diese aufgeklärten Nationen allmählig zu uns gelangt ift, 25 episodisch hinzuthut: fo wird man einen regelmäßigen Bang ber Berbefferung der Staatsverfaffung in unferem Belttheile (ber mahricheinlicher Beije allen anderen bereinft Gefete geben wird) entdecken. Indem man

<sup>\*)</sup> Nur ein gelehrtes Publicum, das von seinem Anfange an bis zu uns immunterbrochen sortgedauert hat, kann die alte Geschichte beglaubigen. Über dasses hinaus ist alles terra incognita; und die Geschichte der Völker, die außer demigelben sebten, kann nur von der Zeit angesangen werden, da sie darin eintraten. Dies geschaß mit dem jüdischen Volk zur Zeit der Ptolemäer durch die griechliche Vibelsbersehung, ohne welche man ihren isolirten Nachrichten wenig Glauben beimessen würde. Von da (wenn dieser Anfang vorerst gehörig ausgemittelt worden)
35 kann man aufwärts ihren Erzählungen nachgehen. Und so mit allen übrigen Völkern. Das erste Vlatt im Thucydides (sagt Hune) ist der einzige Anfang aller wahren Geschichte.

ferner allenthalben nur auf die burgerliche Verfaffung und beren Gefete und auf das Staatsverhaltnig Acht hat, in fo fern beide durch das Bute, meldes fie enthielten, eine Beitlang dazu bienten, Bolfer (mit ihnen auch Runfte und Biffenschaften) empor zu heben und zu verherrlichen, durch bas Reblerhafte aber, das ihnen anhing, fie wiederum zu sturzen, so doch, s daß immer ein Reim der Aufflarung übrig blieb, der, durch jede Revolution mehr entwickelt, eine folgende noch höhere Stufe der Berbefferung porbereitete: fo mird fich, wie ich glaube, ein Leitfaden entbecken, der nicht blok zur Erklarung des fo verworrenen Spiels menfchlicher Dinge, oder gur politischen Bahrsagerkunft fünftiger Staatsveranderungen dienen tann 10 (ein Ruben, den man icon fonft aus der Geschichte der Menfchen, wenn man fie gleich als unzusammenhangende Wirkung einer regellofen Freiheit ansah, gezogen hat!); sondern es wird (was man, ohne einen Naturplan vorauszuseben, nicht mit Grunde hoffen fann) eine troftende Ausficht in die Bufunft eröffnet werden, in welcher die Menschengattung in weiter 15 Ferne porgestellt wird, wie fie fich endlich doch zu dem Buftande empor arbeitet, in welchem alle Reime, die die Natur in fie legte, völlig konnen entwickelt und ihre Bestimmung hier auf Erden fann erfüllt werden. Gine folde Rechtfertigung ber Natur - ober beffer ber Borfebung ift fein unwichtiger Bewegungsgrund, einen befonderen Befichtspunkt ber 20 Beltbetrachtung zu mahlen. Denn was hilfts, die Berrlichkeit und Beisheit der Schöpfung im vernunftlofen Naturreiche zu preisen und ber Betrachtung zu empfehlen, wenn der Theil des großen Schauplages der ober= ften Beisheit, ber von allem diefem ben Zwed enthält, - die Geschichte des' menschlichen Geschlechts - ein unaufhörlicher Ginwurf dagegen bleiben foll, 25 deffen Anblick uns nöthigt unfere Augen von ihm mit Unwillen wegzuwenden und, indem mir perzweifeln jemals barin eine vollendete vernünftige Abficht anzutreffen, uns dahin bringt, fie nur in einer andern Welt zu hoffen?

Daß ich mit dieser Idee einer Weltgeschichte, die gewissermaßen einen Leitsaden a priori hat, die Bearbeitung der eigentlichen bloß empirisch 30 abgesaßten Historie verdrängen wollte: wäre Mißdentung meiner Absicht; es ist nur ein Gedanke von dem, was ein philosophischer Kopf (der übrizgens sehr geschichtskundig sein müßte) noch aus einem anderen Standpunkte versuchen könnte. Überdem muß die sonst rühmliche Umständlichzeit, mit der man jeht die Geschichte seiner Zeit absaßt, doch einen jeden 35 natürlicher Weise auf die Bedenklichkeit bringen: wie es unsere späten Nachkommen aufangen werden, die Last von Geschichte, die wir ihnen nach

einigen Sahrhunderten hinterlassen möchten, zu fassen. Ohne Zweisel werden sie die der ältesten Zeit, von der ihnen die Urkunden längst erloschen sein dürsten, nur aus dem Gesichtspunkte dessen, was sie interessirt, nämlich dessenigen, was Wölker und Regierungen in weltbürgerlicher Absicht zu geleistet oder geschadet haben, schäßen. Sierauf aber Rücksicht zu nehmen, imgleichen auf die Ehrbegierde der Staatsoberhäupter sowohl als ihrer Diener, um sie auf das einzige Mittel zu richten, das ihr rühmliches Andenken auf die späteste Zeit bringen kann: das kann noch überdem einen kleinen Bewegungsgrund zum Versuche einer solchen philosophischen Gestaliche abgeben.



Beautwortung der Frage:

# Was ist Kufklärung?

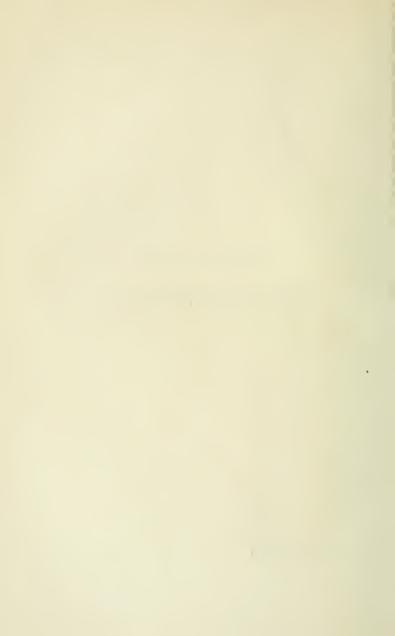

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Berstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbst-verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Berstandes, sondern der Entschließung und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Muth dich deines eigenen Berstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.

Faulheit und Feigheit find die Ursachen, warum ein fo großer Theil 10 der Menschen, nachdem fie die Natur längst von fremder Leitung frei gesprochen (naturaliter maiorennes), bennoch gerne zeitlebens unmundig bleiben; und warum es Anderen so leicht wird, fich zu deren Vormundern aufzuwerfen. Es ift fo bequem, unmundig zu fein. Sabe ich ein Buch, bas für mich Berftand hat, einen Seelforger, ber für mich Bemiffen hat, 15 einen Argt, ber für mich die Diat beurtheilt, u. f. w., fo brauche ich mich ja nicht felbst zu bemühen. Ich habe nicht nothig zu denken, wenn ich nur bezahlen fann; andere werden das verdriegliche Beschäft ichon für mich übernehmen. Daß der bei weitem größte Theil der Menschen (darunter das gange icone Gefchlecht) ben Schritt zur Mundigkeit, außer bem daß 20 er beschwerlich ift, auch für sehr gefährlich halte: dafür forgen schon jene Bormunder, die die Oberaufficht über fie gutigft auf fich genommen haben. Rachdem fie ihr Sausvieh zuerst dumm gemacht haben und forgfältig verhuteten, daß diese ruhigen Geschöpfe ja feinen Schritt außer bem Bangelwagen, barin fie fie einsperrten, magen burften, so zeigen fie ihnen nach= 25 her die Wefahr, die ihnen droht, wenn fie es versuchen allein zu geben. Run ift diefe Gefahr amar eben fo groß nicht, denn fie wurden durch

einigemal Fallen wohl endlich geben lernen; allein ein Beifpiel von der Art macht doch schüchtern und schreckt gemeiniglich von allen ferneren Berfuchen ab.

Es ift also für jeden einzelnen Menschen schwer, fich aus ber ihm beinahe zur Natur gewordenen Unmundigkeit herauszuarbeiten. Er hat 5 fie fogar lieb gewonnen und ift vor ber Sand wirklich unfabig, fich feines eigenen Berftandes zu bedienen, weil man ihn niemals den Berfuch davon machen ließ. Sahungen und Formeln, diese mechanischen Wertzeuge eines vernünftigen Gebrauchs oder vielmehr Migbrauchs feiner Naturgaben, find die Aufichellen einer immermahrenden Unmundigfeit. Wer fie auch 10 abmurfe, murde bennoch auch über ben ichmalften Graben einen nur un= ficheren Sprung thun, weil er zu bergleichen freier Bewegung nicht ge= wöhnt ift. Daber giebt es nur Benige, benen es gelungen ift, burch eigene Bearbeitung ihres Geiftes fich aus ber Unmundigfeit heraus zu wickeln und bennoch einen ficheren Bang zu thun.

Daß aber ein Bublicum fich felbst aufflare, ift eber möglich; ja es ift, wenn man ihm nur Freiheit lagt, beinahe unausbleiblich. Denn ba merden fich immer einige Selbstdenkende fogar unter den eingesetten Bormundern bes großen Saufens finden, welche, nachdem fie bas Soch ber Unmundigfeit felbft abgeworfen haben, den Beift einer vernunftigen :0 Schanung bes eigenen Berthe und bes Berufe jebes Menichen felbft au benten um fich verbreiten werden. Besonders ift hiebei: daß das Bublicum, welches zubor von ihnen unter diefes Joch gebracht worden, fie bernach felbst zwingt darunter zu bleiben, wenn es von einigen seiner Bormunder, die felbst aller Aufflarung unfähig find, dazu aufgewiegelt 25 worden; fo schädlich ift es Vorurtheile zu pflanzen, weil fie fich zulet an benen felbst rachen, die ober beren Borganger ihre Urheber gemesen find. Daber tann ein Bublicum nur langfam jur Aufflarung gelangen. Durch eine Revolution wird vielleicht mohl ein Abfall von perfonlichem Despotism und gewinnsüchtiger oder herrschfüchtiger Bedrudung, aber niemals mahre 30 Reform ber Denkungsart zu Stande kommen; sondern neue Vorurtheile werden eben sowohl als die alten jum Leitbande bes gedankenlofen großen Saufeus dienen.

Bu biefer Aufflarung aber wird nichts erfordert als Freiheit; und zwar die unschädlichste unter allem, mas nur Freiheit heißen mag, nämlich 35 die: von feiner Bernunft in allen Studen öffentlichen Gebrauch ju machen. Run hore ich aber von allen Seiten rufen: rafonnirt nicht!

Der Offigier fagt: rasonnirt nicht, sondern exercirt! Der Finangrath: rafonnirt nicht, fondern bezahlt! Der Geistliche: rafonnirt nicht, fondern glaubt! (Rur ein einziger Berr in der Belt fagt: rafonnirt, fo viel ibr wollt, und worüber ihr wollt; aber gehorcht!) Sier ift überall Gin-5 fchrankung der Freiheit. Belde Ginfchrankung aber ift ber Aufklarung hinderlich? welche nicht, fondern ihr wohl gar beforderlich? - Sch ant= worte: ber öffentliche Bebrauch feiner Bernunft muß jederzeit frei fein, und der allein fann Aufklarung unter Menichen zu Stande bringen; ber Brivatgebrauch berfelben aber barf ofters fehr enge eingeschräntt fein. 10 ohne doch darum den Fortschritt der Auftlärung sonderlich zu hindern. 3d verftehe aber unter bem öffentlichen Gebrauche feiner eigenen Bernunft benjenigen, ben jemand als Gelehrter von ihr vor dem gangen Bublicum ber Leferwelt macht. Den Privatgebrauch nenne ich benjenigen, ben er in einem gemiffen ihm anvertrauten burgerlichen Boften ober 15 Umte von seiner Bernunft machen barf. Run ift zu manchen Geschäften, die in das Intereffe des gemeinen Befens laufen, ein gewiffer Dechanism nothwendig, vermittelft beffen einige Glieder bes gemeinen Befens fich bloß paffip verhalten muffen, um durch eine fünstliche Einhelligfeit von ber Regierung zu öffentlichen Zwecken gerichtet, ober wenigstens pon ber 20 Berftorung diefer Zwecke abgehalten zu werden. Sier ift es nun freilich nicht erlaubt, zu rasonniren; sondern man muß gehorchen. fich aber diefer Theil ber Mafchine zugleich als Glied eines gangen gemeinen Befens, ja fogar ber Beltburgergefellichaft anfieht, mithin in ber Qualität eines Gelehrten, ber fich an ein Bublicum im eigentlichen Ber-25 ftande durch Schriften wendet: fann er allerdings rafonniren, ohne daß badurch die Geschäfte leiden, zu denen er zum Theile als paffines Glied angesett ift. Go murbe es fehr verderblich fein, wenn ein Offizier, bem von seinen Oberen etwas anbefohlen wird, im Dienste über die 2medmagiafeit ober Ruglichfeit biefes Befehls laut vernünfteln wollte; er muß 30 gehorchen. Es fann ihm aber billigermaßen nicht verwehrt werden, als Belehrter über die Fehler im Rriegesdienfte Unmerkungen gu machen und Diefe feinem Bublicum gur Beurtheilung porgulegen. Der Burger fann fich nicht weigern, die ihm auferlegten Abgaben gu leiften; fogar fann ein vorwitiger Tadel folder Auflagen, wenn fie von ihm geleiftet werden follen. 35 als ein Standal (das allgemeine Widersetlichkeiten veranlaffen fonnte) bestraft werden. Gben derselbe handelt demungeachtet der Pflicht eines Burgers nicht entgegen, wenn er als Gelehrter wider die Unichidlichkeit

ober auch Ungerechtigkeit folder Ausschreibungen öffentlich feine Gedanken außert. Eben fo ift ein Beiftlicher verbunden, feinen Ratechismusschulern und feiner Bemeine nach bem Symbol der Rirche, der er bient, feinen Bortrag zu thun; benn er ift auf biefe Bedingung angenommen worden. Aber als Gelehrter hat er volle Freiheit, ja fogar den Beruf dazu, alle 5 feine forgfältig geprüften und wohlmeinenden Gedanken über bas Fehlerhafte in jenem Symbol und Borichlage wegen befferer Ginrichtung bes Religions- und Rirchenwesens dem Publicum mitzutheilen. Es ift biebei auch nichts, mas bem Bemiffen zur Laft gelegt werden konnte. Denn mas er zu Folge seines Amts als Geschäfttrager der Rirche lehrt, das ftellt er 10 als etwas vor, in Ansehung beffen er nicht freie Gewalt hat nach eigenem Gutbunten gu lehren, fondern bas er nach Borfdrift und im Namen eines andern vorzutragen angeftellt ift. Er wird fagen: unfere Rirche lehrt diefes oder jenes; bas find die Beweisgrunde, beren fie fich bedient. Er gieht alsbann allen praftischen Nugen fur seine Gemeinde aus Satungen, Die er 15 jeibit nicht mit voller Überzeugung unterschreiben murde, zu beren Vortrag er fich gleichwohl anheischig machen fann, weil es boch nicht gang unmög= lich ift, daß darin Bahrheit verborgen lage, auf alle Falle aber meniaftens boch nichts der innern Religion Widersprechendes darin angetroffen wird. Denn glaubte er das lettere darin ju finden, jo wurde er sein Amt mit 20 Bemiffen nicht verwalten konnen; er mußte es niederlegen. Der Gebrauch alfo, den ein angeftellter Lehrer von feiner Bernunft vor feiner Gemeinde macht, ift bloß ein Brivatgebrauch: weil diefe immer nur eine hausliche, obzwar noch jo große Berfammlung ift; und in Ansehung beffen ift er als-Priefter nicht frei und darf es auch nicht fein, weil er einen fremden Auftrag 25 ausrichtet. Dagegen als Gelehrter, ber durch Schriften jum eigentlichen Bublicum, nämlich ber Belt, fpricht, mithin ber Beiftliche im öffentlichen Bebrauche feiner Bernunft genießt einer uneingeschränkten Freiheit, fich feiner eigenen Bernunft zu bedienen und in seiner eigenen Berson zu sprechen. Denn daß die Bormunder des Bolks (in geiftlichen Dingen) felbft wieder 30 unmundig fein follen, ift eine Ungereimtheit, die auf Berewigung der Ungereimtheiten hinausläuft.

Aber sollte nicht eine Gesellschaft von Geistlichen, etwa eine Kirchenversammlung, ober eine ehrwürdige Classis (wie sie sich unter den Hollandern selbst nennt), berechtigt sein, sich eidlich unter einander auf ein gewisses unveränderliches Symbol zu verpflichten, um so eine unaushörliche Obervormundschaft über jedes ihrer Glieder und vermittelst ihrer über das

Bolf ju führen und diese fogar zu verewigen? Ich sage: bas ift gang un= möglich. Gin folder Contract, ber auf immer alle weitere Aufflärung vom Menschengeschlechte abzuhalten geschloffen murbe, ift schlechterbings null und nichtig; und follte er auch durch die oberfte Gewalt, durch Reichss tage und die feierlichften Friedensichluffe bestätigt fein. Gin Beitalter fann fich nicht verbunden und darauf verschwören, das folgende in einen Buftand zu feten, barin es ihm unmöglich werben muß, feine (vornehm= lich fo fehr angelegentliche) Erkenntniffe zu erweitern, von Frrthumern zu reinigen und überhaupt in ber Aufflarung weiter zu ichreiten. Das 10 mare ein Berbrechen mider die menschliche Natur, deren ursprüngliche Beftimmung gerade in diesem Fortschreiten besteht; und die Nachkommen find also vollkommen dazu berechtigt, jene Beschluffe, als unbefugter und frevelhafter Beife genommen, zu verwerfen. Der Probirftein alles deffen. was über ein Bolt als Gefet beschloffen werden kann, liegt in der Frage: 15 ob ein Bolf fich felbft mohl ein folches Wefet auferlegen konnte. Run mare diefes wohl gleichsam in der Erwartung eines beffern auf eine bestimmte furze Beit möglich, um eine gemiffe Ordnung einzuführen: indem man es angleich jedem der Burger, vornehmlich dem Geiftlichen frei liefe, in der Qualität eines Gelehrten öffentlich, b. i. durch Schriften, über das Fehler-20 hafte der dermaligen Ginrichtung seine Anmerkungen zu machen, indeffen die eingeführte Ordnung noch immer fortdauerte, bis die Ginficht in die Beichaffenheit diefer Sachen öffentlich fo weit gekommen und bewährt worden, daß fie durch Bereinigung ihrer Stimmen (wenn gleich nicht aller) einen Borfchlag vor den Thron bringen konnte, um diejenigen Gemeinden in 25 Schut zu nehmen, die fich etwa nach ihren Begriffen ber befferen Ginficht zu einer veranderten Religionseinrichtung geeinigt hatten, ohne doch die= jenigen zu hindern, die es beim Alten wollten bewenden laffen. Aber auf eine beharrliche, von Riemanden öffentlich zu bezweifelnde Religionsverfaffung auch nur binnen ber Lebensdauer eines Menschen fich zu einigen 30 und badurch einen Zeitraum in dem Fortgange der Menschheit zur Berbefferung gleichsam zu vernichten und fruchtlos, badurch aber wohl gar der Rachkommenichaft nachtheilig zu machen, ift folechterdings unerlaubt. Gin Menich tann zwar für feine Berfon und auch alsbann nur auf einige Beit in dem, was ihm zu miffen obliegt, die Aufklarung aufschieben; aber auf 35 fie Bergicht zu thun, es fei für feine Berfon, mehr aber noch für die Rachfommenschaft, heißt die heiligen Rechte ber Menschheit verlegen und mit Buffen treten. Bas aber nicht einmal ein Bolf über fich felbit beschließen

darf, das darf noch weniger ein Monarch über bas Bolt befchließen; benn fein gesetgebendes Unsehen beruht eben barauf, bag er ben gesammten Bolfsmillen in dem feinigen vereinigt. Benn er nur barauf fieht, baß alle mahre ober vermeinte Berbefferung mit ber burgerlichen Ordnung Bufammen beftebe: fo fann er feine Unterthanen übrigens nur felbft s machen laffen, mas fie um ihres Seelenheils willen zu thun nothig finden; bas geht ihn nichts an, wohl aber zu verhuten, daß nicht einer ben andern gewaltthätig hindere, an der Beftimmung und Beforderung deffelben nach allem feinem Bermogen zu arbeiten. Es thut felbft feiner Majeftat Abbruch, wenn er fich hierin mifcht, indem er die Schriften, wodurch feine 10 Unterthanen ihre Ginfichten ins Reine zu bringen fuchen, feiner Regierungsaufficht wurdigt, sowohl wenn er diefes aus eigener höchften Ginficht thut. wo er fich dem Borwurfe aussett: Caesar non est supra Grammaticos, als auch und noch weit mehr, wenn er feine oberfte Bewalt fo weit er= niedrigt, den geiftlichen Despotism einiger Tyrannen in feinem Staate 15 gegen feine übrigen Unterthanen zu unterftugen.

Benn denn nun gefragt wird: Leben wir jest in einem auf geklärten Beitalter? so ist die Antwort: Nein, aber wohl in einem Beitalter der Aufklärung. Daß die Menschen, wie die Sachen jest stehen, im Ganzen genommen, schon im Stande wären, oder darin auch nur gesest werden 20 könnten, in Religionsdingen sich ihres eigenen Berstandes ohne Leitung eines Andern sicher und gut zu bedienen, daran sehlt noch sehr viel. Allein daß jest ihnen doch das Feld geöffnet wird, sich dahin frei zu bearbeiten, und die Hindensisse ausgemeinen Ausklärung, oder des Ausganges aus ihrer selbst verschuldeten Unmündigkeit allmählig weniger werden, davon 25 haben wir doch deutliche Anzeigen. In diesem Betracht ist dieses Zeitalter das Zeitalter der Ausstlärung, oder das Jahrhundert Friederichs.

Ein Fürst, der es seiner nicht unwürdig sindet, zu sagen: daß er es für Pflicht halte, in Religionsdingen den Menschen nichts vorzuschreiben, sondern ihnen darin volle Freiheit zu lassen, der also selbst den hoch wähligen Namen der Toleranz von sich ablehnt, ist selbst ausgeklärt und verdient von der dankbaren Welt und Nachwelt als dersenige gepriesen zu werden, der zuerst das menschliche Geschlecht der Unmündigkeit wenigstens von Seiten der Regierung entschlug und Jedem frei ließ, sich in allem, was Gewissensgelegenheit ist, seiner eigenen Vernunft zu be- 35 dienen. Unter ihm dürsen verehrungswürdige Geistliche unbeschadet ihrer Amtspslicht ihre vom angenommenen Symbol hier oder da abweis

denden Urtheile und Einsichten in der Qualität der Gelehrten frei und öffentlich der Welt zur Früfung darlegen; noch mehr aber jeder andere, der durch keine Amtspflicht eingeschränkt ist. Dieser Seist der Freiheit breitet sich auch außerhalb aus, selbst da, wo er mit äußeren hindernissen einer sich selbst misverstehenden Regierung zu ringen hat. Denn es leuchtet dieser doch ein Beispiel vor, daß dei Freiheit für die öffentliche Ruhe und Einigkeit des gemeinen Wesens nicht das Mindeste zu vesorgen sei. Die Menschen arbeiten sich von selbst nach und nach aus der Rohigkeit heraus, wenn man nur nicht absichtlich künstelt, um sie darin zu erhalten.

3ch habe den Hauptpunkt der Aufklärung, d. i. des Ausganges der Menschen aus ihrer selbst verschuldeten Unmündigkeit, vorzüglich in Resligionssachen gesetzt: weil in Ansehung der Künste und Bissenschaften unsere Beherrscher kein Interesse haben, den Bormund über ihre Unterthanen zu spielen; überdem auch jene Unmündigkeit, so wie die schädlichste, also auch die entehrendste unter allen ist. Aber die Denkungsart eines Staatsoberhaupts, der die erstere begünstigt, geht noch weiter und sieht ein: daß selbst in Ansehung seiner Gesetzgebung es ohne Gesahr sei, seinen Unterthanen zu erlauben, von ihrer eigenen Bernunst öffentlich en Gebrauch zu machen und ihre Gedanken über eine bessere Abfassung derssebrand zu machen und ihre Gedanken über eine besseren der Welt der seine hoger mit einer freimüthigen Kritik der schon gegebenen der Belt öffentlich vorzulegen; davon wir ein glänzendes Beispiel haben, wodurch noch kein Monarch demjenigen vorging, welchen wir verehren.

Aber auch nur bersenige, ber, selbst aufgeklart, sich nicht vor Schatten fürchtet, dugleich aber ein wohldisciplinirtes zahlreiches heer dum Bürgen ber öffentlichen Ruhe zur hand hat, kann das sagen, was ein Freistaat nicht wagen darf: räsonnirt, so viel ihr wollt, und worüber ihr wollt; nur gehorcht! So zeigt sich hier ein befremdlicher, nicht erwarteter Gang menschlicher Dinge; so wie auch sonst, wenn man ihn im Großen betrachtet, darin sast alles paradox ist. Ein größerer Grad bürgerlicher Freis heit schrein sast alles wertheilt des Weistes des Bolks vortheilhaft und setzt ihr doch unsbersteigliche Schranken; ein Grad weniger von jener verschafft hingegen diesem Raum, sich nach allem seinem Bermögen auszubreiten. Wenn den die Ratur unter dieser harten hülle den Keim, für den sie am zärklichsten sorgt, nämlich den hang und Beruf zum kreien Denken, ausgewickelt hat: so wirkt dieser allmählig zurück auf die Sinnesart des Bolks (wodurch dieses der Freiheit zu handeln nach und nach fähiger wird) und endlich auch soger auf die Grundsäte der Regierung, die es ihr selbst zuträglich findet,

den Menschen, der nun mehr als Maschine ift, seiner Burde gemäß zu behandeln.\*)

Ronigsberg in Preußen, ben 30. Septemb. 1784.

<sup>&</sup>quot;) Su den Busching'schen wöchentlichen Nachrichten vom 13. Sept. lese ich hente den 30sten eben dess. die Anzeige der Berlinischen Monatsschrift von diesem Monat, sworin des herrn Mendelssohn Beantwortung eben derfelden Frage angeschrtwird. Wir ist sie noch nicht zu handen gekommen; sonst wurde sie die gegenwärtige zurückgehalten haben, die setzt nur zum Bersuche da stehen mag, wiesern der Busall Einstimmigkeit der Gedanken zuwege bringen könne.

# Recensionen

von

J. G. Berders

Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit.

Theil 1. 2.



Sbeen zur Philosophie ber Geschichte ber Menscheit von Joh. Gottfr. herber. Quem te Deus esse iussit et humana qua parte locatus es in re disce-Erster Theil. S. 318. 4. Riga und Leipzig bei hartsnoch 1784.

Der Beift unfere finnreichen und beredten Berfaffere zeigt in biefer Schrift feine ichon anerkannte Eigenthumlichkeit. Sie durfte also wohl eben so wenig, als manche andere aus feiner Feber gefloffene nach dem gewöhnlichen Mafftabe beurtheilt werden fonnen. Es ift, als ob fein Genie nicht etwa blos die Ideen aus dem weiten Telde der Biffenschaften 10 und Kunfte sammelte, um fie mit andern der Mittheilung fähigen zu vermehren, sondern als verwandelte er sie (um ihm den Ausdruck abzuborgen) nach einem gewissen Besetze der Affimilation auf eine ihm eigene Beise in feine specifische Denkungsart, wodurch fie von denjenigen, badurch fich andere Seelen nahren und machfen (S. 292), merklich unterschieden und 15 der Mittheilung weniger fähig werden. Daher mochte wohl, was ihm Philosophie der Geschichte der Menschheit heißt, etwas gang Anderes fein, als was man gewöhnlich unter diesem Namen versteht: nicht etwa eine logische Bunktlichkeit in Bestimmung der Begriffe, oder forgfältige Untericheidung und Bewährung der Grundfate, sondern ein sich nicht lange so verweilender, viel umfaffender Blid, eine in Auffindung von Analogien fertige Sagacitat, im Bebrauche berfelben aber fuhne Ginbildungsfraft, perbunden mit der Geschicklichkeit, für seinen immer in dunkeler Terne gehaltenen Gegenftand burch Gefühle und Empfindungen einzunehmen, Die als Mirkungen von einem großen Gehalte der Gedanken, oder als viel-25 bedeutende Binte mehr von fich vermuthen laffen, als falte Beurtheilung mobl gerade zu in benfelben antreffen wurde. Da indeffen Freiheit im Denken (die hier in großem Dage angetroffen wird), von einem fruchtbaren Ropfe ausgeübt, immer Stoff jum Denten giebt, fo wollen wir von ben Steen befielben, soweit es uns gluden will, die wichtigften und ihm 30 eigenthumlichsten auszuheben suchen und in seinem eigenen Ausdrucke darftellen, gulett aber einige Anmerkungen über das Bange hinzufügen.

Unser Verfaffer hebt damit an, die Aussicht zu erweitern, um dem Meniden feine Stelle unter ben übrigen Blanetenbewohnern unferer Sonnenwelt anzuweisen, und ichlieft aus dem mittleren, nicht unvortheil= haften Stande des Weltforvers, den er bewohnt, auf einen blok "mittelma-Bigen Erdverstand und eine noch viel zweideutigere Menschentugend, dar= 5 auf er hier zu rechnen habe, die aber doch - ba unfere Gedanken und Rrafte offenbar nur aus unserer Erdorganisation feimen und fich fo lange zu verändern und verwandeln ftreben, bis fie etwa zur Reinigkeit und Feinheit gedieben find, die diefe unfere Schöpfung gemahren fann, und, wenn Analogie unfere Führerin sein darf, es auf anderen Sternen nicht anders 10 fein werde - vermuthen laffen, daß der Menfch mit den Bewohnern der letteren Gin Biel haben werde, um endlich nicht allein einen Wandelagna auf mehr als einen Stern anzutreten, sondern vielleicht gar zum Umgange mit allen zur Reife gekommenen Geschöpfen fo vieler und verschiedener Schwesterwelten zu gelangen." Bon da geht die Betrachtung zu ben Re= 15 volutionen, welche der Erzeugung der Menschen vorher gingen. "Ehe unsere Luft, unfer Baffer, unfere Erde hervorgebracht werden konnte, waren mancherlei einander auflösende, niederschlagende Stamina nothig; und die vielfachen Gattungen ber Erde, ber Gefteine, ber Krnftallisationen, fogar der Organisation in Muscheln, Pflanzen, Thieren, zulet im Men= 20 schen, wie viel Auflösungen und Revolutionen des Einen in das Andere fetten die nicht voraus? Er, der Cohn aller Elemente und Befen, ihr auserlesenster Inbegriff und gleichsam die Bluthe der Erdichopfung, konnte nichts anders als das lette Schooffind ber Natur fein, zu deffen Bildung und Empfang viel Entwickelungen und Revolutionen vorher= 25 geben mußten."

In der Rugelgestalt der Erde sindet er einen Gegenstand des Ersstaunens über die Einheit, die sie bei aller erdenklichen Mannigsaltigkeit veranlaßt. "Wer, der diese Figur je beherzigt hätte, wäre hingegangen, zu einem Wortglauben in Philosophie und Religion zu bekehren, oder dafür 30 mit dumpsem, aber heiligem Eiser zu morden?" Eben so giebt ihm die Schiese der Ekliptik Anlaß zur Betrachtung der Menschenbestimmung: "Unter unserer schräge gehenden Sonne ist alles Thun der Menschen Jahresperiode." Die nähere Kenntniß des Lustkreises, selbst der Einsluß der Himmelskörper auf denselben, wenn er näher gekannt sein wird, scheint zu ihm auf die Geschichte der Wenscheit einen großen Einsluß zu versprechen. In dem Abschilt von der Vertheilung des Landes und der Meere wird

der Erdbau als ein Erklarungsgrund der Verschiedenheit der Bolkergeichichte aufgeführt. "Afien ift fo zufammenhangend an Sitten und Bebrauchen, als es bem Boben nach in einem fortgeftrecht ift; bas fleine Rothe Meer icheidet bagegen ichon die Sitten, ber fleine Berfifche Meerbufen 5 noch mehr; aber die vielen Seen, Gebirge und Fluffe von Amerika und das feste Land hatten nicht ohne Grund fo große Ausbreitung im gemäßigten Simmelsftriche, und das Bauwerf bes alten Continents ift mit Absicht auf den erften Bohnfitz der Menschen anders als in der neuen Welt von ber Natur eingerichtet worden." Das zweite Buch beschäftigt fich mit ben 10 Dragnisationen auf ber Erbe und fangt von dem Granit an, auf den Licht, Barme, eine grobe Luft und Baffer wirkten und vielleicht den Riefel zur Kalferde beforderten, in der fich die erften Lebendigen des Meeres, die Schalengeschöpfe, bilbeten. Die Begetation nimmt ferner ihren Anfang. -Bergleichung der Ausbildung des Menschen mit der der Pflanzen und der 15 Gefchlechtsliebe des erftern mit dem Bluben ber lettern. Rugen des Bflangenreichs in Unsehung bes Menschen. Thierreich. Beranderung der Thiere und des Menfchen nach den Rlimaten. Die der alten Belt find unvollfommen. "Die Claffen ber Geschöpfe erweitern fich, je mehr fie fich vom Menschen entfernen, je naber ibm, desto weniger werden ihrer. - In 20 allen ift eine Hauptform, ein ahnlicher Knochenbau. — Diefe Übergange machen es nicht unwahrscheinlich, daß in ben Seegeschöpfen, Pflangen, ja vielleicht gar in ben todt genannten Befen eine und diefelbe Unlage der Organisation, nur unendlich rober und verworrner berrichen moge. Im Blid bes ewigen Befens, ber alles in einem Bufammenhange 25 fieht, hat vielleicht die Geftalt des Eistheilchens, wie es fich erzeugt, und der Schneeflocke, die fich in ihr bilbet, noch immer ein analoges Berhaltniß mit der Bildung des Embryo im Mutterleibe. — Der Mensch ift ein Mittelgeschöpf unter den Thieren, das ift, die ausgebreitetefte Form, in der fich alle Buge aller Gattungen um ihn her im feinsten Inbegriff 30 fammeln. — Aus Luft und Waffer febe ich gleichfam die Thiere aus Soben und Tiefen ju Menschen tommen und Schritt vor Schritt fich feiner Geftalt nahern." Diefes Buch ichließt: "Frene bich beines Standes, o Menich und ftudire bich, edles Mittelgeschöpf, in allem, mas um bich lebt!"

Das dritte Buch vergleicht den Bau der Pflanzen und Thiere mit 35 der Organisation der Menschen. Wir können ihm hier, da er die Betrach= tungen der Naturbeschreiber zu seiner Absicht nutt, nicht solgen; nur einige Resultate: "Durch solche und solche Organen erzeugt sich das Geschöpf

aus bem tobten Pflanzenleben lebendigen Reig, und aus ber Gumme diefes, burch feine Canale gelautert, bas Medium der Empfindung. Das Refultat ber Reize wird Trieb, bas Resultat ber Empfindung Gedante. ein emiger Fortgang von organischer Schöpfung, ber in jebes leben= bige Beschöpf gelegt ward." Der Berfaffer rechnet nicht auf Reime, 5 fondern eine organische Kraft, fo bei Pflanzen als Thieren. Er fagt: "So wie die Pflanze felbst organisch Leben ift, ift auch der Bolnp organisch Leben. Es find baber viele organische Rrafte, die der Begetation, der Mustelreize, der Empfindung. Je mehr und feinere Rerven, je größer das Gehirn, besto verständiger wird die Gattung. Thierfeele ift die 10 Summe aller in einer Organisation wirkenden Rrafte," und der Inftinct nicht eine besondere Naturfraft, sondern die Richtung, die die Natur jenen fammtlichen Rraften burch ihre Temperatur gab. Je mehr bas eine organische Brincipium ber Ratur, bas mir jest bilbend (im Stein), jest treibend (in Bflangen), jest empfindend, jest fünstlich bauend 15 nennen und im Grunde nur eine und dieselbe organische Rraft ift, in mehr Berfzeuge und verschiedentliche Blieder vertheilt ift, je mehr es in denfelben eine eigene Belt hat, - befto mehr verschwindet ber Inftinct, und ein eigner freier Gebrauch ber Sinne und Blieder (wie etwa beim Menichen) fangt an. Endlich kommt ber Autor zu dem wesentlichen Ratur= 20 unterschiede bes Menschen. "Der aufrechte Gang bes Menschen ift ihm eingig natürlich, ja er ift bie Organisation jum gangen Beruf feiner Gattung und fein unterscheidender Charafter."

Richt weil er zur Vernunft bestimmt war, ward ihm zum Gebrauch seiner Gliedmaßen nach der Vernunft die aufrechte Stellung angewiesen, 25 sondern er bekam Vernunft durch die aufrechte Stellung, als die natürliche Wirkung eben derselben Anstalt, die nöthig war, um ihn blos aufrecht gehen zu lassen. "Lasset uns bei diesem heiligen Kunstwerk, der Wohlthat, durch die unser Geschlecht ein Menschengeschlecht ward, mit dankbaren Blicken verweilen, mit Verwunderung, weil wir sehen, welche neue Organisation 30 von Kräften in der aufrechten Gestalt der Menscheit ansange, und wie allein durch sie der Mensch ein Mensch ward!"

Im vierten Buch führt ber Hr. Berf. diesen Kunkt weiter aus: "Was sehlt dem menschenähnlichen Geschöpfe (dem Affen), daß er kein Mensch ward," — und wodurch ward dieser es? Durch die Formung 35 des Kopfs zur aufrechten Gestalt, durch innere und äußere Organissation zum perpendiculären Schwerpunkt; — der Asse Aue Theile des

Behirns, die der Mensch hat; er hat fie aber nach der Beftalt feines Shabels in einer gurudgebrudten Lage, und biefe hatte er, weil fein Ropf unter einem andern Binkel geformt und er nicht jum aufrechten Gange gemacht mar. Sofort wirkten alle organische Rrafte anders, - "blick also s gen himmel, o Menich, und erfreue bich ichaudernd beines unermeglichen Borgugs, ben ber Schöpfer ber Belt an ein fo einfaches Principium, beine aufrechte Beftalt, fnupfte. - Uber die Erde und Rrauter erhoben, herricht ber Geruch nicht mehr, fondern das Auge. - Mit dem aufgerichteten Sange wurde der Menich ein Runftgeschöpf, er bekam freie und fünftliche 10 Sande, - nur im aufrechten Bange findet mahre menschliche Sprache statt. — Theoretisch und praktisch ift Bernunft nichts als etwas Bernommenes, gelernte Proportion und Richtung ber Steen und Rrafte, gu welcher ber Menfch nach feiner Organisation und Lebensweise gebildet worden." Und nun Freiheit. "Der Menich ift ber erfte Freigelaffene der 15 Schöpfung, er fteht aufrecht." Die Scham: "Sie mußte fich bei aufrechter Geftalt bald entwickeln." Seine Natur ift feiner fonderlichen Barietat unterworfen. "Bodurch biefes? Durch feine aufrechte Geftalt, burch nichts anders. - Er ift gur humanitat gebildet; Friedlichkeit, Gefchlechtsliebe, Sympathie, Mutterliebe, eine Sproffe ber humanitat feiner aufgerichteten 20 Bildung - bie Regel ber Gerechtigfeit und Wahrheit grundet fich auf die aufrechte Geftalt des Menschen felbft, diese bildet ihn auch gur Bohlanftandigkeit; Religion ift die hochfte humanitat. Das gebudte Thier empfindet dunkel; den Menschen erhob Gott, daß er, felbst ohne daß er es weiß und will, Urfachen ber Dinge nachspahe und bich finde, du großer Bu-25 fammenhang aller Dinge. Religion aber bringt hoffnung und Glaube an Unfterblichkeit hervor." Bon diefer lettern redet das fünfte Buch. "Bom Stein zu Rryftallen, von diefen zu Metallen, von diefen gur Pflangenschöpfung, von da zum Thier, endlich zum Menschen faben wir die Form ber Organisation steigen, mit ihr auch die Rrafte und Triebe des Geschöpfs 30 vielartiger werden und fich endlich alle in der Geftalt des Menschen, fo fern diese fie faffen tonnte, vereinigen. -"

"Durch diese Reihe von Wesen bemerkten wir eine Ahulichkeit der Hauptform, die sich immer mehr der Menschengestalt nahete — eben so sahen wir auch die Kräfte und Triebe sich ihm nähern. — Bei jedem Ges schöpf war nach dem Zweck der Natur, den es zu befördern hatte, auch seine Lebensdaner eingerichtet. — Je organisirter ein Geschöpf ist, desto mehr ist sein Bau zusammengeseht aus den niedrigen Reichen. Der Mensch

ift ein Compendium der Belt: Ralt, Erde, Salze, Sauren, Dl und Baffer, Rrafte ber Begetation, ber Reize, ber Empfindung find in ihm oraanisch vereinigt. - Siedurch werden wir darauf geftogen, auch ein unficht= hares Reich der Rrafte anzunehmen, das in eben demfelben genauen Rufammenhange und Ubergange fteht, und eine aufsteigende Reihe von un= 5 fichtbaren Rraften, wie im fichtbaren Reiche ber Schöpfung. — Diefes thut alles fur die Unfterblichkeit ber Geele und nicht diefe allein, fon= bern für die Fortbauer aller mirfenden und lebendigen Rrafte der Belt= icopfung. Rraft fann nicht untergeben, das Werkzeug fann wohl ger= ruttet merden. Bas der Allbelebende ins Leben rief, das lebet; mas wirkt, 10 wirft in feinem emigen Bufammenhange emig." Diefe Principien werden nicht anseinander geset, "weil hie bagu ber Ort nicht ift." Indeffen "feben mir in der Materie fo viel geiftahnliche Rrafte, daß ein völliger Begenfat und Biderfpruch diefer beiden allerdings fehr verschiedenen Befen, des Beiftes und der Materie, wo nicht felbst widersprechend, doch wenig= 15 ftens gang unerwiesen scheint." - "Praformirte Reime hat fein Auge gefeben. Wenn man von einer Epigenefis redet, fo fpricht man uneigent= lich, als ob die Glieber von außen jumuchfen. Bildung (genesis) ifts. eine Wirfung innerer Rrafte, benen die Natur eine Maffe vorbereitet hatte, die fie fich gubilben, in ber fie fich fichtbar machen follten. Nicht 20 unfere vernünftige Geele ifts, die den Leib bildete, fondern der Finger ber Gottheit, organische Rraft." Run heißt es: "1. Rraft und Organ find zwar innigst verbunden, nicht aber eins und eben daffelbe. 2. Jede Rraft wirft ihrem Organ harmonisch, benn fie hat fich baffelbe gur Offenbarung ihres Befens nur zugebildet und fich affimilirt. 3. Benn die Sulle & wegfällt, so bleibt die Rraft, die voraus, obwohl in einem niedrigen Buftande und ebenfalls organisch, bennoch vor diefer Sulle icon eriftirte." Darauf fagt der Berfaffer zu ben Materialiften: "Laffet es fein, daß un= fere Seele mit allen Rraften ber Materie, bes Reizes, ber Bewegung, bes Lebens urfprünglich einerlei fei und nur auf einer höhern Stufe, in einer 20 ausgebildetern feinern Organisation mirte; hat man denn je auch nur eine Rraft der Bewegung und bes Reizes untergeben feben, und find diefe niedern Rrafte mit ihren Organen Gins und daffelbe?" Bon bem Bujammenhange beffelben heißt es, daß er nur Fortschreitung fein konne. Das Menschengeschlecht fann man als den großen Bufammenfluß niederer 35 organischen Rrafte ansehen, die in ihm gur Bilbung der humanitat feimen follten."

Daß die Menschen=Organisation in einem Reiche geiftiger Rrafte gefchehe, wird so gezeigt: "Der Bedanke ift gang ein ander Ding, als mas ihr ber Ginn guführt; alle Erfahrungen über ihren Urfprung find Belage von Wirkung eines zwar organischen, aber bennoch eigenmachtigen, 5 nach Gesetzen geistiger Berbindung mirfenden Befens. 2. Bie der Leib durch Speife zunimmt, fo ber Beift durch Ideen; ja wir bemerken bei ihm eben die Gefete der Affimilation, des Bachsthums und der Bervorbringung. Rurg es wird in uns ein innerer geiftiger Menfch gebildet, der feiner eigenen Ratur ift und den Korper nur als Wertzeug braucht. - Das hellere 10 Bewußtsein, diefer große Vorzug der menschlichen Seele, ift derfelben auf eine geistige Beise durch die humanitat erft zugebildet worden u. f. m.", mit einem Borte, wenn wir es recht verftehen: Die Seele ift aus geiftigen nach und nach hinzu fommenden Rraften allererft geworden. - "Unfere Sumanität ift nur Borübung, die Knospe zu einer zufünftigen Blume. 15 Die Natur wirft Schritt vor Schritt das Unedle weg, bauet bagegen das Beiftige an, führet das Feine noch feiner aus, und fo konnen mir von ihrer Runftlerhand hoffen, daß auch unsere Anospe ber Sumanität in jenem Dafein in ihrer eigentlichen, mahren, gottlichen Menschengestalt erfcheinen werbe."

Den Befdlug macht der Cat: "Der jetige Buftand bes Menschen ift wahrscheinlich das verbindende Mittelglied zweier Belten. - Benn ber Menfch die Rette der Erdorganisationen als ihr höchstes und lettes Blied ichließt, fo fangt er auch eben dadurch die Rette einer höhern Gattung von Beichopfen als ihr niedrigstes Blied an, und so ift er mahrscheinlich ber 25 Mittelring zwischen zwei in einander greifenden Syftemen der Schöpfung. - Er stellet uns zwei Belten auf einmal bar, und bas macht bie anicheinende Duplicitat feines Befens. - Das Leben ift ein Rampf und die Blume der reinen, unfterblichen Sumanität eine ichwer errungene Rrone. - Unfere Bruder der hohern Stufe lieben uns daher gewiß mehr, 30 als wir fie fuchen und lieben konnen; benn fie feben unfern Buftand flärer, - und fie erziehen an uns vielleicht ihres Gluds Theilnehmer. -Es lant fich nicht wohl vorftellen: daß der funftige Buftand dem jegigen fo gang unmittheilbar fein follte, als das Thier im Menfchen gern glauben möchte, - fo scheint ohne höhere Unleitung die Sprache und erfte Biffen-35 Schaft unerklärlich. - Auch in spätern Zeiten find die größten Birfungen auf der Erde durch unerflärliche Umftande entftanden, - felbit Rrauf= heiten waren oft Wertzeuge dazu, wenn das Organ für den gewöhnlichen 4\*

Kreis des Erdlebens unbrauchbar geworden; so daß es natürlich scheint, daß die innere rastlose Krast vielleicht Eindrücke empfange, deren eine ungestörte Organisation nicht fähig war. — Doch soll der Mensch sich nicht in seinen künstigen Zustand hineinschauen, sondern sich hineinglauben." (Wie aber, wenn er einmal glaubt, daß er sich hineinschauen könne, kann man ihm verwehren, daß er nicht bisweisen von diesem Vermögen Gebrauch zu machen suche, daß er nicht bisweisen von diesem Vermögen Gebrauch zu machen suche; — "So viel ist gewiß, daß in jeder seiner Kräste eine Ulnendlichseit liegt; auch die Kräste des Weltalls scheinen in der Seele verborgen, und sie bedarf nur einer Organisation, oder einer Reihe von Organisationen, diese in Thätigseit und übung sehen zu dürsen. — Wie 10 also die Blume da stand und in aufgerichteter Gestalt das Keich der unterirdischen, noch unbelebten Schöpfung schloß, — so sieht über allen zur Erde Gebückten (Thieren) der Mensch wieder aufrecht da. Mit erhabenem Blick und ausgesobenen Handen kanden seines Ohn des Hauses deres erwartend."

Die Idee und Endabsicht dieses erften Theils (eines, wie es der Anichein giebt, auf viele Bande angelegten Berts) besteht in folgendem. Es foll mit Bermeidung aller metaphyfifchen Untersuchungen die geiftige Ratur der menschlichen Seele, ihre Beharrlichkeit und Fortschritte in der Bollfommenheit aus der Analogie mit den Naturbildungen der Materie por= 20 nehmlich in ihrer Organisation bewiesen werden. Bu diesem Behuf werden geiftige Rrafte, zu welchen Materie nur den Baugeng ausmacht, ein gewiffes unfichtbares Reich der Schöpfung, angenommen, welches die belc= bende Rraft enthalte, die alles organifirt, und zwar fo, daß bas Schema der Vollkommenheit dieser Organisation der Mensch sei, welchem fich alle 25 Erdgeichopfe von der niedrigften Stufe an nabern, bis endlich durch nichts als diefe vollendete Dragnisation, deren Bedingung vornehmlich der aufrechte Bang des Thiers fei, der Menfch mard, deffen Tod nimmermehr ben ichon vorher umftandlich an allen Arten von Geschöpfen gezeigten Fortgang und Steigerung der Dragnisationen endigen fonne, sondern 30 vielmehr einen Uberschritt der Ratur zu noch mehr verfeinerten Operationen erwarten laffe, um ihn badurch zu fünftigen noch höhern Stufen bes Lebens und fo fortan ins Unendliche au fordern und zu erheben. Recenfent muß gesteben: daß er diefe Schluffolge aus ber Analogie der Natur, wenn er gleich jene continuirliche Gradation ihrer Geschöpfe sammt der Regel der= 35 felben, nämlich der Annaherung zum Meufchen, einraumen wollte, doch nicht einsehe. Denn es find ba verschiedene Befen, welche die mancher=

lei Stufen der immer vollkommneren Organisation besehen. Also murde nach einer folden Analogie nur gefchloffen werden konnen: daß irgend andersmo, etwa in einem andern Planeten, wiederum Befcopfe fein durften, die die nachft hohere Stufe der Organisation über den Menschen behaupteten, nicht aber daß daffelbe Individuum biezu gelange. Bei ben aus Maden oder Raupen fich entwickelnden fliegenden Thierchen ift hier eine gang eigene und von dem gewöhnlichen Berfahren ber Ratur verschiedene Anftalt, und doch auch ba folgt die Balingenefie nicht auf den Tod, fondern nur auf den Buppenguftand. Dagegen bier gemiefen 10 werden mußte: daß die Natur Thiere felbst nach ihrer Berwefung oder Ber= brennung aus ihrer Afche in specififch vollkommenerer Dragnifation auffteigen laffe, damit man nach der Anglogie diefes auch vom Menschen, der hier in Afche verwandelt wird, ichliegen fonne. Es ift alfo zwischen ber Stufenerhebung eben deffelben Menschen zu einer vollfommneren Drag-15 nisation in einem andern Leben und ber Stufenleiter, welche man fich unter gang verschiedenen Arten und Individuen eines Raturreichs benten mag. nicht die mindefte Uhnlichkeit. Sier lagt uns die Ratur nichts anders feben, als daß fie die Individuen der völligen Berftorung überlaffe und nur die Art erhalte; bort aber verlangt man zu miffen, ob auch bas 20 Individuum vom Menfchen feine Berftorung bier auf Erden überleben werde, welches vielleicht aus moralischen, oder, wenn man will, metaphyfifchen Grunden, niemals aber nach irgend einer Analogie ber fichtbaren Erzeugung geschlossen werden fann. Bas nun aber jenes unfichtbare Reich wirksamer und selbstständiger Rrafte anlangt, so ift nicht wohl ab-25 Bufeben, warum der Berfaffer, nachdem er geglaubt hat aus den pragnifchen Erzeugungen auf beffen Erifteng ficher ichließen gn konnen, nicht lieber das denkende Princip im Menschen dabin unmittelbar, als blos geiftige Natur, übergeben ließ, ohne folches durch das Bauwerk der Organisation aus dem Chaos herauszuheben; es mußte benn fein, daß er diese geiftigen 30 Rrafte für gang etwas anders als die menschliche Seele hielt und bieje nicht als besondere Substanz, sondern blos als Effect einer auf Materie einwirkenden und fie belebenden unfichtbaren allgemeinen Ratur anfabe. welche Meinung wir doch ihm beizulegen billig Bedenken tragen. Allein was foll man überhaupt von der Sypothese unfichtbarer, die Organisation bewirfender Rrafte, mithin von dem Unichlage, bas, mas man nicht begreift, aus bemjenigen erklaren zu wollen, mas man noch meniger begreift, denken? Bon jenem fonnen wir doch wenigstens die Befete

durch Erfahrung fennen lernen, obgleich freilich die Ursachen derselben unbekannt bleiben; von diesem ist uns sogar alle Ersahrung benommen, und was kann der Philosoph nun hier zur Rechtsertigung seines Vorgebens ansühren, als die bloße Berzweiselung den Aufschluß in irgend einer Kenntniß der Natur zu sinden und den abgedrungenen Entschluß sie im fruchtbaren Felde der Dichtungskraft zu suchen? Auch ist dieses immer Metaphysik, ja sogar sehr dogmatische, so sehr sie auch unser Schriftsteller, weil es die Mode so will, von sich ablehnt.

Bas indeffen die Stufenleiter der Organisationen betrifft, so darf man es ihm nicht so fehr jum Vorwurf anrechnen, wenn fie ju seiner weit 10 über diese Welt hinausreichenden Absicht nicht hat zulangen wollen; benn ihr Gebrauch in Unsehung der Naturreiche hier auf Erden führt eben fowohl auf nichts. Die Kleinheit der Unterschiede, wenn man die Gattungen ihrer Uhnlichkeit nach an einander pagt, ift bei fo großer Mannigfaltigfeit eine nothwendige Folge eben diefer Mannigfaltigfeit. Nur eine Ver= 15 wandtichaft unter ihnen, da entweder eine Gattung aus der andern und alle aus einer einzigen Driginalgattung ober etwa aus einem einzigen erzeugenden Mutterschoofe entsprungen maren, murbe auf Ibeen führen, die aber so ungeheuer find, daß die Bernunft por ihnen gurudbebt, der= gleichen man unferm Berf., ohne ungerecht zu fein, nicht beimeffen barf. 20 Bas den Beitrag deffelben zur vergleichenden Anatomie durch alle Thier= gattungen bis herab zur Pflanze betrifft, so mogen die, so die Natur= beschreibung bearbeiten, selbst urtheilen, wiefern die Anweisung, die er hier zu neuen Beobachtungen giebt, ihnen nuten fonne, und ob fie wohl überhaupt einigen Grund habe. Aber die Ginheit der organischen Rraft 25 (S. 141), die als felbstbildend in Ansehung der Mannigfaltigfeit aller organischen Geschöpfe und nachher nach Verschiedenheit diefer Draanen durch sie auf verschiedene Art wirkend den ganzen Unterschied ihrer mancherlei Gattungen und Arten ausmache, ift eine Idee, die gang außer dem Welde der beobachtenden Raturlehre liegt und zur bloß speculativen Phi- 30 losophie gehört, darin fie denn auch, wenn fie Gingang fande, große Berwustungen unter den angenommenen Begriffen anrichten wurde. Allein bestimmen zu wollen, welche Organisirung des Ropfs außerlich in feiner Figur und innerlich in Ansehung seines Gehirns mit der Unlage jum aufrechten Bange nothwendig verbunden fei, noch mehr aber, wie eine blos auf 35 diesen Zweck gerichtete Organisation ben Grund des Vernunftvermögens enthalte, deffen das Thier badurch theilhaftig wird, das überfteigt offenbar alle menschliche Bernunft, sie mag nun am physiologischen Leitfaden tappen, oder am metaphysischen fliegen wollen.

Durch diefe Erinnerungen foll indeffen diefem fo gedankenvollen Berte nicht alles Verdienft benommen werden. Gin vorzügliches darin 5 ift (um hier nicht so mancher eben fo schon gesagten, als edel und mahr gedachten Reflerionen zu gedenken) der Muth, mit welchem fein Berfaffer Die alle Philosophie so oft verengenden Bedenklichkeiten feines Standes in Ansehung bloger Versuche der Vernunft, wieweit fie fur fich felbst wohl gelangen konne, ju überwinden gewußt hat, worin wir ihm viele Rach= 10 folger munichen. Uberdem tragt die geheimnisvolle Dunkelheit, in welche Die Ratur felbst ihre Geschäfte der Organisation und der Claffenven theilung ihrer Geschöpfe einhullte, einen Theil ber Schuld wegen ber Dunkelheit und Ungewißheit, die diesem erften Theile einer philoso= phischen Menschengeschichte anhängen, der dazu angelegt mar, um die 15 außerften Enden derfelben, den Bunft, von dem fie anhob, und den, da fie fich über die Erdgeschichte hinaus im Unendlichen verliert, wo möglich an einander zu knupfen; welcher Berfuch zwar kuhn, aber boch dem Forschungstriebe unserer Bernunft naturlich und felbst bei nicht völlig gelingender Ausführung nicht unrühmlich ift. Defto mehr aber ift zu munichen, 20 daß unfer geiftvoller Berfaffer in der Fortsetung des Berts, da er einen festen Boben por fich finden wird, feinem lebhaften Genie einigen 3mang auflege, und daß Philosophie, deren Beforgung mehr im Befchneiden als Treiben üppiger Schöflinge besteht, ihn nicht durch Binte, sondern beftimmte Begriffe, nicht durch gemuthmaßte, sondern beobachtete Gefete, 25 nicht vermittelft einer, es fei durch Metaphyfit, oder durch Gefühle, beflügelten Einbildungstraft, sondern durch eine im Entwurfe ausgebreitete, aber in der Ausübung behntsame Bernunft zur Bollendung feines Unternehmens leiten moae.

Erinnerungen bes Recensenten ber herberichen Sbeen zu einer Philosophie ber Geschichte ber Menschheit (Rro. 4 und Beil. ber Allg. Lit. Zeit.) über ein im Februar bes Teutschen Merkur gegen biese Recension gerichtetes Schreiben.

Im Februar des I. M., Seite 148, tritt unter dem Ramen eines 5 Bfarrers ein Bertheidiger bes Buchs bes Berrn Berber gegen ben vermeintlichen Angriff in unserer A.C.- R. auf. Es mare unbillig ben Ramen eines geachteten Autors in den Streit amifchen Recenfenten und Antirecenfenten mit zu verwickeln; baber wollen wir hier nur unfere Berfahrungsart in Befanntmachung und Beurtheilung gedachten Berts als 10 den Marimen der Sorafalt, Unparteilichkeit und Magiaung, die diefe Beitung fich zur Richtschnur genommen bat, gemaß rechtfertigen. Der Pfarrer ganft in feinem Schreiben viel mit einem Metaphnfifer, ben er in Gedanken hat, und der, wie er ihn fich porfteut, fur alle Belehrung burch Erfahrungswege, ober, wo diefe die Cache nicht vollenden, fur Schluffe 15 nach der Analogie der Ratur ganglich verdorben ift und alles feinem Leiften scholastischer unfruchtbarer Abstractionen anpassen will. Der Recensent fann fich diefen Bant recht wohl gefallen laffen, benn er ift hierin mit bem Pfarrer völlig einerlei Meinung, und die Recension ift felbst der beste Beweis davon. Da er aber die Materialien zu einer Anthropologie ziem= 20 lich zu fennen glaubt, imgleichen auch etwas von der Methode ihres Bebrauchs, um eine Geschichte ber Menscheit im Ganzen ihrer Bestimmung zu versuchen: so ist er überzeugt, daß sie weder in der Metaphysik, noch im Naturaliencabinet durch Bergleichung des Stelets des Menschen mit dem von andern Thiergattungen aufgesucht werden muffen; am wenigsten aber 25 Die lettere gar auf feine Beftimmung fur eine andere Belt führe; fondern daß fie allein in feinen Sandlungen gefunden werden fonnen, badurch er seinen Charafter offenbart; auch ift er überredet, daß Berr Berder nicht einmal die Absicht gehabt habe, im erften Theile feines Berks (der nur eine Aufstellung bes Menschen als Thiers im allgemeinen Natur= 30 inftem und alfo einen Prodromus der fünftigen Ideen enthalt) die mirtlichen Materialien zur Menschengeschichte zu liefern, sondern nur Gedanten. die den Physiologen aufmertfam machen fonnen, feine Nachforschungen, die er gemeiniglich nur auf die mechanische Absicht des thierischen Baues

richtet, wo möglich weiter und bis zu der fur ben Gebrauch ber Bernunft an biefem Gefcopfe zwedmäßigen Organisation auszudehnen; wiewohl er ihnen hierin mehr Gewicht, als fie je bekommen konnen, beigelegt hat. Auch ift nicht nothig, daß der, fo der letteren Meinung ift, (wie der Pfarrer 5 S. 161 fordert) beweise: daß die menschliche Bernunft bei einer andern Korm ber Organisation auch nur möglich ware, benn bas fann eben jo wenig jemals eingesehen werden, als daß fie bei der gegenwärtigen Form allein möglich fei. Der vernünftige Gebrauch ber Erfahrung hat auch feine Grengen. Diefe fann gwar lehren, daß etwas fo ober fo be-10 fcaffen fei, niemals aber bag es gar nicht anders fein konne: auch fann feine Unalogie diefe unermegliche Kluft zwischen bem Bufalligen und Nothwendigen ausfüllen. In der Recenfion murbe gefagt: "Die Rleinheit ber Unterschiede, wenn man die Sattungen ihrer Uhnlichkeit nach an einander paßt, ift bei fo großer Mannigfaltigkeit eine nothwendige 15 Folge eben diefer Mannigfaltigfeit. Nur eine Bermandtichaft unter ihnen, da entweder eine Gattung aus der andern oder alle aus einer einzigen Originalgattung und etwa aus einem einzigen erzeugenden Mutterschoofe entsprungen waren, murbe auf Sbeen führen, die aber fo ungeheuer find, daß die Bernunft por ihnen gurud bebt, bergleichen man 20 unferm Berfaffer, ohne ungerecht zu fein, nicht beimeffen barf." Diefe Borte verführten den Pfarrer zu glauben, als fei in der Recension des Berts metaphnfifche Orthodoxie, mithin Intolerang angutreffen; und er fest hingu: "Die gefunde ihrer Freiheit überlaffene Bernunft bebt auch porfeiner Sbee gurud." Es ift aber nichts 25 von allem dem zu fürchten, mas er mahnt. Es ift blos der Horror vacui ber allgemeinen Menschenvernunft, nämlich ba gurud zu beben, wo man auf eine Sbee ftogt, bei ber fich gar nichts benten lagt, und in diefer Abficht möchte wohl der ontologische Coder dem theologischen und dwar gerade der Tolerang wegen jum Ranon dienen. Der Pfarrer findet 30 überdem das dem Buche beigelegte Verdienft der Freiheit im Denten viel zu gemein für einen fo berühmten Berfaffer. Dhne 3meifel meint er, es fei daselbft von der angeren Freiheit die Rede, die, weil fie von Ort und Beit abhangt, in der That gar fein Berdienft ift. Allein die Recenfion hatte jene innere Freiheit, namlich die von den Feffeln gewohnter und 35 burch die allgemeine Meinung bestärfter Begriffe und Denkungsarten, vor Augen; eine Freiheit, die fo gar nicht gemein ift, daß felbst die, fo fich blos zur Philosophie bekennen, nur felten fich zu ihr haben empor

arbeiten konnen. Bas er an ber Recenfion tabelt: "daß fie Stellen, welche die Refultate ausbruden, nicht aber zugleich bie, fo fie vorbereiten, aushebt," mochte wohl ein unvermeidliches Abel für die ganze Autorschaft sein, welches bei allem dem immer doch noch erträglicher ift, als mit Aushebung einer oder andern Stelle blos über= 5 haupt zu rühmen, oder zu verurtheilen. Es bleibt alfo bei dem mit aller billigen Achtung und felbst mit Theilnehmung an dem Ruhme, noch mehr aber an dem Nachruhme des Berfaffers gefällten Urtheile über das gedachte Werk, welches mithin gang anders lautet als das, mas ber Bfarrer ihm S. 161 (nicht fehr gewiffenhaft) unterschiebt, daß bas Buch 10 nicht geleiftet habe, mas fein Titel verfprach. Denn der Titel verfprach gar nicht, icon im erften Bande, der nur allgemeine physiologische Borübungen enthalt, das zu leiften, was von den folgenden (die, fo viel man urtheilen fann, die eigentliche Anthropologie enthalten werden) erwartet wird, und die Erinnerung war nicht überflüffig: in diefer die Frei= 15 heit einzuschränken, die in jenen wohl Rachficht verdienen möchte. Übrigens tommt es jest nur auf den Berfaffer felbft an, dasjenige zu leiften, mas der Titel versprach, welches man denn auch von feinen Talenten und feiner Belehrsamfeit zu hoffen Urfache bat.

## III.

20

Riga und Leipzig bei hartknoch. Sbeen zur Philosophie ber Geschichte ber Menschheit von Johann Gottfried herber. Zweiter Theil. 344 S. 8°. 1785.

Dieser Theil, der bis zum zehnten Buche fortrückt, beschreibt zuerft in sechs Abschnitten des sechsten Buchs die Organisation der Bölker in der Rähe des Rordpols und um den asiatischen Rücken der Erde, des Erdstrichs 25 schön gebildeter Bölker und der afrikanischen Rationen, der Menschen in den Inseln des heißen Erdstrichs und der Amerikaner. Der Berfasser deschließt die Beschreibung mit dem Bunsche einer Sammlung von neuen Abbildungen der Rationen, wozu Riebuhr, Parkinson, Cook, Höft, Georgi n. in. schon Ansänge geliesert haben. "Es wäre ein schönes Geschenk, wenn 30 Jemand, der es kann, die hie und da zerstreueten treuen Gemälde der Berschiedenheit unsers Geschlechts sammelte und damit den Grund zu einer sprechen den Raturlehre und Physiognomik der Menscheit legte. Philosophischer könnte die Kunst schwerlich angewendet werden

und eine anthropologische Karte, wie Zimmermann eine zoologische versucht hat, auf der nichts angedeutet werden müßte, als was Diversität der Menscheit ift, diese aber auch in allen Erscheinungen und Rücksichten, eine solche würde das philanthropische Werk krönen."

Das fiebente Buch betrachtet vorerft die Sate, daß bei fo verschiedenen Formen bennoch bas Menschengeschlecht überall nur eine Gattung fei, und daß dies eine Geschlecht fich überall auf der Erde flimatifirt habe. Siernachst werden die Birfungen des Rlima auf die Bildung des Menschen an Rorper und Seele beleuchtet. Der Berfaffer bemerkt icharffinnig, bag noch 10 viele Borarbeiten fehlen, ehe wir an eine physiologisch-pathologische, geschweige an eine Klimatologie aller menschlichen Dent- und Empfindungsfrafte fommen tonnen, und daß es unmöglich fei, das Chaos von Urfachen und Folgen, welches hier Sohe und Tiefe des Erdftrichs, Beschaffenheit deffelben und feiner Broducte, Speifen und Getrante, Lebensweife, Ar-15 beiten, Rleidung, gewohnte Stellungen fogar, Bergnugen und Runfte nebft andern Umftanden zusammen ausmachen, zu einer Welt zu ordnen, in ber jedem Dinge, jeder einzelnen Wegend fein Recht gefchehe, und feines ju viel oder zu wenig erhalte. Mit ruhmlicher Bescheidenheit fundigt er daber auch die S. 99 folgenden allgemeinen Unmerkungen S. 92 nur als Drobleme an. Sie find unter folgenden Sauptfagen enthalten. 1. Durch allerlei Urfachen wird auf der Erde eine klimatifche Gemeinschaft befördert, die zum Leben der Lebendigen gehört. 2. Das bewohnbare Land unfrer Erde ift in Gegenden gusammengebrangt, wo die meiften lebendigen Befen in der ihnen genugsamften Form mirten; diefe Lage der Belttheile hat 25 Ginfluß auf ihrer aller Rlima. 3. Durch den Bau der Erde an die Beburge ward nicht nur fur das große Mancherlei der Lebendigen das Rlima derselben gahllos verandert, sondern auch die Ausbreitung des Menschengeschlechts verhütet, wie fie verhütet werden fann. Im vierten Abschnitt Dieses Buchs behauptet ber Verfaffer, die genetische Rraft sei die Mutter 30 aller Bildungen auf der Erde, der das Klima nur freundlich oder feindlich sumirte, und beschließt mit einigen Unmerfungen über den 3mift ber Benefis und bes Rlima, wo er unter andern auch eine phyfifch = geographische Geschichte ber Abstammung und Berartung unfers Beichlechts nach Rlimaten und Zeiten municht.

Im achten Buche verfolgt Hr. H. ben Gebrauch der menschlichen Sinne, die Einbildungsfraft des Menschen, seinen praktischen Verstand, seine Triebe und Glückseligkeit und erläutert den Einfluß der Tradition, ber Meinungen, ber Ibung und Gewohnheit durch Beispiele verschiedener Nationen.

Das neunte beschäftigt sich mit der Abhängigkeit des Menschen von andern in der Entwickelung seiner Fähigkeiten, mit der Sprache als Mittel zur Bildung der Menschen, mit der Ersindung der Künste und Wissen- schaften durch Nachahmung, Vernunft und Sprache, mit den Regierungen als sestgestellten Ordnungen unter den Menschen meistens aus ererbten Traditionen: und schließt mit Bemerkungen über die Religion und die älteste Tradition.

Das zehnte enthält größtentheils das Resultat der Gedanken, die 16 der Berf. schon anderwärts vorgetragen; indem es außer den Betrachtungen über den ersten Wohnsig der Menschen und die asiatischen Traditionen über die Schöpfung der Erde und des Menschengeschiechts das Besentlichste der Hypothese über die mosaische Schöpfungsgeschichte aus der Schrift: Niteste Urfunde des Menschengeschiechts wiederholt. 15

Diese trockene Anzeige soll auch bei diesem Theile nur Ankundigung des Inhalts, nicht Darstellung des Geistes von diesem Werke sein; sie soll einladen, es zu lesen, nicht die Lecture besselben ersehen oder unnöthig machen.

Das sechste und siebente Buch enthalten fast größtentheils nur Aus- 20 züge aus Bolkerbeschreibungen; freilich mit geschickter Bahl ausgesucht, meifterhaft disponirt und allerwarts mit eignen finnreichen Beurtheilungen begleitet; aber eben barum befto weniger eines ausführlichen Auszugs fähig. Es gehört auch hier nicht zu unfrer Absicht, so manche schöne Stellen voll bichterischer Beredfamfeit auszuheben oder zu zergliebern, 25 die jedem Lefer von Empfindung fich felbft anpreifen werden. Aber eben fo wenig wollen wir hier untersuchen, ob nicht ber poetische Beift, ber ben Ausdruck belebt, auch zuweilen in die Philosophie des Verfaffers eingedrungen; ob nicht hie und da Synonymen für Erklärungen und Allegorien für Bahrheiten gelten; ob nicht ftatt nachbarlicher übergange aus dem 30 Bebiete der philosophischen in den Begirf ber poetischen Sprache zuweilen die Grenzen und Besitzungen von beiden völlig verrudt feien; und ob an manchen Orten das Gewebe von fühnen Metaphern, poetischen Bilbern, mythologischen Anspielungen nicht eher dazu diene, den Körper der Bedanken wie unter einer Bertugabe zu verstecken, als ihn wie unter einem 35 d irchicheinenden Gewande angenehm hervorschimmern zu laffen. Wir überlaffen es Rritifern der ichonen philosophischen Schreibart, oder ber letten

Sand des Verfaffers felbit, z. B. zu unterjuchen, obs nicht etwa beffer gefagt fei: nicht nur Tag und Nacht und Bechiel ber Sahres= zeiten verändern das Klima, als S. 99: "Richt nur Tag und Racht und ber Reihentang abwechselnder Sahreszeiten verändern das Rlima"; 5 ob S. 100 an eine naturhiftorifche Beichreibung biefer Beranderungen folgendes in einer dithyrambifchen Dbe ungezweifelt icone Bild fich vaffend anschließe: "Um den Thron Jupiters tangen ihre (ber Erbe) "Boren einen Reihentanz, und mas fich unter ihren Rugen bilbet, ift "zwar nur eine unvolltommne Bolltommenheit, weil alles auf die Ber-10 "einigung verschiedenartiger Dinge gebanet ift, aber durch eine innere "Liebe und Bermählung mit einander wird allenthalben das Rind der "Natur geboren, finnliche Regelmäßigkeit und Schonheit"; oder ob nicht für den Ubergang von Bemerkungen der Reifebefdreiber über die Organisation verschiedner Bolfer und über bas Klima zu einer Sammlung baraus ab-15 gezogner Gemeinfate folgende Bendung, mit der das achte Buch anbebt. au epifch fei: "Bie einem, der von den Bellen des Meeres eine Schiff-"fahrt in die Luft thun foll, fo ift mir, da ich jest nach den Bildungen "und Raturfraften der Menschheit auf ihren Geift fomme und die ver-"anderlichen Gigenschaften beffelben auf unferm weiten Erdenrunde aus 20 "fremden, mangelhaften und jum Theil unfichern Nachrichten zu erforichen "mage." Auch untersuchen wir nicht, ob nicht ber Strom feiner Beredfam= feit ihn hie oder da in Bidersprüche verwickele, ob z. B., wenn S. 248 angeführt wird, daß Erfinder oft mehr den Ruben ihres Fundes der Rachwelt überlaffen mußten, als für fich felbft erfanden, nicht hier ein neues 25 Beifpiel zur Bestätigung des Cabes liege, daß die Naturanlagen des Menfchen, die fich auf den Gebrauch feiner Bernunft beziehn, nur in der Gattung, nicht aber im Individuum vollständig entwickelt werden follten, welchem Sate er doch mit einigen baraus fliegenden, wiewohl nicht gang richtig gefaßten, G. 206 beinahe eine Beleidigung ber Ratur= 30 majeftat (welches andere in Proja Gottesläfterung nennen) fculb au geben geneigt ift; dies alles muffen wir hier, der Schranken, die uns gefest find, eingebent, unberührt laffen.

Gines hatte Recensent sowohl unserm Berf. als jedem andern philosophischen Unternehmer einer allgemeinen Naturgeschichte des Mensichen gewünscht: nämlich daß ein historisch-kritischer Kopf ihnen insgesammt vorgearbeitet hatte, der aus der unermeßlichen Menge von Bolkersbeschungen oder Reiseerzählungen und allen ihren muthmaßlich zur

menfchlichen Natur gehörigen Nachrichten vornehmlich diejenigen ausge= hoben hatte, barin fie einander miderfprechen, und fie (boch mit beigefügten Grinnerungen megen der Glaubmurdigfeit jedes Ergablers) neben ein= ander geftellt hatte; benn fo murbe niemand fich fo breift auf einseitige Rachrichten fußen, ohne vorher die Berichte anderer genau abgewogen au 5 haben. Sest aber fann man aus einer Menge von Landerbeichreibungen, wenn man will, beweisen, daß Amerikaner, Tibetaner und andere achte mongolische Bolfer feinen Bart haben, aber auch, wem es beffer gefallt, bak fie insaefammt von Ratur bartig find und fich diefen nur ausrupfen. daß Amerikaner und Reger eine in Geistesanlagen unter die übrigen 10 Glieder der Menschengattung gesunkene Race find, andererseits aber nach eben fo scheinbaren Nachrichten, daß sie hierin, mas ihre Naturanlage betrifft, jedem andern Beltbewohner gleich ju ichaten find, mithin bem Philosophen die Bahl bleibe, ob er Naturverschiedenheiten annehmen, oder alles nach dem Grundsate tout comme chez nous beurtheilen will, dadurch 15 denn alle feine über eine fo mankende Grundlage errichtete Sufteme ben Unichein baufälliger Sypothefen bekommen muffen. Der Gintheilung der Menschengattung in Racen ift unfer Berfasser nicht gunftig, vornehmlich derjenigen nicht, welche sich auf anerbende Farben grundet, vermuthlich weil der Begriff einer Race ihm noch nicht deutlich bestimmt ift. In des 20 fiebenten Buches dritter Rummer nennt er die Urfache der klimatifden Verschiedenheit ber Menschen eine genetische Kraft. Rec. macht fich von ber Bedeutung biefes Ausdrucks im Sinne des Berf. diefen Begriff. Er will einerseits das Evolutionssystem, andererseits aber auch den blos mechanischen Ginfluß außerer Ursachen als untangliche Erlanterungsgrunde 25 abweisen und nimmt ein innerlich nach Berschiedenheit der außeren Umftande fich felbst diesen angemessen modificirendes Lebensprincip als die Urfache berfelben an, worin ihm Recensent völlig beitritt, nur mit bem Borbehalt, daß, wenn die von innen organisirende Ursache durch ihre Ratur etwa nur auf eine gemiffe Bahl und Grad von Berichiedenheiten 30 ber Ausbildung ihres Geschöpfs eingeschränkt mare (nach beren Ausrichtung fie nicht weiter frei mare, um bei veranderten Umftanden nach einem anderen Typus zu bilden), man diese Naturbestimmung der bildenden Natur auch wohl Reime oder ursprüngliche Anlagen nennen konnte, ohne barum die erstern als uranfänglich eingelegte und fich nur gelegentlich auß= 35 einander faltende Maschinen und Anospen (wie im Evolutionssuftem) anzuseben, sondern wie bloge, weiter nicht erklärliche Ginschränkungen eines

fich felbst bilbenden Bermögens, welches lettere wir eben so wenig erflaren oder begreiflich machen können.

Mit dem achten Buche fangt ein neuer Gedankengang an, der bis jum Schluffe biefes Theils fortwährt und ben Urfprung ber Bildung bes 5 Menichen als eines vernünftigen und fittlichen Geschöpfs, mithin den Unfang aller Cultur enthalt, welcher nach dem Ginn bes Berfaffers nicht in dem eigenen Bermogen der Menschengattung, sondern ganglich außer ihm in einer Belehrung und Unterweifung von andern Naturen zu suchen fei, von da anhebend alles Fortschreiten in der Gultur nichts als weitere Mit= 10 theilung und zufälliges Buchern mit einer ursprünglichen Tradition fei, welcher und nicht ihm felbft ber Menfch alle feine Unnaherung Beisheit gugufdreiben habe. Da Recenfent, wenn er einen Ruft außerhalb der Natur und dem Erfenntnigweg der Bernunft fest, fich nicht weiter zu helfen weiß, ba er in gelehrter Sprachforschung und Renntniß 15 ober Beurtheilung alter Urkunden gar nicht bewandert ift, mithin die bafelbst ergahlten und badurch zugleich bemährten Facta philosophisch zu nuten gar nicht verfteht: fo bescheidet er sich von selbst, daß er hier kein Urtheil habe. Indeffen lagt fich von der weitläuftigen Belefenheit und von der besondern Gabe des Berfaffers, gerftreute Data unter einen Be-20 fichtspunkt zu faffen, mahrscheinlich zum voraus vermuthen, daß wir wenigftens über den Bang menfdlicher Dinge, fo fern er bagu dienen fann, den Charafter der Gattung und wo möglich felbst gemisse classische Berichiedenheiten berfelben naber fennen zu lernen, viel Schones merben gu lefen bekommen, welches auch fur benjenigen, ber über ben erften Unfang 25 aller menschlichen Cultur anderer Meinung mare, belehrend fein fann. Der Verfaffer brudt die Grundlage der feinigen (S. 338-339 fammt der Anmerkung) furglich jo aus: "Diefe (mofaifche) lehrende Befchichte ergablt: daß die erften geschaffenen Menschen mit den unterweisenden Globim im Umgange gewesen, daß fie unter Unleitung berfelben durch Renntniß der 30 Thiere fich Sprache und herrschende Bernunft erworben, und da der Menich ihnen auch auf eine verbotene Urt in Erfenntniß des Bofen gleich werden wollen, er diese mit feinem Schaden erlangt und von nun an einen anderen Ort eingenommen, eine neue, fünftlichere Lebensart angefangen habe. Bollte die Gottheit alfo, daß der Menfch Bernunft und Borficht 35 übte: fo mußte fie fich feiner auch mit Bernunft und Borficht annehmen. -Die nun aber die Elohim fich der Menschen angenommen, d. i. fie gelehrt, gewarnt und unterrichtet haben? Wenn es nicht eben fo fuhn ift hierüber

zu fragen, als zu antworten: so soll uns an einem anderen Ort die Trabition felbst barüber Aufschluß geben."

In einer unbefahrenen Bufte muß einem Denter gleich Reisenden frei fteben, feinen Weg nach Gutdunken zu mahlen; man muß abwarten, wie es ihm gelingt, und ob er, nachdem er fein Ziel erreicht hat, wohlbehalten 5 wieder zu Saufe, b. i. im Gige der Bernunft, zur rechten Beit eintreffe und fich alfo auch Nachfolger versprechen könne. Um deswillen hat Recenfent über ben eigenen von dem Berfaffer eingeschlagenen Gedankenmeg nichts zu fagen, nur glaubt er berechtigt zu fein, einige auf biefem Wege von ihm angefochtene Sate in Schut zu nehmen, weil ihm jene Freiheit, 10 fich feine Bahn felbst vorzuzeichnen, auch zustehen muß. Es heißt nämlich S. 260: "Gin amar leichter, aber bofer Grundfat mare es zur Philofophie der Menschengeschichte: der Mensch sei ein Thier, das einen herrn nöthig habe und von diefem herren ober ber Berbindung berfelben bas Gluck seiner Endbestimmung erwarte." Leicht mag er immer sein, darum 15 weil ihn die Erfahrung aller Zeiten und an allen Bolfern bestätigt, aber bofe? G. 205 wird gefagt: "Gutig bachte bie Borfehung, daß fie ben Runftendameden großer Gesellschaften die leichtere Glückseligkeit einzelner Menschen vorzog und jene toftbare Staatsmafdinen, fo viel fie fonnte, fur die Zeit sparte." Bang recht, aber allererft die Bludfeligkeit eines Thiers, 20 bann die eines Rindes, eines Junglings, endlich die eines Mannes. In allen Epochen ber Menschbeit, fo wie auch zu berfelben Beit in allen Ständen findet eine Gludfeligfeit ftatt, die gerade ben Begriffen und der Gewohnheit des Gefcopfs an die Umftande, darin es geboren und erwachsen ift, angemessen ift; ja es ift sogar, mas diefen Buntt bc= 25 trifft, nicht einmal eine Bergleichung bes Grades berfelben und ein Borgug einer Menschenclasse ober einer Generation vor der andern anzugeben möglich. Bie, wenn aber nicht diefes Schattenbild der Gludfeligkeit, welches fich ein jeder felbft macht, fondern die dadurch ins Spiel gesetzte immer fortgebende und machsende Thatigfeit und Cultur, deren 30 größtmöglicher Grad nur das Product einer nach Begriffen des Menschenrechts geordneten Staatsverfassung, folglich ein Wert der Menschen felbst fein tann, der eigentliche Zweck ber Borfebung mare? fo murbe nach S. 206 "jeder einzelne Menich das Maß feiner Glückfeligkeit in fich haben", ohne im Genuffe berfelben irgend einem ber nachfolgenden Glieder nach= 35 zustehen; was aber ben Werth nicht ihres Rustandes, wenn sie existiren, sondern ihrer Erifteng felber, b. i. warum fie eigentlich daseien, betrifft,

fo wurde fich nur hier allein eine weise Abficht im Gangen offenbaren. Meint der Berr Berfaffer wohl: daß, wenn die alnatlichen Ginwohner von Otaheite, niemals von gefittetern Nationen besucht, in ihrer ruhigen Indolenz auch taufende von Sahrhunderten durch zu leben bestimmt maren, man 5 eine befriedigende Antwort auf die Frage geben konnte, warum fie denn gar eriftiren und ob es nicht eben fo gut gewesen ware, daß diese Infel mit gludlichen Schafen und Rindern, als mit im blogen Genuffe gludlichen Menschen befett gewesen mare? Sener Grundsat ift also nicht fo bofe, als ber Berr Verfaffer meint. - Es mag ihn wohl ein bofer Mann 10 gesagt haben. - Gin zweiter in Schut zu nehmenber Sat mare biefer. S. 212 heißt es: "Benn jemand fagte: daß nicht der einzelne Menfc, fondern das Gefchlecht erzogen werde, fo fprache er fur mich unverftand= lich, da Gefchlecht und Gattung nur allgemeine Begriffe find, außer in fo fern fie in einzelnen Befen eriftiren. - Als wenn ich von der Thier-15 heit, ber Steinheit, ber Metallheit im Allgemeinen fprache und fie mit den berrlichften, aber in einzelnen Individuen einander widersprechenden Attributen auszierte! - Auf diesem Bege ber Averroischen Philosophie foll unfere Philosophie der Geschichte nicht mandeln". Freilich, wer da fagte: Rein einziges Pferd hat Borner, aber die Pferdegattung ift doch 20 gehörnt, der wurde eine platte Ungereimtheit fagen. Denn Gattung bedeutet alsdann nichts weiter, als das Merkmal, worin gerade alle Individuen unter einander übereinftimmen muffen. Benn aber Menfchen= gattung das Sanze einer ins Unendliche (Unbeftimmbare) gehenden Reihe von Zeugungen bedeutet (wie diefer Sinn benn gang gewöhnlich ift), und 25 es wird angenommen, daß diefe Reihe der Linie ihrer Beftimmung, die ihr zur Seite läuft, fich unaufhörlich nabere, fo ift es fein Biberfpruch zu fagen: daß fie in allen ihren Theilen dieser asymptotisch sei und boch im Bangen mit ihr zusammen fomme, mit anderen Borten, daß fein Blied aller Zeugungen des Menschengeschlechts, sondern nur die Gattung ihre 30 Bestimmung völlig erreiche. Der Mathematiker kann hierüber Erlaute= rung geben; ber Philosoph wurde fagen: die Beftimmung bes menschlichen Befchlechts im Bangen ift unaufhörliches Fortichreiten, und die Bollendung derfelben ift eine bloge, aber in aller Absicht fehr nübliche Idee von dem Biele, worauf wir der Absicht der Borfehung gemäß unfere 35 Beftrebungen zu richten haben. Doch diese Frrung in der angeführten polemischen Stelle ift nur eine Rleinigkeit. Bichtiger ift ber Schluß berfelben: "Auf diesem Bege der Averroischen Philosophie (heißt es) foll Rant's Schriften, Berfe. VIII.

unsere Philosophie der Geschichte nicht wandeln." Daraus läßt sich schließen, daß unser Versasser, dem so oft alles, was man disher für Philosophie ausgegeben, mißfällig gewesen, nun einmal nicht in einer unfruchts baren Worterklärung, sondern durch That und Beispiel in diesem aussführlichen Werke ein Muster der ächten Art zu philosophiren der Welt sarlegen werde.

# Über die

Vulkane im Monde.



Im Gentleman's Magazine, 1784, befindet fich gleich zu Anfang ein Sendichreiben des ruffifchen Staatsraths grn. Aepinus an grn. Pallas über eine Radricht, die Gr. Magellan der Raiferl. Atademie der Wiffen-Schaften in Betersburg mitgetheilt hat, betreffend einen vom Grn. " Berichel am 4. Mai 1783 entdeckten Bulfan im Monde. Diefe Reuigfeit intereffirte orn. Nepinus, wie er fagt, um defto mehr, weil fie feiner Meinung nach die Richtigfeit feiner Muthmagung über ben vulfanischen Urfprung der Unebenheiten ber Mondeflache beweise, die er im Jahr 1778 gefaßt und 1781 in Berlin durch ben 10 Druck bekannt gemacht hat"); und worin fich, wie er mit Bergnügen gefteht, drei Raturforicher einander ohne Mittheilung begegnet haben: er felbft, Sr. Aepinus in Betersburg, Sr. Brof. Beccaria gu Turin und or. Brof. Lichtenberg in Göttingen. Indeffen ba burch den Ritter Samilton die Aufmerkfamkeit auf vulkanifche Rratere in allen Landern 15 fo allgemein gerichtet worden: fo fei jene Muthmagung mit einer überftandig reifen Frucht zu vergleichen, die in die Sande des erften beften fallen muffen, ber zufällig ben Baum anruhrte. Um endlich durch Unfpruche auf die Ehre ber erften Bermuthung unter Beitgenoffen feinen Bwift zu erregen, führt er den berühmten Robert Soote als den erften 20 Urheber berfelben an, in beffen Mifrographie (gedruckt 1655) im 20sten Rapitel er grabe bie nämlichen Ibeen angetroffen habe. Sie redit ad Dominum -

Herrn Herschells Entbeckung hat, als Bestätigung ber zweibeutigen Beobachtungen des Neffen des Hrn. Beccaria und des Don Ulloa, allerbings einen großen Werth und führt auf Ühnlichkeiten des Mondes (wahrscheinlich auch anderer Weltkörper) mit unserer Erde, die sonst nur für gewagte Muthmaßungen hätten gelten können. Ullein die Muthmaßung des Hrn. Aepinus bestätigt sie (wie ich dafür halte) nicht. Es bleibt unerachtet aller Ühnlichkeit der ringförmigen Mondesseden mit Krateren

o \*) Von der Ungleichsiet des Monds; im 2 ten Bande der Abh. der Gesellsschaft natursorichender Freunde.

von Bulkanen dennoch so ein erheblicher Unterschied zwischen beiden, und dagegen zeigt sich eine so tressende Ühnlichkeit derselben mit anderen kreissförmigen Bügen unvulkanischer Gebirge oder Landesrücken auf unserer Erde, daß eher eine andere, obzwar nur gewissermaßen mit jener analogische, Muthmaßung über die Bildung der Weltkörper dadurch bes stätigt sein möchte.

Die den Rrateren ahnlichen ringformigen Erhöhungen im Monde machen allerdings einen Ursprung durch Eruptionen mahrscheinlich. Bir finden aber auf unferer Erde zweierlei freisformige Erhöhungen: deren die einen durchaangig nur von fo kleinem Umfange find, daß fie, 10 vom Monde aus beobachtet, durch aar kein Teleskop konnten unterschieden werden, und von diesen zeigen die Materien, woraus sie bestehen, ihren Urfprung aus vulfanischen Eruptionen. Andere bagegen befaffen gange Länder oder Provingen von vielen hundert Quadratmeilen Inhalt innerhalb eines mit hohern ober minder hohen Gebirgen befekten und fich freis- 15 förmig berumziehenden Landrudens. Diese murden allein vom Monde aus und zwar von berfelben Große, als wir jene freisformigen Rieden im Monde erbliden, gesehen werden fonnen, wofern nur Uhnlichfeit ihrer Befleidung (durch Bald oder andere Gemächfe) die Unterscheidung berselben in fo großer Ferne nicht etwa verhinderte. Diefe laffen alfo auch Erup= 20 tionen vermuthen, durch die fie entstanden sein mogen, die aber nach dem Beugniß der Materien, woraus fie befteben, teinesmeges vulfanifche haben fein können. - Der Krater bes Befuns hat in feinem oberften Umfreise (nach della Torre) 5624 Parifer Jug und also etwa 500 rhein= landische Ruthen und im Durchmeffer beinahe 160 berfelben; ein folcher 25 aber fonnte gemiß durch fein Teleffop im Monde erfannt werden\*). Da= gegen hat der fraterahnliche Fleden Tycho im Monde nah an dreißig deutsche Meilen im Durchmeffer und fonnte mit dem Konigreich Bohmen,

<sup>\*)</sup> Aber seine seurige Eruption selbst könnte in der Mondsnacht gleichwohl geseschen werden. In dem oben angefährten Briese wird zu der Beobachtung des Neisen von est here. Sonn Ulloa die Unmerkung gemacht, daß beide Bulkane von entiehlichem Umfange gewesen sein nußten, weil Hr. Herschel den seinigen durch ein ohne Bergleich größeres Telestop nur so eben und zwar unter allen Mitzulchauern nur allein hat bemerken können. Allein bei selbstleuchtenden Materien kommt es nicht so sehr den den den den Umfang als die Reinigkeit des Feuers an, um deutlich gesehen 35 zu werden; und von den Bulkanen ist es bekannt, daß ihre Flammen bisweilen helles, bisweiten im Rauche gedömpttes Licht um sich verbreiten.

der ihm nahe Fleden Klavius aber an Große mit dem Markgrafthum Mahren verglichen werden. Run find biefe Lander auf der Erde eben auch fraterahnlich von Bebirgen eingefaßt, von welchen eben fo, als von dem Tycho fich Bergfetten gleichsam im Sterne verbreiten. Benn aber unfere 5 burch Landrucken eingeschloffene fraterformige Baffins (bie insgesammt Sammlungsplage ber Bemaffer fur die Strome abgeben und womit bas fefte Land überall bedeckt ift) dem Monde den ahnlichen Anblick doch nicht verschaffen follten - wie es in der That auch nur von einigen zu vermuthen ift -: fo wurde diefes nur dem gufälligen Umftande gugufchreiben fein: 10 daß die Mondsatmofphäre (beren Birklichkeit burch die Bericheliche Entdedung, weil Feuer daselbst brennt, bewiesen ift) bei weitem nicht so hoch reichen kann, als die unfrige (wie die unmerkliche Strahlenbrechung am Rande diefes Trabanten es beweiset), mithin die Bergruden des Mondes über die Grange der Legetation hinausreichen; bei uns hingegen 15 die Bergruden ihrem größten Theile nach mit Bemachsen bedecht find und daber gegen die Alache des eingeschlossenen Basfins freilich nicht sonderlich abstechen fonnen.

Wir haben also auf der Erde zweierlei fraterahnliche Bildungen ber Landesflache: eine, die vulkanischen Ursprungs find, und die 160 Ruthen 20 im Durchmeffer, mithin etwa 20000 Quadratruthen in der Fläche befaffen; andere, die feinesweges vulfanischen Ursprungs find und gegen 1000 Quadratmeilen, mithin wohl 200000mal mehr in ihrem Flächeninhalte haben. Mit welcher wollen wir nun jene ringformigen Erhöhungen auf dem Monde (beren feine beobachtete weniger als eine deutsche Meile, 25 einige wohl dreißig im Durchmeffer haben) vergleichen? - 3ch bente: nach der Analogie zu urtheilen, nur mit den lettern, welche nicht vulfanisch find. Denn die Geftalt macht es nicht allein aus; der ungeheure Unterichied der Größe muß auch in Unschlag gebracht werden. Alsdann aber hat Srn. Serichels Beobachtung zwar die Idee von Bulfanen im Monde 30 bestätigt, aber nur von solchen, beren Krater weder von ihm noch von jemand anders gesehen worden ift, noch gesehen werden fann; hingegen hat fie nicht die Meinung beftätigt, daß die fichtbaren ringformigen Configurationen auf der Mondefläche vulfanische Kraters maren. Denn das find fie (wenn man hier nach der Analogie mit ahnlichen großen Baffins 25 auf ber Erde urtheilen foll) aller Bahricheinlichkeit nach nicht. Man mußte also nur sagen: da der Mond in Ansehung der fraterabnlicher Baffins mit denen, die auf der Erde die Sammlungsbecken der Bemaffer

für Ströme ausmachen, aber nicht vulkanisch sind, so viel Ahnlichkeit hat: so könne man vermuthen, daß er auch in Ansehung der auf der Erde befindlichen vulkanischen Kraters ähnlich gebildet sei. Zwar können wir diese letztern im Monde nicht sehen; aber es sind doch in der Mondsnacht selbst leuchtende Punkte, als Beweise eines Feners auf demselben, wahrs genommen worden, die sich am besten aus dieser nach der Analogie zu vers muthenden Ursache erklären lassen.

Diese kleine Zweideutigkeit in der Folgerung obgedachter berühmter Manner nun bei Geite gesetzt, - welcher Urfache fann man benn die auf der Erdfläche fo durchgangig anzutreffenden nichtvulkanischen Rraters, 10 nämlich die Baffins zu Stromen, guschreiben? Eruptionen muffen hier naturlicher Beise zum Grunde gelegt werden; aber vulfanisch konnten fie nicht fein, weil die Gebirge, welche den Rand berfelben ausmachen, feine Materien folder Art enthalten, fondern aus einer mafferichten Mifchung entstanden zu sein icheinen. Ich denke: daß, wenn man fich die Erde ur= 15 fprunglich als ein im Saffer aufgelofetes Chaos vorftellt, die erften Eruptionen, die allerwarts, felbst aus der größten Tiefe entspringen mußten, atmospharifch (im eigentlichen Ginn bes Borts) gewesen fein werden. Denn man fann fehr wohl annehmen: daß unfer Luftmeer (Werofphare), das fich jest über der Erdfläche befindet, vorher mit den übrigen Materien 20 ber Erdmaffe in einem Chaos vermischt gewesen; daß es zusammt vielen andern elaftischen Dunften ans der erhitten Rugel gleichsam in großen Blafen ausgebrochen; in diefer Chullition (davon fein Theil der Erdflache frei war) die Materien, welche die ursprünglichen Gebirge ausmachen, fraterförmig ausgeworfen und badurch die Grundlage zu allen Baffins 25 ber Strome, womit als ben Mafchen eines Nebes das gange fefte Land durchwirft ift, gelegt habe. Jene Rander, da fie aus Materie, die im Baffer erweicht mar, beftanden, mußten ihr Auflösungswaffer allmählig fahren laffen, welches beim Ablaufen die Ginschnitte ausspülte, wodurch fich jene Rander, die jest gebirgig und fageformig find, von den vulkanischen, 30 Die einen fortgehenden Ruden vorstellen, unterscheiben. Diese uranfanglichen Gebirge bestehen nun, nachdem andere Materien, die fich nicht fo

<sup>\*)</sup> Beccaria hielt die aus den ringförmigen Mondserhöhungen strahlenweise anstausenden Rücken sür Lavasströme; ader der ganz ungeheure Unterschied derfelben von denen, die aus den Bussansungerer Erde fließen, in Ansehung ihrer Größe wider. 55 legt diese Weinung und macht es wahrscheinlich: daß sie Bergketten sind, die owie die auf unserer Erde aus einem Kauptskamm der Gebirge strahlenweise auskaufen.

geschwinde krystallisiteten oder verhärteten, & B. Hornstein und ursprüngslicher Kalk, davon geschieden worden, aus Granit; auf welchen, da die Ebullition an demselben Orte immer schwächer, mithin niedriger ward, sich die letztern als ausgewaschene Materien in stusenartiger Ordnung nach ihrer mindern Schwere oder Ausschiftsungssähigkeit im Wasser niederließen. Also war die erste bildende Ursache der Unedenheiten der Oberstäche eine atmosphärische Ebullition, die ich aber lieber chaotisch nennen möchte, um den ersten Ansang derselben zu bezeichnen.

Auf diefe, muß man sich vorstellen, hat eine pelagische Alluvion 10 nach und nach Materien, die größtentheils icon Meergeschöpfe enthielten, geschichtet. Denn jene chaotische Rraters, wo beren eine Menge gleichsam aruppirt mar, bilbeten weit ausgebreitete Erhöhungen über andere Begenden, mofelbst die Cbullition nicht fo heftig gewesen war. Aus jenen mard Land mit feinen Gebirgen, aus biefen Seegrund, Indem nun bas 15 überfluffige Krnstallisationsmaffer aus jenen Bassins ihre Rander durch= mufch, und ein Baffin fein Baffer in bas andere, alle aber zu bem niedrigen Theil ber fich eben formenden Erdfläche (namlich dem Meere) ablaufen ließ: fo bildete es die Baffe fur die tunftigen Strome, welche man noch mit Bermunderung amischen steilen Felsmänden, denen fie jeht nichts an-20 haben konnen, durchaehen und das Meer suchen fieht. Dieses ware also Die Geftalt bes Stelets von der Erdoberfläche, fofern fie aus Granit besteht, ber unter allen Flötsichichten fortgeht, welche die folgenden pelagischen Muvionen auf jenen aufgesett haben. Aber eben barum mußte die Geftalt der Lander felbst da, wo die neuern Schichten den in der Tiefe befindlichen 25 alten Granit gang bedecken, boch auch fraterformig werden, weil ihr Grundlager fo gebildet war. Daher fann man auf einer Rarte (worauf feine Bebirge gezeichnet find) die Landruden ziehen, wenn man durch die Quellen der Strome, die einem großen Fluffe zufallen, eine fortgehende Linie zeichnet, die jederzeit einen Rreis als Baffin des Stromes ein-

Da das Beden des Meeres vermuthlich immer mehr vertieft wurde und alle aus obigen Bassins ablausende Basser nach sich zog: so wurden nun dadurch die Flußbetten und der ganze jetige Bau des Landes erzeugt, der die Vereinigung der Wasser aus so vielen Bassins in einen Kanal so möglich macht. Denn es ist nichts natürlicher, als daß das Bette, worin ein Strom jett das Wasser von großen Ländern absührt, even von demjenigen Wasser und dem Rückzuge desselben ausgespült worden, zu welchem

30 schließen wird.

es jett abfließt, nämlich vom Meere und beffen uralten Alluvionen. Unter einem allgemeinen Ocean, wie Buffon mill, und burch Seeftrome im Grunde beffelben lagt fich eine Begwaschung nach einer folden Regel gar nicht benten: weil unter dem Waffer fein Abfluß nach ber Abschüffigkeit bes Bobens, die doch hier das Wesentlichste ausmacht, möglich ift\*).

Die pulfanifden Eruptionen icheinen die fpateften gemefen gu fein, nämlich nachdem die Erbe ichon auf ihrer Oberftache feft geworben war. Sie haben auch nicht bas Land mit feinem bydraulifch regelmäßigen Banwerk jum Ablauf der Strome, fondern etwa nur einzelne Berge gebildet, die in Bergleichung mit dem Gebaude bes ganzen feften Landes und 10

feiner Bebirge nur eine Rleinigfeit find.

Der Ruben nun, den der Gedanke obgedachter berühmter Manner haben fann, und den die Herscheliche Entdeckung, obzwar nur indirect. bestätigt, ift in Ansehung der Rosmogonie von Erheblichkeit: daß nämlich Die Weltförper ziemlich auf ahnliche Art ihre erfte Bildung empfangen 15 haben. Sie waren insgesammt anfänglich in fluffigem Buftande; das beweiset ihre fugelrunde und, wo fie fich beobachten lagt, auch nach Maggabe ber Achsendrehung und der Schwere auf ihrer Oberfläche abgeplattete Gestalt. Ohne Barme aber giebts feine Bluffigfeit. Bober fam nun Diefe ursprungliche Barme? Sie mit Buffon von der Sonnen= 20 alut, wovon alle planetifche Rugeln nur abgeftogene Broden waren, abzuleiten, ift nur ein Behelf auf furze Beit; benn mober fam bie Barme ber Sonne? Benn man annimmt (welches auch aus andern Grunden fehr mahrscheinlich ift), daß ber Urftoff aller Beltkörper in bem ganzen weiten Raume, worin fie fich jest bewegen, Anfangs dunstformig verbreitet 25 gemesen, und sich baraus nach Gesethen zuerst ber chemischen, hernach und pornehmlich der fosmologischen Attraction gebildet haben: fo geben Craw= fords Entbedungen einen Bint, mit der Bildung der Beltforper zugleich die Erzeugung fo großer Grade der Sige, als man felbft will, begreiflich Bu machen. Denn wenn bas Element ber Barme für fich im Weltraum 30 allerwärts gleichförmig ausgebreitet ist, sich aber nur an verschiedene

<sup>\*)</sup> Der Lauf ber Strome icheint mir ber eigentliche Schluffel ber Erbtheorie gu fein. Denn bagu wird erfordert: bag bas gand erftlich burch gandrucken gleichsam in Teiche abgetheilt fei; zweitens, daß ber Boben, auf welchem biefe Teiche ihr Baffer einander mittheilen, um es endlich in einem Ranal abzuführen, von dem 35 Baffer felbst gebanet und geformt worden, welches sich nach und nach von den hoheren Baffins bis zum niedrigften gurudtzog, nämlich vom Deere.

Materien in dem Mage hangt, als fie es verschiedentlich anziehen; wenn, wie er beweiset, dunstförmig ausgebreitete Materien weit mehr Elementarwarme in fich faffen und auch zu einer bunftformigen Berbreitung bedürfen. als fie halten konnen, sobald fie in den Buftand dichter Maffen übergeben, 5 d. i. fich zu Weltkugeln vereinigen: fo muffen diese Rugeln ein Ubermaß von Warmmaterie über das natürliche Gleichgewicht mit der Warmmaterie im Raume, worin fie fich befinden, enthalten; b. i. ihre relative Barme in Ansehung bes Beltraums wird angewachsen sein. (Go verliert vitriol= faure Luft, wenn fie das Gis berührt, auf einmal ihren dunftartigen Ru-10 stand, und dadurch vermehrt fich die Barme in solchem Make, daß das Gis im Augenblick fcmilgt.) Wie groß der Anwachs fein moge, darüber haben wir keine Gröffnung; boch icheint bas Mag ber ursprunglichen Berdumung ber Grad ber nachmaligen Verdichtung und die Rurze ber Beit berfelben bier in Anschlag zu kommen. Da die lettere nun auf den Grad der Un-15 giehung, die den gerftreuten Stoff vereinigte, diefe aber auf die Quantität der Materie des fich bildenden Beltforpers ankommt: fo mußte die Große der Erhitung der letteren auch proportionirlich fein. Auf die Beife wurden wir einsehen, warum ber Centralforper (als die größte Maffe in ledem Beltinftem) auch die größte Site haben und allerwarts eine Sonne 20 fein konne; imgleichen mit einiger Bahricheinlichkeit vermuthen, daß die höhern Planeten, weil fie theils meiftens größer find, theils aus verdunnterem Stoffe gebildet worden als die niedrigern, mehr innere Barme als diefe haben konnen, welche fie auch (ba fie von der Sonne beinahe nur Licht genug zum Geben bekommen) zu bedürfen icheinen. Auch murbe 25 uns die gebirgichte Bildung der Oberflächen der Weltkörper, auf welche unfere Beobachtung reicht, ber Erde, bes Mondes und ber Benus, aus atmosphärischen Eruptionen ihrer ursprünglich erhibten chaotisch-flüssigen Raffe als ein ziemlich allgemeines Gefet ericheinen. Endlich murben bie vulfanischen Eruptionen aus der Erde, dem Monde und fogar der Sonne 30 (deren Rraters Wilson in den Fleden derfelben fah, indem er ihre Erscheinungen, wie Sungens die des Saturnringes finnreich untereinander verglich) ein allgemeines Princip der Ableitung und Erklärung befommen.

Wollte man hier den Tadel, den ich oben in Buffons Erklärungs-36 art fand, auf mich zurücschieben und fragen: woher kam denn die erste Bewegung jener Atomen im Weltraume? so würde ich antworten: daß ich mich dadurch nicht anheischig gemacht habe, die erste aller Naturveränderungen anzugeben, welches in der That unmöglich ift. Dennoch aber halte ich es für unzulässig, bei einer Naturbeschaffenheit, z. B. der Sitze der Sonne, die mit Erscheinungen, deren Ursache wir nach sonst bekannten Gesehen wenigstens muthmaßen können, Ahnlichkeit hat, stehen zu bleiben und verzweiselter Weise die unmittelbare göttliche Anordnung zum Ers klärungsgrunde herbei zu rusen. Diese letzte muß zwar, wenn von Natur im Ganzen die Nede ist, unvermeidlich unsere Rachfrage beschließen; aber bei jeder Epoche der Natur, da keine derselben in einer Sinnenwelt als die schlichtin erste angegeben werden kann, sind wir darum von der Berzbindlichkeit nicht befreit, unter den Weltursachen zu suchen, so weit es uns 10 nur möglich ist, und ihre Kette nach uns bekannten Gesehen, so lange sie aneinander hängt, zu versolgen.

Von der

Unrechtmäßigkeit

des

Büchernachdrucks.



Diejenigen, welche den Berlag eines Buchs als den Gebrauch des Eigenthums an einem Exemplare (es mag nun als Manuscript vom Bersasser, oder als Abdruck desselben von einem schon vorhandenen Bersleger auf den Besiher gekommen sein) ausehen und alsdann doch durch den Borbehalt gewisser Rechte, es sei des Bersassers, oder des von ihm eingesehten Berlegers, den Gebrauch noch dahin einschränken wollen, daß es unerlaubt sei, es nachzudrucken, — können damit niemals zum Zwecke kommen. Denn das Eigenthum des Bersassers an seinen Gedanken (wenn man gleich einräumt, daß ein solches nach äußern Rechten statt sinde) deibt ihm ungeachtet des Nachdrucks; und da nicht einmal füglich eine ausdrückliche Einwilligung der Käuser eines Buchs zu einer solchen Einschränkung ihres Eigenthums statt sinden kann\*), wie viel weniger wird eine bloß präsumirte zur Berbindlichkeit derselben zureichen?

Ich glaube aber Ursache zu haben, den Berlag nicht als das Verkehr wit einer Waare in seinem eigenen Namen, sondern als die Führung eines Geschäftes im Namen eines andern, nämlich des Versassers, anzusehen und auf diese Weise die Unrechtmäßigkeit des Nachdruckens leicht und deutlich darstellen zu können. Mein Argument ist in einem Vernunftschlusse enthalten, der das Necht des Verlegers beweiset; dem ein Zo zweiter folgt, welcher den Anspruch des Nach druckers widerlegen soll.

# I.

Deduction des Rechts des Verlegers gegen den Nachdrucker.

Ber ein Geschäft eines andern in bessen Ramen und bennoch wiber ben Billen besselben treibt, ift gehalten,

<sup>\*)</sup> Burbe es wohl ein Berleger wagen, jeden bei dem Ankaufe seines Berlagswerks an die Bedingung zu binden, wegen Beruntrenung eines fremden ihm anvertrauten Guts angeklagt zu werden, wenn mit seinen Borsak, oder auch durch seine Unworschigseit das Ezemplar, das er verkauft, zum Nachdrucke gebraucht würde? Schwerlich würde jenend bazu einwilligen: weil er sich dadurch allerlei Beschwerlichsofeit Perkahsen und Berantwortung aussesen würde. Der Verlag würde jenem also auf dem halfe bleiben.

biesem ober seinem Bevollmächtigten allen Auhen, der ihm baraus erwachsen möchte, abzutreten und allen Schaben zu vergüten, der jenem oder biesem baraus entspringt.

Nun ift ber Nachdrucker ein solcher, der ein Geschäft eines andern (des Autors) u. s. w. Also ist er gehalten, diesem oder seinem 5 Bevollmächtigten (dem Berleger) u. s. w.

# Beweis des Obersages.

Da der sich eindringende Geschäftträger unerlaubter Weise im Namen eines andern handelt, so hat er keinen Anspruch auf den Vortheil, der aus diesem Geschäfte entspringt; sondern der, in dessen Ramen er das 10 Geschäft führt, oder ein anderer Bevollmächtigter, welchem jener es ansvertrauet hat, besigt das Recht, diesen Vortheil als die Frucht seines Gigenthums sich zuzueignen. Weil serner dieser Geschäftträger dem Rechte des Besigers durch unbesugte Einmischung in fremde Geschäfte Abbruchtut, so muß er nothwendig allen Schaden vergüten. Dieses liegt ohne 15 Zweisel in den Elementarbegriffen des Naturrechts.

# Beweis des Unterfates.

Der erste Bunkt des Untersates ist: daß der Berleger durch den Berlag das Geschäft eines andern treibe. — Hier kommt alles auf den Begriff eines Buchs oder einer Schrift überhaupt, als einer Arbeit 20 des Bersaffers, und auf den Begriff des Berlegers überhaupt (er sei des vollmächtigt oder nicht) an: ob nämlich ein Buch eine Baare sei, die der Autor, es sei mittelbar oder vermittelst eines andern, mit dem Publicum verkehren, also mit oder ohne Borbehalt gewiffer Rechte veräußern kann; oder ob es vielmehr ein bloßer Gebrauch seiner Kräfte (opera) 25 sei, den er andern zwar verwilligen (concedere), niemals aber versäußern (alienare) kann; serner: ob der Berleger sein Geschäft in seinem Ramen, oder ein fremdes Geschäft im Namen eines andern treibe.

In einem Buche als Schrift rebet der Antor zu seinem Leser; und der, welcher sie gedruckt hat, redet durch seine Exemplare nicht für sich so selbst, sondern ganz und gar im Namen des Bersassers. Er stellt ihn als redend öffentlich auf und vermittelt nur die Überbringung dieser Rede ans Kublicum. Das Exemplar dieser Rede, es sei in der Handschrift oder im Druck, mag gehören, wem es wolle; so ist doch, dieses für sich zu brauchen, oder damit Verkerz zu treiben, ein Geschäft, das jeder Eigen- 35

thümer besselben in seinem eigenen Namen und nach Belieben treiben kann. Allein jemand öffentlich reden zu lassen, seine Rede als solche ins Publicum zu bringen, das heißt, in jenes Namen reden und gleichsam zum Publicum sagen: "Durch mich läßt ein Schriftsteller euch dieses oder jenes buchstäblich hinterbringen, sehren u. s. W. Ich verantworte nichts, selbst nicht die Freiheit, die jener sich nimmt, öffentlich durch mich zu reden; ich bin nur der Bermittler der Gelangung an euch;" das ist ohne Zweisel ein Geschäft, welches man nur im Namen eines andern, niemals in seinem eigenen (als Berleger) verrichten kann. Dieser schafter dernem eigenen Namen das stumme Bertzeng der Übers bringung einer Rede des Autors ans Publicum van; aber daß er gedachte Rede durch den Druck ins Publicum bringt, mithin daß er sich als benjenigen zeigt, durch den der Autor zu diesem redet, das kann er nur im Namen des andern thun.

Der zweite Bunkt des Untersatzes ist: daß der Nachdrucker nicht allein ohne alle Erlaubniß des Eigenthümers das Geschäft (des Autors), sondern es sogar wider seinen Willen übernehme. Denn da er nur darum Nachdrucker ist, weil er einem andern, der zum Verlage vom Autor selbst bevollmächtigt ist, in sein Geschäft greist: so fragt sich, od der Mutor noch einem andern dieselbe Besugniß ertheilen und dazu einwilligen könne. Es ist aber klar: daß, weil alsdann jeder von beiden, der erste Verleger und der sich nachher des Verlags anmaßende (der Nachdrucker), des Autors Geschäft mit einem und demselben ganzen Publicum führen würde, die Bearbeitung des einen die des andern unnüß und für seden derzielben verderblich machen müsse; mithin ein Vertrag des Autors mit einem Verlager mit dem Vorbehalt, noch außer diesem einem andern den Verlagseines Werts erlauben zu dürsen, numöglich seiz solglich der Autor die Erlaubniß dazu keinem andern (als Nachdrucker) zu ertheilen besugt gewesen, diese also vom letztern auch nicht einmal hat präsumirt werden

<sup>\*)</sup> Ein Buch ist das Werkzeug der Überbringung einer Rede ans Aublicum, nicht bloß der Gedanken, wie etwa Gemälde, spelwideliche Vorstellung irgend einer Idee oder Begebenheit. Daran liegt hier das Wesenkliche, daß es keine Sache ist, die daburch überbracht wird, sondern eine opera, nämlich Rede, und zwar buchstädlich. Dadurch, daß es ein stummes Werkzeug genannt wird, unterscheide ich es von dem, was die Rede durch einen Laut überdrügt, wie z. B. ein Sprachrofte, ja selbst der Aund anderer ist.

burfen; folglich der Nachdruck ein ganzlich wider den er laubten Willen des Eigenthumers und bennoch ein in bessen Namen unternommenes Geschäft sei.

Aus diesem Grunde solgt auch, daß nicht der Autor, sondern sein bevollmächtigter Berleger lädirt werde. Denn weil jener sein Recht wegen sterwaltung seines Geschäftes mit dem Publicum dem Verleger gänzlich und ohne Vorbehalt, darüber noch anderweitig zu disponiren, überlassen hat: so ist dieser allein Eigenthümer dieser Geschäftsührung, und der Nachdrucker thut dem Verleger Abbruch an seinem Rechte, nicht dem Versasser.

Beil aber dieses Recht der Führung eines Geschäftes, welches mit pünftlicher Genauigkeit eben so gut auch von einem andern gesührt werden kann, — wenn nichts besonders darüber verabredet worden, für sich nicht als unveräußerlich (ius personalissimum) anzusehen ist: so hat der Berleger Besugniß, sein Verlagsrecht auch einem andern zu überlassen, 15 weil er Eigenthümer der Vollmacht ist; und da hiezu der Versassen, 15 weil er Eigenthümer der Vollmacht ist; und da hiezu der Versassensischen muß, so ist der, welcher aus der zweiten Hand das Geschäft überenimmt, nicht Nachdrucker, sondern rechtmäßig bevollmächtigter Verleger, d. i. ein solcher, dem der vom Autor eingesetzte Verleger seine Vollmacht abgetreten hat.

## П.

Wiberlegung des vorgeschütten Rechts des Rachdruckers gegen den Verleger.

Es bleibt noch die Frage zu beantworten übrig: ob nicht dadurch, daß der Berleger das Werk seines Autors im Publicum veräußert, mit- 25 hin aus dem Eigenthum des Exemplars die Bewilligung des Verlegers (mithin auch des Autors, der ihm dazu Vollmacht gab) zu jedem beliebigen Gebrauche desselben, folglich auch zum Nachdrucke von selbst kließe, so un- angenehm solcher jenem auch sein möge. Denn es hat jenen vielleicht der Vortheil angelockt, das Geschäft des Verlegers auf diese Gesahr zu über- 30 nehmen, ohne den Käufer durch einen ausdrücklichen Vertrag davon aus- zuschließen, weil dieses sein Geschäft rückgängig gemacht haben möchte.

Daß nun das Eigenthum des Eremplars dieses Recht nicht verschaffe, beweise ich durch folgenden Bernunftschluß:

Ein personliches bejahendes Recht auf einen andern fann aus dem Eigenthum einer Sache allein niemals ge= 5 folgert werden.

Nun ift das Recht zum Berlage ein perfonliches be- jahendes Recht.

Folglich fann es aus dem Eigenthum einer Sache (des Eremplars) allein niemals gefolgert werden.

#### Bemeis des Oberfațes.

10

Mit dem Eigenthum einer Sache ist zwar das verneinende Necht verbunden, jedermann zu widerstehen, der mich im beliebigen Gebrauch derselben hindern wollte; aber ein bejahendes Recht auf eine Person, von ihr zu sordern, daß sie etwas leisten oder mir worin zu Diensten sein solle, kann aus dem bloßen Eigenthum keiner Sache sließen. Zwar ließe sich dieses letztere durch eine besondere Verabredung dem Vertrage, wodurch ich eine Eigenthum von jemand erwerbe, beifigen; z. B. daß, wenn ich eine Waare kause, der Verkäuser sie auch postsfrei an einen gewissen Ort hinschiefen solle. Aber alsdann folgt das Recht auf die Person, etwas für mich zu thun, nicht aus dem bloßen Eigenthum meiner erkauften Sache, sondern aus einem besondern Vertrage.

# Beweis des Untersates.

Wornber jemand in seinem eigenen Namen nach Belieben bisponiren fann, daran hat er ein Recht in der Sache. Was er aber nur 25 im Namen eines Andern verrichten dars, dies Geschäft treibt er so, daß der Andere dadurch, als ob es von ihm selbst geführt wäre, verbindlich gemacht wird. (Quod quis facit per alium, ipse fecisse putandus est.) Also ist mein Recht zur Führung eines Geschäftes im Namen eines andern ein persönliches bejahendes Recht, nämlich den Autor des Geschäftes zu 30 nöthigen, daß er etwas präftire, nämlich für alles stehe, was er durch mich thun läßt, oder wozu er sich durch mich verbindlich macht. Der Berlag ist nun eine Rede ans Publicum (durch den Druct) im Namen des Berfassers, folglich ein Geschäft im Namen eines andern. Also ist das Recht dazu ein Recht des Berlegers an eine Person: nicht bloß sich im besliebigen Gebrauche seines Eigenthums gegen ihn zu vertheidigen; sondern ihn zu nöthigen, daß er ein gewisses Geschäft, welches der Berleger auf seinem Namen führt, für sein eigenes erkenne und verantworte, — mithin sein persönliches bejahendes Recht.

Das Exemplar, wornach der Verleger drucken läßt, ift ein Werk des Autors (opus) und gehört dem Berleger, nachdem er es im Manuscript oder gedruckt erhandelt hat, gänzlich zu, um alles damit zu thun, was er will, und was in seinem eigenen Namen gethan werden kann; denn 10 das ist ein Erforderniß des vollskändigen Rechtes an einer Sache, d. i. des Eigenthums. Der Gebrauch aber, den er davon nicht anders als nur im Namen eines Audern (nämlich des Berfassers) machen kann, ist ein Seschäft (opera), das dieser Andere durch den Eigenthümer des Exemplars treibt, wozu außer dem Eigenthum noch ein besonderer Vertrag 15 ersordert wird.

Nun ist der Buchverlag ein Geschäft, das nur im Namen eines andern (nämlich des Verfassers) geführt werden darf (welchen Verfasser Verleger als durch sich zum Publicum redend aufsührt); also kann das Necht dazu nicht zu den Nechten gehören, die dem Eigenthum eines 20 Exemplars anhängen, sondern kann nur durch einen besondern Vertrag mit dem Verfasser rechtmäßig werden. Wer ohne einen solchen Vertrag mit dem Verfasser (oder, wenn dieser schon einem andern als eigentlichen Verleger diese Recht eingewilligt hat, ohne Vertrag mit diesem) verlegt, ist der Nachdrucker, welcher also den eigentlichen Verleger lädirt und ihm 25 allen Nachtheil ersehen muß.

# Allgemeine Anmertung.

Daß ber Berleger sein Geschäft bes Berlegers nicht bloß in seinem eigenen Namen, sondern im Namen eines andern\*) (nämlich des Berfassers)

<sup>&</sup>quot;) Wenn der Verleger auch zugleich Berfasser ist, so sind beide Geschäfte doch 30 verschieden; und er verlegt in der Qualität eines Handelsmannes, was er in der Qualität eines Gelehrten geschrieben hat. Allein wir fonnen diesen Kall bei Seite sehen und unsere Erörterung nur auf den, da der Berleger nicht zugleich Verfasser ist, einschränken: es wird nachher leicht sein, die Folgerung anch auf den ersten Fall ausgubehnen.

führe und ohne deffen Einwilligung gar nicht führen könne: bestätigt sich aus gewiffen Berbindlichfeiten, die demfelben nach allgemeinem Geftand= niffe anhangen. Bare ber Berfaffer, nachdem er feine Sandichrift dem Berleger zum Drucke übergeben und biefer fich bagu verbindlich gemacht hat, 5 geftorben: fo fteht es dem lettern nicht frei, fie als fein Gigenthum zu unterdrucken; fondern das Publicum hat in Ermangelung der Erben ein Recht, ihn jum Berlage zu nöthigen, ober die Sanbidrift an einen andern, der fich zum Berlage anbietet, abzutreten. Denn einmal war es ein Geschäft, bas ber Autor durch ihn mit dem Publicum treiben wollte, und wozu er fich als 10 Befchäftträger erbot. Das Publicum hatte auch nicht nöthig, diefes Bersprechen bes Verfaffers zu miffen, noch es zu acceptiren; es erlangt biefes Recht an ben Berleger (etwas zu praftiren) burchs Gefet allein. Denn jener befitt die Sandichrift nur unter der Bedingung, fie gu einem Geicafte des Autors mit dem Bublicum zu gebrauchen; diefe Verbindlich= 15 feit gegen das Bublicum aber bleibt, wenn gleich die gegen den Berfaffer durch deffen Tod aufgehort hat. hier wird nicht ein Recht des Bublicums an der Sandidrift, fondern an einem Geschäfte mit dem Autor gum Grunde gelegt. Wenn der Verleger bas Wert bes Autors nach dem Tode beffelben verftummelt ober verfälscht herausgabe, ober es an einer für die Nachfrage nöthigen Bahl Eremplare mangeln ließe; fo murbe bas Bublicum Befugniß haben, ihn zu mehrerer Richtigkeit ober Bergrößerung des Berlags au nothigen, wibrigenfalls aber biefen anderweitig zu beforgen. Belches alles nicht ftatt finden konnte, wenn das Recht des Verlegers nicht von einem Geschäfte, bas er zwischen dem Autor und dem Bublicum im 25 Ramen bes erftern führt, abgeleitet murbe.

Dieser Verbindlichkeit des Verlegers, die man vermuthlich zugestehen wird, muß aber auch ein darauf gegründetes Recht entsprechen, nämlich das Recht zu allem dem, ohne welches jene Verbindlichkeit nicht erfüllt werden könnte. Dieses ist: daß er das Verlagsrecht ausschließlich ausübe, weil anderer Concurrenz zu seinem Geschäfte die Führung desselben für ihn praktisch unmöglich machen würde.

Kunftwerke als Sachen können bagegen nach einem Exemplar berselben, welches man rechtmäßig erworben hat, nachgeahmt, abgesormt und die Copien derselben öffentlich verkehrt werden, ohne daß es der Einswilligung des Urhebers ihres Originals, oder berer, welcher er sich als Werkmeister seiner Ibeen bedient hat, bedürfe. Eine Zeichnung, die jemand entworfen, oder durch einen andern hat in Kupfer stechen, oder in

Stein, Metall, oder Bips ausführen laffen, fann von dem, der diefe Broducte fauft, abgedruckt oder abgegoffen und so öffentlich verkehrt werden; fo wie alles, mas jemand mit feiner Sache in feinem eignen Namen verrichten fann, ber Ginwilligung eines andern nicht bedarf. Lipperts Daftyliothet fann von jedem Befiber berfelben, ber es verfteht, nachgeahmt 5 und zum Berkauf ausgestellt werden, ohne daß der Erfinder derselben über Eingriffe in feine Beschäfte flagen tonne. Denn fie ift ein Bert (opus, nicht opera alterius), welches ein jeder, der es befitt, ohne einmal den Namen des Urhebers zu nennen, veräußern, mithin auch nachmachen und auf seinen eigenen Namen als das feinige zum öffentlichen Berfehr brauchen 10 fann. Die Schrift aber eines andern ift die Rede einer Berfon (opera). und der, welcher fie verlegt, fann nur im Namen diefes andern jum Bublicum reden und von fich nichts weiter fagen, als daß der Verfaffer durch ihn (Impensis Bibliopolae) folgende Rede ans Publicum halte. Denn es ift ein Widerspruch: eine Rebe in feinem Namen zu halten, die doch 15 nach feiner eigenen Unzeige und gemäß der Nachfrage bes Publicums die Rede eines andern fein foll. Der Grund alfo, marum alle Runftwerte anderer zum öffentlichen Vertrieb nachgemacht, Bücher aber, die ichon ihre eingesette Berleger haben, nicht nachgebruckt werden burfen, liegt barin: daß die erstern Berke (opera), die zweiten Sandlungen (operae) find, 20 davon jene als für fich selbst eriftirende Dinge, diese aber nur in einer Berfon ihr Dasein haben konnen. Folglich kommen diese lettern der Berfon des Verfaffers ausschließlich zu\*); und derfelbe hat daran ein unveräußerliches Recht (ius personalissimum) burch jeden andern immer felbft zu reben, b. i. daß niemand dieselbe Rede zum Bublicum anders, als in 25 feines (des Urhebers) Namen halten darf. Wenn man indeffen das Buch eines andern fo verändert (abfurgt oder vermehrt oder umarbeitet), daß man sogar Unrocht thun wurde, wenn man es nunmehr auf den Ramen

<sup>\*)</sup> Der Antor und der Eigenthümer des Exemplars können beide mit gleichem Rechte von demjelben sagen: es ist mein Buch! aber in verschiedenem Sinne. Der erstere 30 nimmt das Buch als Schrift oder Rede; der zweite bloß als das flumme Justrument der Überbringung der Nede an ihn oder das Publicum, d. i. als Exemplar. Dieses Recht des Bersassisch ist aber kein Recht in der Sache, nämlich dem Exemplar (denn der Eigenthümer kann es vor des Bersasses Augen verdrennen), sondern ein angebornes Recht in seiner eignen Berson, nämlich zu verhindern, daß ein anderer ihn nicht 35 ohne seine Einwilligung zum Publicum reden lasse, welche Einwilligung gar nicht präsumirt werden kann, weil er sie school einem andern ausfassessich ertheilt hat.

bes Autors des Originals ausgeben würde: so ist die Umarbeitung in dem eigenen Namen des Herausgebers kein Rachdruck und also nicht uner-laubt. Denn hier treibt ein anderer Autor durch seinen Berleger ein anderes Geschäft als der erstere und greift diesem also in sein Geschäfte mit dem Publicum nicht ein; er stellt nicht jenen Autor als durch ihn redend vor, sondern einen andern. Auch kann die Übersehung in eine andere Sprache nicht für Nachdruck genommen werden; denn sie ist nicht dieselbe Rebe des Versassen, obgleich die Gedanken genau dieselben sein mögen.

Wenn die hier zum Grunde gelegte Idee eines Bücherverlages über10 haupt wohlgefaßt und (wie ich mir schweichle, daß es möglich sei) mit der
erforderlichen Eleganz der römischen Rechtsgelehrsamseit bearbeitet würde:
so könnte die Klage gegen den Nachdrucker wohl vor die Gerichte gebracht
werden, ohne daß es nöthig wäre, zuerst um ein neues Geseh deshalb
anzuhalten.



# Bestimmung des Begriffs

einer

Menschenrace.



Die Kenntniffe, welche die neuen Reifen über die Mannigfaltigfeiten in der Menschengattung verbreiten, haben bisher mehr dazu beigetragen. ben Berftand über diefen Buntt gur Nachforschung zu reigen, als ihn gu befriedigen. Es liegt gar viel daran, den Begriff, welchen man durch Be-5 obachtung aufflären will, vorher felbst wohl bestimmt zu haben, ehe man feinetwegen die Erfahrung befragt; benn man findet in ihr, mas man bedarf, nur alsdann, wenn man vorher weiß, wornach man fuchen foll. Es wird viel von den verschiedenen Menschenracen gesprochen. Ginige verstehen darunter wohl gar verschiedene Arten von Menschen; Andere 10 dagegen foranten fich zwar auf eine engere Bedeutung ein, icheinen aber biefen Unterschied nicht viel erheblicher zu finden, als ben, welchen Menschen dadurch unter fich machen, daß fie fich bemalen oder befleiden. Meine Abficht ift jett nur, diefen Begriff einer Race, wenn es beren in der Menichengattung giebt, genau zu bestimmen; die Erklarung des Ursprungs der wirk-15 lich vorhandenen, die man dieser Benennung fähig halt, ift nur Rebenwerk, womit man es halten fann, wie man will. Und doch febe ich, daß übrigens scharffinnige Manner in der Beurtheilung beffen, mas por einigen Jahren lediglich in jener Absicht gesagt wurde\*), auf diese Nebensache. nämlich die hypothetische Anwendung des Princips, ihr Augenmerk allein 20 richteten, das Princip felbst aber, worauf doch alles ankommt, nur mit leichter Sand berührten. Gin Schidfal, welches mehreren Nachforschungen. die auf Principien zurückfehren, widerfahrt; und welches daber alles Streiten und Rechtfertigen in fpeculativen Dingen widerrathen, dagegen aber das Räherbeftimmen und Aufflären des Migverstandenen allein als 25 rathsam andreisen fann.

I.

Nur das, was in einer Thiergattung anerbt, kann zu einem Klaffen-Unterschiede in berselben berechtigen.

Der Mohr (Mauritanier), der, in seinem Vaterlande von Luft und 30 Sonne braun gebrannt, sich von dem Deutschen oder Schweden durch die

<sup>\*)</sup> Man fehe Engels Philosophen für die Welt, Th. II. S. 125 f.

Hauffarbe so sehr unterscheibet, und der französische oder englische Kreole in Westindien, welcher, wie von einer Krankheit kaum wieder genesen, bleich und erschöpft aussieht, können um deswillen eben so wenig zu verschiedenen Klassen der Menschengattung gezählt werden, als der spanische Bauer von la Mancha, der schwarz wie ein Schulmeister gekleidet einher geht, weil sie Schase seiner Provinz durchgehends schwarze Wolle haben. Denn wenn der Mohr in Zimmern und der Kreole in Europa aufgewachsen ist, so sind beide von den Bewohnern unsers Welttheils nicht zu unterscheiden.

Der Missionar Demanet giebt sich das Unsehen, als ob er, weil er 10 fich in Senegambia einige Reit aufgehalten, von der Schwärze ber Meger allein recht urtheilen konne, und fpricht feinen Landsleuten, den Frangosen, alles Urtheil hierüber ab. Ich hingegen behaupte, daß man in Frankreich von der Farbe der Reger, die fich dort lange aufgehalten haben, noch beffer aber derer, die da geboren find, in so fern man darnach 15 den Rlaffenunterschied derfelben von andern Menschen beftimmen will, weit richtiger urtheilen fonne, als in dem Baterlande der Schwarzen felbft. Denn das, was in Afrika der haut des Negers die Sonne eindrudte und alfo ihm nur zufällig ift, muß in Frankreich wegfallen und allein die Schwarze übrig bleiben, die ihm burch seine Geburt zu Theil ward, die er weiter 20 fortpflangt, und die daher allein zu einem Klaffenunterschiede gebraucht werden fann. Bon der eigentlichen Farbe der Gudfeeinfulaner fann man fich nach allen bisherigen Befdreibungen noch feinen ficheren Begriff machen. Denn ob einigen von ihnen gleich die Mahagoniholg-Farbe gugeschrieben wird, so weiß ich doch nicht, wie viel von diesem Braun einer 25 bloßen Farbung durch Sonne und Luft und wieviel davon der Geburt zu= zuschreiben sei. Ein Rind, von einem solchen Baare in Europa gezeugt, wurde allein die ihnen von Natur eigene Sautfarbe ohne Zweideutigkeit entdeden. Aus einer Stelle in der Reise Carterets (der freilich auf feinem Seezuge wenig Land betreten, bennoch aber verschiedene Infulaner 30 auf ihren Canots gesehen hatte) schließe ich: daß die Bewohner der meiften Infeln Beige fein muffen. Denn auf Frevill-Giland (in der Nahe der zu den indischen Gemaffern gezählten Inseln) fah er, wie er fagt, zuerst bas mahre Gelb ber indischen Sautfarbe. Db die Bildung ber Röpfe auf Malikolo der Natur oder der Kunstelei zuzuschreiben sei, oder 35 wie weit sich die natürliche Sautfarbe ber Raffern von der der Negern unterscheide, und andere carafteriftische Eigenschaften mehr, ob fie erblich

und von der Natur selbst in der Geburt, oder nur zufällig eingedrückt seien, wird sich daher noch lange nicht auf entscheidende Art ausmachen lassen.

## II.

5 Man kann in Ansehung der Hautfarbe vier Klassenunterschiede der Menschen annehmen.

Wir fennen mit Gewißheit nicht mehr erbliche Unterschiede der Saut= farbe, als die: der Beigen, der gelben Indianer, der Reger und der fupferfarbig=rothen Amerikaner. Merkwürdig ift: bag biefe 10 Charaftere sich erftlich barum zur Klaffeneintheilung der Menschengattung vorzüglich zu schicken scheinen, weil jede dieser Rlaffen in Un= fehung ihres Aufenthalts fo ziemlich isolirt (b. i. von den übrigen abgefondert, an fich aber vereinigt) ift; die Rlaffe der Beigen vom Cap Finisterra über Nordcap, den Obstrom, die fleine Bucharei, Berfien, das 15 Gludliche Arabien, Abeffinien, die nordliche Granze der Bufte Sara bis sum Beißen Borgebirge in Afrifa oder der Mundung des Genegal; die der Schwarzen von da bis Capo Negro und mit Ausschließung der Raffern gurud nach Abeffinien; die der Belben im eigentlichen Sindoftan bis Cap Romorein (ein Salbichlag von ihnen ift auf der andern Salb-20 infel Indiens und einigen nahe gelegenen Infeln); die der Rupferrothen in einem gang abgesonderten Belttheile, nämlich Amerika. Der zweite Grund, mesmegen biefer Charafter fich porzüglich zur Rlaffeneintheilung schickt, obgleich ein Farbenunterschied manchem sehr unbedeutend vor= tommen möchte, ift: daß die Absonderung durch Ausdunftung das 25 wichtigste Stud der Vorsorge der Natur fein muß, fo fern das Weschöpf - in allerlei himmels- und Erdftrich, wo es durch Luft und Sonne fehr verschiedentlich afficirt wird, verset — auf eine am wenigsten der Kunst bebürftige Art ausdauren soll, und daß die Hant, als Organ jener Abfonderung betrachtet, die Spur diefer Berichiedenheit des Raturcharafters 30 an sich trägt, welche zur Eintheilung der Menschengattung in sichtbarlich verschiedene Klassen berechtigt. — Ubrigens bitte ich, den bisweilen beftrittenen erblichen Unterschied ber Hautfarbe fo lange einzuräumen, bis fich ju beffen Beftätigung in ber Folge Anlag finden wird; imgleichen su erlauben, daß ich annehme: es gebe feine erbliche Volkscharaftere in

Ansehung dieser Naturliverei mehr, als die genannten vier; lediglich aus dem Grunde, weil sich jene Zahl beweisen, außer ihr aber keine andere mit Gewißheit darthun läßt.

## III.

In der Rlasse der Weißen ist außer dem, was zur Menschengattung über- 5 haupt gehört, keine andere charakteristische Eigenschaft nothwendig erblich; und so auch in den übrigen.

Unter und Beißen giebt es viele erbliche Beschaffenheiten, die nicht jum Charafter ber Gattung gehören, worin fich Familien, ja gar Bolfer von einander unterscheiden; aber auch feine einzige berselben artet un= 10 ausbleiblich an, sondern die, welche damit behaftet find, zeugen mit andern von der Rlaffe der Beifen auch Rinder, denen diese unterscheidende Beschaffenheit mangelt. Go ift ber Unterschied ber blonden Farbe in Danemark, hingegen in Spanien (noch mehr aber in Afien an den Boltern, die zu den Beifen gezählt werden) die brunette Sautfarbe (mit 15 ihrer Folge, ber Augen- und Saarfarbe) herrschend. Es fann fogar in einem abgesonderten Bolt diese lette Farbe ohne Ausnahme anerben (wie bei den Sinefern, denen blaue Augen lacherlich vorkommen): weil in denfelben fein Blonder angetroffen wird, ber feine Farbe in die Zeugung bringen konnte. Allein wenn von diefen Brunetten einer eine blonde Frau 20 hat, so zeugt er brunette ober auch blonde Kinder, nachdem sie auf die eine ober andere Seite ausschlagen; und so auch umgekehrt. In gewissen Familien liegt erbliche Schwindfucht, Schiefwerben, Bahnfinn u. f. w .; aber feines von diesen ungablbaren erblichen Ubeln ift unausbleiblich erblich. Denn ob es gleich beffer mare, folche Berbindungen durch einige 25 auf den Kamilienschlag gerichtete Aufmerksamkeit beim Beirathen forgfältig zu vermeiden, so habe ich doch mehrmals selbst mahrgenommen: daß ein gefunder Mann mit einer ichwindsuchtigen Frau ein Rind zeugte, das in allen Gesichtszügen ihm ahnelte und dabei gefund, und außerdem ein anderes, das der Mutter ahnlich sah und wie sie schwindsuchtig war. 30 Gben fo finde ich in der Che eines Bernunftigen mit einer Frau, die nur aus einer Kamilie, worin Wahnfinn erblich, felbst aber vernünftig war, unter verschiedenen flugen nur ein wahnsinniges Rind. Sier ift Nachartung; aber fie ift in bem, worin beide Eltern verschieden find, nicht unausbleiblich. - Eben diefe Regel tann man auch mit Buverficht bei den 35 übrigen Klassen zum Grunde legen. Neger, Indianer oder Amerikaner haben auch ihre persönliche oder Familien- oder provinzielle Verschieden- heiten; aber keine derselben wird in Vermischung mit denen, die von dersselben Klasse sind, seine respective Eigenthümlickeit unausbleiblich in die Zeugung bringen und sortpslanzen.

#### IV.

In der Bermischung jener genannten vier Klassen mit einander artet der Charakter einer jeden unausbleiblich an.

Der Beige mit der Negerin und umgefehrt geben den Mulatten 10 mit der Indianerin den gelben und mit dem Amerikaner den rothen Meftigen; der Amerikaner mit dem Reger den ich wargen Raraiben und umgekehrt. (Die Vermischung des Indiers mit dem Neger hat man noch nicht versucht.) Der Charafter ber Klassen artet in ungleichartigen Bermijchungen unausbleiblich an, und es giebt hievon gar feine Aus-15 nahme; wo man deren aber angeführt findet, da liegt ein Migverstand jum Grunde, indem man einen Albino oder Raferlat (beides Mifige= burten) für Beiße gehalten hat. Dieses Unarten ift nun jederzeit beiberfeitig, niemals bloß einseitig an einem und demfelben Rinde. Der weiße Bater drudt ihm den Charafter seiner Rlaffe und die ichwarze Mutter den 20 ihrigen ein. Es muß alfo jederzeit ein Mittelichlag ober Baftard entfpringen, welche Blendlingsart in mehr ober weniger Gliedern ber Reugung mit einer und berfelben Rlaffe allmählig erlöschen, wenn fie fich aber auf ihres gleichen einschränkt, fich ohne Ausnahme ferner fortpflanzen und verewigen wird.

#### V.

Betrachtung über das Gefet der nothwendig halbschlächtigen Zeugung.

Es ist immer ein sehr merkwürdiges Phänomen: daß, da es so manche, zum Theil wichtige und sogar samilienweise erbliche Charastere in der Menschengattung giebt, sich doch sein einziger innerhalb einer durch bloße Jautsarbe charakterisirten Menschenklasse sindet, der nothwendig anerbt; daß dieser letztere Charaster hingegen, so geringsügig er auch schenn mag, doch sowohl innerhalb dieser Klasse, als auch in der Vermischung derselben

mit einer der drei übrigen allgemein und unausbleiblich anartet. Vielleicht läßt sich aus diesem seltsamen Phänomen etwas über die Ursachen
des Anartens solcher Eigenschaften, die nicht wesentlich zur Sattung
gehören, bloß aus dem Umstande, daß sie unausbleiblich sind, muthmaßen.

Zuerst: was dazu beitrage, daß überhaupt etwas, das nicht zum Befen der Gattung gehört, anerben konne, a priori auszumachen, ift ein migliches Unternehmen; und in diefer Dunkelheit ber Erfenntnigquellen ift die Freiheit der Sypothesen so uneingeschränkt, daß es nur Schade um alle Muhe und Arbeit ift, fich besfalls mit Widerlegungen zu befaffen, 10 indem ein jeder in folden Fallen feinem Ropfe folgt. 3ch meines Theils febe in folden Fallen nur auf die besondere Bernunftmarime, wovon ein jeder ausgeht, und nach welcher er gemeiniglich auch Facta aufzutreiben weiß, die jene begunftigen; und suche nachher die meinige auf, die mich gegen alle jene Erflärungen ungläubig macht, ehe ich mir noch die Begen- 15 grunde beutlich zu machen weiß. Wenn ich nun meine Marime bewährt, bem Bernunftgebrauch in der Naturwiffenschaft genau angemeffen und zur consequenten Denkungsart allein tauglich befinde: fo folge ich ihr, ohne mich an jene vorgeblichen Facta zu fehren, die ihre Glaubhaftigfeit und Bulanglichkeit zur angenommenen Spothese fast allein von jener 20 einmal gewählten Maxime entlehnen, denen man überdem ohne Mühe hundert andere Facta entgegenseben fann. Das Anerben burch die Birfung der Einbildungsfraft ichwangerer Frauen, oder auch wohl der Stuten in Marftallen; bas Ausrupfen bes Barts ganger Bolferichaften, fo wie das Stuben der Schmanze an englischen Pferden, modurch bie 25 Natur genöthigt werde, aus ihren Zeugungen ein Product, worauf fie uranfänglich organisirt war, nachgerade weg zu lassen; die geplätschten Mafen, welche anfänglich von Eltern an neugebornen Rindern gefünftelt, in der Folge von der Natur in ihre zeugende Kraft aufgenommen wären: diefe und andre Erklärungsgrunde murben wohl schwerlich durch die zu ihrem 30 Behuf angeführten Facta, benen man weit beffer bewährte entgegenseben fann, in Credit fommen, wenn sie nicht von ber fonst gang richtigen Marine der Vernunft ihre Empfehlung befämen, nämlich diefer: eber alles im Muthmaßen aus gegebenen Erscheinungen zu magen, als zu beren Behuf besondere erfte Naturfrafte ober anerschaffene Unlagen anzu= 35 nehmen (nach dem Grundsate: principia praeter necessitatem non sunt multiplicanda). Allein mir fteht eine andere Marime entgegen, welche

jene von der Ersparung entbehrlicher Principien einschränkt, nämlich: daß in der gangen organischen Ratur bei allen Beranderungen einzelner Befcopfe die Species berfelben fich unverandert erhalten (nach der Formel der Schulen: quaelibet natura est conservatrix sui). Run ift es flar: daß, s wenn der Banberfraft der Ginbildung, oder der Runftelei der Menichen an thierifden Korpern ein Bermogen zugeftanden murbe, die Zeugungsfraft felbft abzuändern, das uranfängliche Modell ber Natur umzuformen. oder durch Aufate zu verunftalten, die gleichwohl nachher beharrlich in ben folgenden Beugungen aufbehalten wurden, man gar nicht mehr miffen 10 murde, von welchem Originale die Ratur ausgegangen fei, oder wie weit cs mit der Abanderung beffelben geben fonne, und, ba der Menfchen Gin= bilbung feine Granzen erkennt, in welche Fragengestalt die Gattungen und Arten gulet noch verwildern durften. Diefer Erwägung gemäß nehme ich es mir zum Grundfate: aar keinen in bas Reugungsgeschäft ber 15 Natur pfuschenden Ginfluß der Ginbildungsfraft gelten zu laffen und fein Bermogen ber Menichen, burch außere Runftelei Abanderungen in bem alten Original der Gattungen oder Arten zu bewirken, folche in die Beugungefraft zu bringen und erblich zu machen. Denn laffe ich auch nur Einen Fall dieser Art zu, so ift es, als ob ich auch nur eine einzige Be-20 fpenftergeschichte ober Bauberei einraumte. Die Schranten ber Bernunft find dann einmal durchbrochen, und der Bahn brangt fich bei Taufenden durch diefelbe Lude durch. Es ift auch feine Befahr, daß ich bei biefem Entschlusse mich vorsetlich gegen wirfliche Erfahrungen blind oder, welches einerlei ift, verftodt ungläubig machen murbe. Denn alle bergleichen 25 abenteuerliche Eräugniffe tragen ohne Unterschied bas Rennzeichen an fich, da fie gar fein Experiment verstatten, sondern nur durch Aufhaschung zufälliger Bahrnehmungen bemiefen sein wollen. Bas aber von der Art ift, daß es, ob es gleich des Experiments gar wohl fähig ift, bennoch kein einziges aushält, oder ihm mit allerlei Bormand beständig ausweicht: das 30 ift nichts als Wahn und Erdichtung. Dies find meine Gründe, warum ich einer Erflarungsart nicht beitreten fann, die dem ichwarmerifden Sange gur magifden Runft, welcher jebe, auch die fleinfte Bemantelung erwünfcht fommt, im Grunde Borfdub thut: daß namlid das Anarten, felbst auch nur bas aufällige, welches nicht immer gelingt, jemals die Wirfung 35 einer anderen Urfache, als der in der Gattung felbst liegenden Reime und Unlagen fein tonne.

Wenn ich aber gleich aus zufälligen Eindrücken entspringende und dennoch erblich werdende Charaktere einräumen wollte: so würde es doch unmöglich sein, dadurch zu erklären, wie jene vier Farbenunterschiede unter allen anerbenden die einzigen sind, die unausbleiblich anarten. Was kann anders die Ursache hievon sein, als daß sie in den Keimen des uns wundekannten ursprünglichen Stammes der Menschengattung und zwar als solche Naturanlagen gelegen haben müssen, die zur Erhaltung der Sattung wenigstens in der ersten Epoche ihrer Fortpslanzung nothwendig geshörten und daher in den solgenden Zeugungen unausbleiblich vorkommen mußten?

Wir werden also gedrungen anzunehmen: daß es einmal ver= fchiedene Stamme von Menichen gegeben habe, ungefahr in den Bohnfigen, worin wir fie jest antreffen, die, damit fich die Gattung erhielte, von der Ratur ihren verschiedenen Weltstrichen genau angemeffen, mithin auch verschiedentlich organisirt maren; wovon die viererlei Sautfarbe bas 15 außere Rennzeichen ift. Diese wird nun einem jeden Stamme nicht allein in feinem Bohnfige nothwendig anerben, fondern, wenn fich die Menfchengattung schon genugsam gestärkt hat (es fei, daß nur nach und nach die völlige Entwickelung zu Stande gefommen, oder durch allmähligen Bebrauch der Bernunft die Kunft der Natur hat Beihulfe leiften fonnen), 20 fich auch in jedem anderen Erdftriche in allen Beugungen eben berfelben Rlaffe unvermindert erhalten. Denn diefer Charafter hangt der Beugungs= fraft nothwendig an, weil er zur Erhaltung der Art erforderlich mar. -Baren diefe Stamme aber urfprunglich, fo liefe es fich gar nicht erflaren und begreifen, warum nun in ber wechselseitigen Bermifchung ber= 25 felben unter einander der Charafter ihrer Berichiedenheit gerade unaus= bleiblich anarte, wie es doch wirklich geschieht. Denn die Ratur hat einem jeden Stamm feinen Charafter urfprunglich in Beziehung auf fein Klima und zur Angemeffenheit mit demfelben gegeben. Die Organisation des einen hat also einen gang anderen Zweck, als die des anderen; und daß 30 dem ungeachtet die Bengungsfrafte beider felbit in diefem Bunfte ihrer charakteriftischen Berschiedenheit fo zusammen paffen follten, daß daraus ein Mittelfchlag nicht bloß entspringen tonne, fondern fogar ungusbleib= lich erfolgen muffe: das lagt fich bei der Berschiedenheit ursprunglicher Stamme gar nicht begreifen. Nur alsdann, wenn man annimmt, daß in 35 den Reimen eines einzigen erften Stammes die Anlagen zu aller diefer flaffischen Verschiedenheit nothwendig haben liegen muffen, damit

er zu allmähliger Bevölkerung der verschiedenen Weltstriche tanglich sei, läßt sich verstehen: warum, wenn diese Anlagen sich gelegentlich und diesem gemäß auch verschiedentlich auswickelten, verschiedene Klassen von Menschen entstehen, die auch ihren bestimmten Charakter in der Folge nothswendig in die Zeugung mit jeder andern Klasse bringen mußten, weil er zur Möglichkeit ihrer eigenen Existenz, mithin auch der Möglichkeit der Fortpflanzung der Art gehörte und von der nothwendigen ersten Anlage in der Stammgattung abgeleitet war. Bon solchen unausdleiblich und zwar selbst in der Vermischung mit anderen Klassen dennoch halbschlächtig anerbenden Sigenschaften ist man also genöthigt, auf diese ihre Ableitung von einem einigen Stamme zu schließen, weil ohne diesen die Nothwensbigseit des Anartens nicht begreislich wäre.

#### VI.

Nur das, was in dem Klassenunterschiede der Menschengattung unaus= 15 bleiblich auerbt, kann zu der Benennung einer besondern Menschenrace berechtigen.

Eigenschaften, die der Gattung felbst wesentlich angehören, mithin allen Menfchen als folden gemein find, find zwar unausbleiblich erblich; aber weil darin fein Unterschied der Menschen liegt, so wird auf fie in der 20 Eintheilung der Racen nicht Rudficht genommen. Physische Charattere, wodurch fich Meuschen (ohne Unterschied des Geschlechts) von einander unterfcheiben, und zwar nur die, welche erblich find, tommen in Betracht (f. § III), um eine Gintheilung ber Gattung in Rlaffen barauf zu grunden. Diefe Rlaffen find aber nur alsbann Racen zu nennen, wenn jene 25 Charaftere unausbleiblich (fomohl in ebenderfelben Rlaffe, als in Bermijdung mit jeder anderen) anarten. Der Begriff einer Race enthält alfo erftlich ben Begriff eines gemeinschaftlichen Stammes, zweitens noth= wendig erbliche Charaftere des flaffifchen Unterschiedes der Abtommlinge beffelben von einander. Durch das lettere werden fichere 30 Unterscheidungsgrunde festgesett, wornach wir die Gattung in Rlaffen eintheilen konnen, die dann wegen des erfteren Punkts, namlich der Ginheit des Stammes, feinesmeges Arten, fondern nur Racen beißen muffen. Die Rlaffe ber Beifen ift nicht als besondere Art in der Menschen=

gattung von der der Schwarzen unterschieden; und es giebt gar keine versichtedene Arten von Menschen. Dadurch würde die Einheit des Stammes, woraus sie hatten entspringen können, abgeleugnet; wozu man, wie aus der unausbleiblichen Anerdung ihrer klassischen Charaktere bes wiesen worden, keinen Grund, vielmehr einen sehr wichtigen zum Gegens stheil hat.\*)

Der Begriff einer Race ift also: ber Rlaffenunterschied ber Thiere eines und beffelben Stammes, so fern er unaussbleiblich erblich ift.

Das ist die Bestimmung, die ich in dieser Abhandlung zur eigents 10 lichen Absicht habe; das Übrige kann man als zur Nebenabsicht gehörig, oder bloße Zuthat unsehen und es annehmen oder verwersen. Nur das erstere halte ich für bewiesen und überdem zur Nachsorschung in der Naturgeschichte als Princip brauchbar, weil es eines Experiments sähig ist, welches die Anwendung jenes Begriffs sicher leiten kann, der ohne 15 jenes schwankend und unsicher sein würde. — Wenn verschiedentlich gestaltete Wenschen in die Umstände gesetzt werden, sich zu vermischen, sied zu vermischen, sied zu vermischen, sied zu vermischen, sied zu vermischen, sie wenn die Zeugung halbschlächtig ist, schon eine starke Vermuthung, sie möchten wohl zu verschiedenen Racen gehören; ist aber diese Product ihrer Vermischung jederzeit halbschächtig, so wird jene Verzunthung zur Sewischeit. Dagegen wenn auch nur eine einzige Zeugung seinen Wittelschlag darstellt, so kann man gewiß sein, daß beide Eltern von derselben Sattung, so verschieden sie auch aussehen mögen, dennoch zu einer und derselben Race gehören.

Ich habe nur vier Racen der Menschengattung angenommen: nicht 25 als ob ich gang gewiß ware, es gebe nirgend eine Spur von noch mehreren;

<sup>\*)</sup> Anfänglich, wenn man bloß die Charaftere der Bergleichung (der Ähnlichfeit oder Unähnlichfeit nach) vor Augen hat, erhält man Klassen von Geschöpsen unter einer Gattung. Sieht man serner auf ihre Abstanmung, so muß sich zeigen, ob jene Alassen eben so viel verschiedene Arten, oder mur Nacen seien. Der Wolf, der Fuch, 30 der Jakal, die Hydne und der Haushund sind so viel Klassen versüger Thiere. Kimmut man an: daß jede derselben eine besondere Abstanmung bedurft habe, so sind es so viel Arten; räumt man aber ein, daß sie and von einem Stamme haben entspringen können, so sind sie mur Nacen desselben. Art und Gattung sind in der Naturgeschichte (in der es nur um die Erzeugung und den Abstanm zu thun ist) an 25 ich nicht unterschieden. In der Naturveschreibung, da es bloß auf Bergleichung der Wertmale ankommt, sindet vieser Unterschied allein statt. Was hier Art heißt, muß dort öster nur Nace genannt werben.

fondern weil bloß an diesen das, mas ich jum Charafter einer Race fordere, nämlich die halbschlächtige Bengung, ausgemacht, bei feiner anderen Menichenklaffe aber genugiam bewiesen ift. Go fagt herr Ballas in feiner Befdreibung ber mongolifden Bolferichaften: bag die erfte Beugung 5 von einem Ruffen mit einer Frau der letteren Bolterschaft (einer Burätin) icon fofort icone Rinder gebe; er mertt aber nicht an, ob gar feine Spur bes falmudifden Urfprungs an benfelben angutreffen fei. Gin mertwürdiger Umftand, wenn die Bermengung eines Mongolen mit einem Europäer die charafteriftischen Buge bes erftern ganglich ausloschen sollte, die boch in ber 10 Bermengung mit füdlichern Bolferschaften (vermuthlich mit Endignern) an ben Ginefen, Avanern, Malaien u. f. m. mehr oder weniger fenntlich noch immer anzutreffen find. Allein die mongolische Gigenthum= lichkeit betrifft eigentlich die Gestalt, nicht die Farbe, von welcher allein die bisherige Erfahrung eine unausbleibliche Anartung als den Charafter 15 einer Race gelehrt hat. Man fann auch nicht mit Gewißheit ausmachen. ob die Rafferngeftalt der Papuas und der ihnen ahnlichen verschiedenen Inselbewohner des Stillen Meeres eine besondere Race anzeige, meil man das Product aus ihrer Bermischung mit Beigen noch nicht fennt; denn von den Regern find fie durch ihren buschichten, obzwar gefräuselten 20 Bart hinreichend unterschieden.

#### Unmerfung.

Gegenwärtige Theorie, welche gewisse ursprüngliche, in dem ersten und gemeinschaftlichen Menschenstamm auf die jeht vorhandenen Nacenunterschiede ganz eigentlich angelegte Reime aunimmt, beruht ganzes lich auf der Unausbleiblichkeit ihrer Anartung, die bei den vier genannten Racen durch alle Ersahrung bestätigt wird. Wer diesen Erslärungsgrund für unnöthige Vervielsältigung der Principien in der Naturgeschichte hält und glaubt, man könne dergleichen specielle Naturanlagen gar wohl entsbehren und, indem man den ersten Elternstamm als weiß annimmt, die söbrigen sogenannten Nacen aus den in der Folge durch Luft und Sonne auf die spätern Nachsömmlinge geschehenen Eindrücken erklären: der hat alsdann noch nichts bewiesen, wenn er ansührt: daß manche andere Eigenthümlichkeit bloß aus dem langen Bohnsitze eines Volkes in eben densselben Landstriche auch wohl endlich erblich geworden sei und einen physischen Baltscharakter ausmache. Er muß von der Unausbleiblichkeit der Anartung solcher Gigenthümlichkeiten und zwar nicht in demselben

Bolfe, fondern in der Bermischung mit jedem andern (bas darin von ihm abweicht), fo daß die Beugung ohne Ausnahme halbichlächtig ausfalle, ein Beifpiel anführen. Diefes ift er aber nicht im Stande gu leiften. Denn es findet fich von feinem andern Charafter als dem, deffen mir ermähnt haben, und wovon der Anfang über alle Geschichte hinausgeht, 5 ein Beispiel zu diesem Behuf. Bollte er lieber verschiedene erfte Menfchenftamme mit bergleichen erblichen Charafteren annehmen: fo wurde erftlich badurch der Philosophie wenig gerathen fein, die alsbann zu verschiedenen Geschöpfen ihre Ruflucht nehmen mußte und selbst babei doch immer die Ginheit der Gattung einbufte. Denn Thiere, deren Ber= 10 ichiedenheit fo groß ift, daß zu deren Eriftenz eben fo viel verschiedene Erschaffungen nothig maren, tonnen wohl zu einer Rominalgattung (um fie nach gemiffen Ahnlichfeiten zu klassificiren), aber niemals zu einer Realgattung, als zu welcher durchaus wenigstens die Möglichkeit der Abstammung von einem einzigen Baar erfordert wird, gehören. Die 15 lettere aber zu finden, ift eigentlich ein Weschäft ber Raturgeschichte; mit der erfteren fann fich der Naturbeschreiber begnügen. Aber auch alsdann wurde zweitens doch immer die sonderbare Ubereinstimmung der Beugungefrafte zweier verschiedenen Gattungen, die, da fie in Unfehung ihres Ursprungs einander gang fremd find, bennoch mit einander frucht= 20 bar vermischt werben konnen, gang umsonst und ohne einen anderen Grund, als daß es der Natur fo gefallen, angenommen werden. Will man, um dieses lettere zu beweisen, Thiere anführen, bei denen dieses ungeachtet ber Berichiedenheit ihres erften Stammes bennoch gefchehe: fo wird ein jeder in folden Fallen die lettere Boraussetzung leugnen und vielmehr 25 eben daraus, daß eine folche fruchtbare Bermischung ftatt findet, auf die Einheit des Stammes ichließen, wie aus der Bermifchung der Sunde und Fuchse u. f. w. Die unausbleibliche Anartung beiderseitiger Eigenthumlichkeiten der Eltern ift alfo der einzig mahre und zugleich binreichende Probirftein der Verschiedenheit der Racen, wozu fie gehoren, und 30 ein Beweis der Einheit des Stammes, woraus fie entsprungen find: nämlich ber in biefem Stamm gelegten, fich in der Folge der Beugungen entwidelnden urfprunglichen Reime, ohne welche jene erblichen Mannig= faltigkeiten nicht wurden entstanden sein und vornehmlich nicht hatten nothwendig erblich werden fonnen.

Das Zwedmäßige in einer Organisation ift boch ber allgemeine Grund, woraus wir auf ursprünglich in die Ratur eines Geschöpfs in

diefer Abficht gelegte Buruftung und, wenn diefer Zweck nur fpaterbin gu erreichen war, auf anerschaffene Reime ichliegen. Nun ift biefes 2medmaßige zwar an der Eigenthumlichkeit keiner Race fo deutlich zu beweisen moglich, als an der Regerrace; allein bas Beifviel, bas von biefer allein 5 hergenommen worden, berechtigt uns auch, nach der Analogie eben ber gleichen von den übrigen wenigstens zu vermuthen. Man weiß namlich jest: daß das Menfchenblut blog dadurch, daß es mit Phlogifton überlaben wird, ichwarz werde (wie an der unteren Seite eines Blutfuchens zu feben ift). Run giebt icon ber ftarte und durch feine Reinlichkeit zu per-10 meidende Geruch der Neger Anlaß zu vermuthen, daß ihre Saut fehr piel Phlogifton aus dem Blute megichaffe, und daß die Ratur Diefe Saut fo organisirt haben muffe, daß das Blut sich bei ihnen in weit größerem Dage durch fie dephlogistifiren fonne, als es bei uns geschieht, mo das lettere am meiften ein Geschäft der Lunge ift. Allein die achten Reger 15 wohnen auch in Landstrichen, worin die Luft durch dide Balber und fumpfichte bewachsene Gegenden fo phlogistifirt wird, daß nach Lind's Berichte Todesgefahr fur die englischen Matrofen dabei ift, auch nur auf einen Tag den Gambiaftrom hinauf zu fahren, um dafelbft Rleifch ein= gutaufen. Also mar es eine von der Natur fehr weislich getroffene Anftalt. 20 ihre Saut fo zu organifiren, daß das Blut, da es durch die Lunge noch lange nicht Phlogiston genug megschafft, sich durch jene bei weitem stärker als bei uns dephlogiftisiren tonne. Es mußte also in die Enden ber Arterien fehr viel Phlogifton hinschaffen, mithin an diefem Orte, bas ift unter ber Saut felbft, damit überladen fein und alfo ichwarz durchicheinen 25 wenn es gleich im Innern des Korpers roth genug ift. Überdem ift die Berichiedenheit der Organisation der Regerhant von der unfrigen felbit nach dem Gefühle ichon merklich. - Bas aber die Zwedmäßigkeit ber Organisation ber andern Racen, fo wie fie fich aus ber Farbe foliegen lagt, betrifft: fo tann man fie freilich wohl nicht mit gleicher Bahrichein-30 lichfeit barthun; aber es fehlt boch auch nicht gang an Erflärungsgrunden der Sautfarbe, welche jene Vermuthung der Zwedmäßigkeit unterftuten fonnen. Benn der Abt Fontana in dem, mas er gegen ben Ritter Landriani behauptet, namlich: daß die fire Luft, die bei jedem Ausathmen aus der Lunge gestoßen wird, nicht aus der Atmosphäre niederge= 35 fclagen, fondern aus dem Blute felbft gekommen fei, recht hat: fo konnte wohl eine Menschenrace ein mit dieser Luftsaure überladenes Blut haben. welche die Lungen allein nicht fortichaffen konnten, und wozu die Saut104

gefäße noch bas ihrige beitragen mußten (freilich nicht in Luftgeftalt, fondern mit anderem ausgedunftetem Stoffe verbunden). Auf diefem Fall murbe gedachte Luftfaure ben Gifentheilchen im Blute Die rothliche Rostfarbe geben, welche die Sant ber Amerikaner unterscheidet; und die Anartung Dieser Hautbeschaffenheit kann ihre Nothwendigkeit baher be= 5 tommen haben, daß die jegigen Bewohner biefes Welttheils aus dem Nordoften von Afien, mithin nur an den Ruften und vielleicht aar nur über das Eis des Eismeeres in ihre jetigen Wohnsite haben gelangen fonnen. Das Baffer biefer Meere aber muß in feinem continuirlichen Gefrieren auch continuirlich eine ungeheure Menge firer Luft fahren laffen, 10 mit welcher also die Atmosphäre dort vermuthlich mehr überladen sein wird. als irgend anderwarts; für deren Begichaffung baber (ba fie, eingeathmet, die fire Luft aus den Lungen nicht hinreichend wegnimmt) die Natur zum Voraus in der Organisation der Saut gesorgt haben mag. Man will in der That auch weit weniger Empfindlichkeit an der haut der ursprung= 15 lichen Amerikaner mahrgenommen haben, welches eine Folge jener Organisation fein konnte, die fich nachher, wenn fie fich einmal zum Racenunterschiede entwickelt hat, auch in warmeren Klimaten erhalt. Bur Ausübung ihres Beichäftes fann es aber auch in diefen an Stoffe nicht fehlen; benn alle Nahrungsmittel enthalten eine Menge fixer Luft in fich, 20 die durchs Blut eingenommen und durch den gedachten Beg fortgeschafft werden kann. - Das flüchtige Alkali ift noch ein Stoff, ben die Ratur aus dem Blute wegichaffen muß; auf welche Absonderung fie gleichfalls aemisse Reime zur besonderen Dragnisation der Saut für diejenigen Abtommlinge beg ersten Stammes angelegt haben mag, die in der ersten 25 Beit der Auswickelung der Menschheit ihren Aufenthalt in einem trockenen und heißen Landstriche finden wurden, der ihr Blut vorzuglich ju übermäßiger Erzeugung jenes Stoffes fabig machte. Die falten Sande der Indier, ob fie gleich mit Schweiß bededt find, icheinen eine von der unfrigen verschiedene Organisation zu bestätigen. - Doch es ift wenig Trost fur die 30 Philosophie in Erfünstelung von Spothesen. Sie find indeffen dazu gut, um allenfalls einem Gegner, ber, wenn er gegen den Sauptfat nichts Tuchtiges einzuwenden weiß, darüber frohloctt, daß das angenommene Princip nicht einmal die Möglichkeit der Phanomene begreiflich machen fonne, - fein Sypothesenspiel mit einem gleichen, wenigstens eben so 35 scheinbaren zu vergelten.

Man mag aber ein Syftem annehmen, welches man wolle; fo ift doch fo viel gewiß, daß die jest vorhandenen Racen, wenn alle Bermifchung berfelben unter einander verhütet wurde, nicht mehr erlöfden fonnen. Die unter uns befindlichen Bigenner, von denen erwiesen ift, daß fie sihrem Abstamme nach Indier find, geben bavon ben deutlichsten Beweis. Man fann ihrer Anwesenheit in Europa weit über dreihundert Sahre nachspuren; und noch find fie nicht im mindeften von der Geftalt ihrer Borfahren ausgeartet. Die am Gambia in Reger ausgeartet fein follende Portugiesen find Abkommlinge von Beigen, Die fich mit 50 Schwarzen verbaftert haben; benn wo fteht es berichtet, und wie ift es auch nur mahrscheinlich, daß die erften hieher gefommenen Portugiesen eben fo viel weiße Beiber mitgebracht hatten, diese auch alle lange genng am Leben geblieben, ober burch andere Beife erfett maren, um einen reinen Abstamm von Beißen in einem fremden Belttheile zu grunden? Dagegen find beffere Nachrichten bavon: daß Ronia Sohann II., ber von 1481 bis 1495 regierte, ba ihm alle nach St. Thomas abgeschickte Coloniften ausftarben, diese Infel durch lauter getaufte Judenfinder (mit portnaiefisch-driftlichem Gewiffen) bevolkerte, von welchen, so viel man weiß, die gegenwartigen Beigen auf berfelben abstammen. Die Reger-20 freolen in Rordamerika, die Hollander auf Java bleiben ihrer Race getreu. Die Schminke, die die Sonne auf ihrer Saut hinzuthut, eine fühlere Luft aber wieder wegnimmt, muß man nur nicht mit ber der Race eigenen Farbe verwechseln; denn jene erbt boch niemals an. Alfo muffen fich die Reime, die ursprünglich in ben Stamm der Menschengattung zu Erzeugung 25 ber Racen gelegt maren, ichon in ber altesten Reit nach dem Bedürfniß des Klima, wenn der Aufenthalt lange daurete, entwickelt haben; und nachdem eine diefer Anlagen bei einem Bolke entwickelt mar, fo lofchte fie alle übrigen ganglich aus. Daber fann man auch nicht annehmen, bag eine in gemiffer Proportion vorgehende Mifchung verschiedener Racen 30 auch noch jett die Geftalt des Menschenstammes aufs neue herstellen fonne. Denn sonft murden die Blendlinge, die aus diefer ungleichartigen Begattung erzeugt werden, sich auch noch jett (wie ehemals der erste Stamm) von felbit in ihren Bengungen bei ihrer Berpflanzung in verichiedenen Klimaten wiederum in ihre urfprungliche Farben gerfeten. 35 welches zu vermuthen man durch feine bisherige Erfahrung berechtigt wird: weil alle diefe Baftarderzeugungen in ihrer eigenen weiteren Fortpflanzung fich eben fo beharrlich erhalten, als die Racen, aus beren

Bermischung sie entsprungen sind. Wie also die Gestalt des ersten Menschenstammes (der Sautbeschaffenheit nach) beschaffen gewesen sein möge, ist daher jeht unmöglich zu errathen; selbst der Charakter der Beißen ist nur die Entwickelung einer der ursprünglichen Anlagen, die nebst den übrigen in jenem anzutreffen waren.

# Muthmaßlicher

Zenfang der Menschengeschichte.



Im Fortgange einer Geschichte Muthmagungen einzuttreuen. um Luden in den Nachrichten auszufüllen, ift wohl erlaubt: weil das Vorhergehende als entfernte Urfache und das Nachfolgende als Wirkung eine ziemlich fichere Leitung zur Entdedung der Mittelursachen abgeben 5 fann, um den Ubergang begreiflich zu machen. Allein eine Geschichte aang und aar aus Muthmagungen entstehen gu laffen, scheint nicht viel beffer, als den Entwurf zu einem Roman zu machen. Auch wurde fie nicht den Namen einer muthmaglichen Geschichte, sondern einer blogen Erdichtung führen fonnen. - Gleichwohl fann bas, mas im 10 Fortgange der Geschichte menschlicher Handlungen nicht gewagt werden darf, doch wohl über den erften Unfang derfelben, fo fern ihn die Natur macht, durch Muthmagung versucht werden. Denn diefer barf nicht erdichtet, fondern fann von der Erfahrung hergenommen werden, wenn man vorausset, daß diefe im erften Anfange nicht beffer ober 15 schlechter gewesen, als wir sie jest antreffen: eine Boranssehung, die der Anglogie ber Natur gemäß ift und nichts Gewagtes bei fich führt. Gine Beschichte der erften Entwidelung der Freiheit aus ihrer ursprunglichen Unlage in der Natur des Menschen ift daber gang etwas anderes, als die Geschichte der Freiheit in ihrem Fortgange, die nur auf Nachrichten 20 gegründet werden fann.

Gleichwohl, da Muthmaßungen ihre Ansprüche auf Beistimmung nicht zu hoch treiben dürsen, sondern sich allenfalls nur als eine der Einbildungskraft in Begleitung der Bernunst zur Erholung und Gesundheit des Gemüths vergönnte Bewegung, nicht aber für ein ernsthaftes Geschäft ankündigen müssen: so können sie sich auch nicht mit derzenigen Geschäfte messen, die über eben dieselbe Begebenheit als wirkliche Nachricht aufgestellt und geglaubt wird, deren Brüfung auf ganz andern Gründen, als bloßer Naturphilosophie beruht. Eben darum, und da ich hier eine bloße Lustereise wage, darf ich mir wohl die Gunst versprechen, daß es mir erlandt sei, mich einer heiligen Urkunde dazu als Karte zu bedienen und mir zugleich einzubilden, als ob mein Zug, den ich auf den Flügeln der Einbildungs-

fraft, obgleich nicht ohne einen durch Vernunft an Ersahrung geknüpften Leitsaden, thue, gerade dieselbe Linie treffe, die jene historisch vorgezeichnet enthält. Der Leser wird die Blätter jener Urkunde (1. Mose Kap. II — VI) ausschlagen und Schritt vor Schritt nachsehen, ob der Weg, den Philossophie nach Begriffen nimmt, mit dem, welchen die Geschichte angiebt, sausammentresse.

Will man nicht in Muthmaßungen schwärmen, fo muß ber Unfang von dem gemacht werden, mas feiner Ableitung aus vorhergehenden Natururfachen durch menfchliche Bernunft fahig ift, alfo: mit der Exifteng bes Menfchen; und zwar in feiner ausgebildeten Große, weil er ber 10 mutterlichen Beihulfe entbehren muß; in einem Paare, bamit er feine Art fortpflanze; und auch nur einem einzigen Paare, damit nicht sofort ber Rrieg entspringe, wenn die Menschen einander nahe und boch ein= ander fremd maren, ober auch damit die Natur nicht beschuldigt merbe, fie habe durch die Verschiedenheit der Abstammung es an der schicklichsten 15 Beranftaltung gur Befelligfeit, als bem größten 3mede ber menfclichen Beftimmung, fehlen laffen; benn die Ginheit ber Familie, woraus alle Menschen abstammen follten, war ohne Zweifel hiezu die beste Anordnung. 3d fete biefes Baar in einen wider den Anfall der Raubthiere geficherten und mit allen Mitteln der Nahrung von der Natur reichlich versehenen 20 Plat, alfo gleichsam in einen Garten unter einem jederzeit milden himmelsstriche. Und was noch mehr ift, ich betrachte es nur, nachdem es schon einen machtigen Schritt in ber Geschicklichkeit gethan hat, fich feiner Rrafte zu bedienen, und fange alfo nicht von der ganglichen Robigfeit seiner Natur an; benn es konnten ber Muthmagungen fur ben Lefer 25 leicht zu viel, ber Wahrscheinlichkeiten aber zu wenig werden, wenn ich diefe Lude, die vermuthlich einen großen Beitraum begreift, auszufüllen unternehmen wollte. Der erfte Menich fonnte alfo fteben und geben; er fonnte sprechen (1. B. Mofe Rap. II, B. 20), \*) ja reden, d. i. nach zusammenhangenden Begriffen sprechen (2. 23), mithin benken. Lauter 30 Beschicklichkeiten, die er alle felbst erwerben mußte (benn maren fie anerschaffen, so wurden sie auch anerben, welches aber ber Erfahrung wider-

<sup>\*)</sup> Der Trieb sich mitzutheilen muß den Menschen, der noch allein ist, gegen lebende Wesen außer ihm, vornehmlich diesenigen, die einen Caut geben, welchen er nachahnen und der nacher zum Namen dienen kann, zuerst zur Kund- 25 machung seiner Existenz bewogen haben. Eine ähnliche Wirkung dieses Triebes sieht man auch noch an Kindern und an gedankeilosen Leuten, die durch echnarren,

streitet); mit denen ich ihn aber jest schon als versehen annehme, um blog die Entwickelung des Sittlichen in seinem Thun und Lassen, welches jene Geschicklichkeit nothwendig voraussetzt, in Betrachtung zu ziehen.

Der Justinct, diese Stimme Gottes, der alle Thiere gehorchen, mußte den Neuling anfänglich assein leiten. Dieser erlaubte ihm einige Dinge zur Nahrung, andere verbot er ihm (III, 2. 3). — Es ist aber nicht nöthig, einen besondern jeht verlorenen Justinct zu diesem Behuf anzunehmen; es konnte bloß der Sinn des Geruchs und dessen Berwandtschaft mit dem Organ des Geschmack, dieses lehteren bekannte Sympathie aber mit den Berkzeugen der Berdanung und also gleichsam das Bermögen der Borempfindung der Tauglichkeit oder Untauglichkeit einer Speise zum Genusse, dergleichen man anch noch jeht wahrnimmt, gewen seint ist, annehmen; denn es ist bekannt genug, welcher Unterschied in der Wahrnehmungskraft wischen den bloß mit ihren Sinnen und den zugleich mit ihren Gedanken beschäftigten, dadurch aber von ihren Empfindungen abgewandten Menschen angetrossen werde.

So lange der unerfahrne Mensch diesem Rufe der Natur gehorchte, fo befand er fich gut dabei. Allein die Bernunft fing bald an fich gu 20 regen und fuchte durch Vergleichung des Genoffenen mit dem, mas ihm ein anderer Sinn als ber, woran ber Inftinct gebunden mar, etwa ber Sinn des Besichts, als dem fonft Benoffenen abnlich vorftellte, seine Renntniß ber Nahrungsmittel über die Schranken des Inftincts gu erweitern (III, 6). Diefer Versuch hatte zufälligerweise noch gut genug 25 ausfallen können, obgleich ber Inftinct nicht anrieth, wenn er nur nicht miderfprach. Allein es ift eine Gigenschaft ber Bernunft, daß fie Begierben mit Beihulfe der Ginbildungsfraft nicht allein oh ne einen darauf gerichte= ten Naturtrieb, fondern fogar mider benfelben erfünfteln fann, welche im Unfange den Namen der Lufternheit bekommen, wodurch aber nach und 30 nach ein ganzer Schwarm entbehrlicher, ja sogar naturwidriger Reigungen unter der Benennung der Uppigfeit ausgehecht wird. Die Beranlaffung, von dem Naturtriebe abtrunnig zu werden, durfte nur eine Rleinigkeit fein; allein der Erfolg des erften Berfuchs, namlich fich feiner Bernunft

Schreien, Pfeisen, Singen und andere larmende Unterhaltungen (oft auch der-35 gleichen Andachten) den benkenden Theil des gemeinen Wesens stören. Denn ich sehe keinen andern Bewegungsgrund hiezn, als daß sie ihre Existenz weit und breit um sich kund machen wollen.

als eines Bermögens bewußt zu werden, das fich über die Schranken, worin alle Thiere gehalten werden, erweitern fann, mar fehr wichtig und für die Lebensart entscheidend. Wenn es also auch nur eine Frucht gewefen ware, deren Anblick durch die Abnlichkeit mit anderen annehmlichen, die man fonft gefoftet hatte, jum Verfuche einladete; wenn dazu noch etwa 5 das Beispiel eines Thieres tam, beffen Natur ein folder Genuß angemessen, so wie er im Gegentheil dem Menschen nachtheilig war, daß folglich in diesem ein sich damider setzender natürlicher Inftinct mar: fo tonnte diefes ichon der Bernunft die erfte Beranlaffung geben, mit der Stimme ber natur zu chikaniren (III, 1) und trot ihrem Widerspruch 10 den erften Berfuch von einer freien Bahl zu machen, der ale der erfte wahrscheinlicherweise nicht der Erwartung gemäß ausfiel. Der Schade mochte nun gleich fo unbedeutend gewesen sein, als man will, so gingen dem Menschen hiernber doch die Angen auf (2 7). Er entdectte in fich ein Vermögen, fich felbit eine Lebensweise auszuwählen und nicht gleich 15 anderen Thieren an eine einzige gebunden zu fein. Auf das augenblichliche Bohlgefallen, das ihm diefer bemertte Borgng erweden mochte, mußte doch fofort Angst und Bangigkeit folgen: wie er, ber noch kein Ding nach feinen verborgenen Gigenschaften und entfernten Wirkungen fannte, mit feinem neu entdecten Bermogen zu Berke geben follte. Er ftand gleich= 20 fam am Rande eines Abgrundes; denn aus einzelnen Gegenftanden seiner Begierde, die ihm bisher der Inftinct angewiesen hatte, war ihm eine Unendlichkeit derfelben eröffnet, in deren Wahl er fich noch gar nicht gu finden wußte; und aus diefem einmal gefosteten Stande der Freiheit war es ihm gleichwohl jett unmöglich, in den der Dienstbarkeit (unter der 25 Berrichaft des Inftincts) wieder gurud gu fehren.

Nächst dem Justinet zur Rahrung, durch welchen die Natur jedes Individuum erhält, ist der Instinct zum Geschlecht, wodurch sie für die Erhaltung jeder Art sorgt, der vorzüglichste. Die einmal rege ge-wordene Vernunft säumte nun nicht, ihren Sinssus and an diesem zu be- 30 weisen. Der Mensch fand bald: daß der Reiz des Geschlechts, der bei den Thieren bloß auf einem vorübergehenden, größtentheils periodischen Antriebe beruht, für ihn der Verlängerung und sogar Vermehrung durch die Einbildungskraft sähig sei, welche ihr Geschäft zwar mit mehr Mäßigung, aber zugleich dauerhafter und gleichsörmiger treibt, je mehr 35 der Gegenstand den Sinnen entzogen wird, und daß dadurch der Übersbruß verhütet werde, den die Sättigung einer bloß thierischen Begierde

bei fich führt. Das Feigenblatt (B. 7) war also das Product einer weit arokeren Augerung der Bernunft, als fie in der erfteren Stufe ihrer Entwidelung bewiesen hatte. Denn eine Reigung baburch inniglicher und dauerhafter zu machen, daß man ihren Gegenstand ben Ginnen entzieht, 5 zeigt icon das Bewußtsein einiger Berrichaft ber Vernunft über Antriebe und nicht bloß, wie ber erftere Schritt ein Bermogen ihnen im fleineren oder größeren Umfange Dienfte ju leiften. Beigerung mar das Runft= ftud, um von bloß empfundenen zu idealischen Reizen, von der bloß thierischen Begierde allmählig zur Liebe und mit diefer vom Gefühl des 10 blog Angenehmen zum Geschmack fur Schonheit anfänglich nur an Meniden, dann aber auch an ber Natur überzuführen. Die Sittfamfeit, eine Reigung durch guten Anftand (Berhehlung beffen, mas Geringschätzung erregen fonnte) Undern Achtung gegen uns einzufloßen, als die eigentliche Grundlage aller mahren Gefelligfeit, gab überbem ben erften Bint gur 15 Ausbildung bes Menschen als eines fittlichen Geschöpfs. - Ein fleiner Anfang, ber aber Epoche macht, indem er der Denkungsart eine gang neue Richtung giebt, ift wichtiger, als die gange unabsehliche Reihe von barauf folgenden Erweiterungen der Cultur.

Der britte Schritt ber Bernunft, nachdem fie fich in die erften un-20 mittelbar empfundenen Bedürfnisse gemischt hatte, war die überlegte Erwartung bes Rünftigen. Diefes Bermögen, nicht blog den gegen= wärtigen Lebensaugenblid zu genießen, sondern die fommende, oft febr entfernte Beit fich gegenwärtig zu machen, ift bas entscheidenofte Renn= zeichen des menfchlichen Borzuges, um feiner Beftimmung gemäß fich zu 25 entfernten Zwecken vorzubereiten, — aber auch zugleich der unverfiegenofte Quell von Sorgen und Befummerniffen, die die ungewiffe Bufunft erregt, und welcher alle Thiere überhoben find (B. 13-19). Der Mann, ber fich und eine Sattin fammt fünftigen Kindern zu ernähren hatte, fah die immer machfende Mühfeligfeit feiner Arbeit; das Beib fah die Befchwer= 30 lichkeiten, denen die Natur ihr Geschlecht unterworfen hatte, und noch obenein diejenigen, welche ber mächtigere Mann ihr auferlegen wurde, voraus. Beide fahen nach einem muhfeligen Leben noch im Sintergrunde bes Bemalbes bas, mas zwar alle Thiere unvermeiblich trifft, ohne fie boch zu befümmern, namlich ben Tod, mit Furcht voraus und schienen 35 fich ben Gebrauch ber Bernunft, die ihnen alle diefe Ibel verursacht, gu verweisen und zum Berbrechen zu machen. In ihrer Nachkommenschaft zu leben, die es vielleicht beffer haben, ober auch wohl als Glieder einer Rant's Schriften, Berfe, VIII.

Familie ihre Beschwerden erleichtern könnten, war vielleicht die einzige tröftende Aussicht, die fie aufrichtete (B. 16—20).

Der vierte und lette Schritt, den die den Menschen über die Befell= schaft mit Thieren ganglich erhebende Bernunft that, mar: daß er (wiewohl nur dunkel) begriff, er fei eigentlich der Zwed der Ratur, und 5 nichts, mas auf Erden lebt, konne hierin einen Mitwerber gegen ihn abgeben. Das erftemal, bag er jum Schafe fagte: ben Belg, ben bu träaft, hat dir die Ratur nicht für dich, fondern für mich ge= geben, ihm ihn abzog und fich felbst anlegte (B. 21); marb er eines Borrechtes inne, welches er vermöge seiner Natur über alle Thiere hatte, die 10 er nun nicht mehr als feine Mitgenoffen an ber Schopfung, fondern als feinem Billen überlaffene Mittel und Bertzenge zu Erreichung feiner beliebigen Absichten anfah. Diefe Borftellung ichlieft (wiewohl bunkel) ben Bedanken des Gegensates ein: daß er fo etwas zu keinem Denfchen fagen durfe, fondern diefen als gleichen Theilnehmer an den Gefchenken 15 der Natur anzusehen habe; eine Vorbereitung von weitem zu den Ginichränkungen, die die Bernunft fünftig dem Willen in Unsehung feines Mitmenschen auferlegen follte, und welche weit mehr als Zuneigung und Liebe zu Errichtung ber Befellichaft nothwendig ift.

Und so war der Mensch in eine Gleichheit mit allen vernünfti= 20 gen Befen, von welchem Range fie auch fein mogen, getreten (III, 22): nämlich in Ansehung bes Anspruchs felbst 3 wed zu fein, von jedem anderen auch als ein folder geschätzt und von feinem bloß als Mittel zu anderen Zweden gebraucht zu werden. Sierin und nicht in der Vernunft, wie fie blok als ein Berkzeug zu Befriedigung der mancherlei Reigungen be= 25 trachtet mird, ftedt der Grund der fo unbeschränkten Gleichheit des Menichen felbst mit höheren Befen, die ihm an Raturgaben sonst über alle Bergleichung vorgeben möchten, beren feines aber darum ein Recht hat. über ihn nach blogem Belieben zu schalten und zu walten. Diefer Schritt ift daher zugleich mit Entlaffung beffelben aus dem Mutterschoofe der 30 Ratur verbunden: eine Beränderung, die zwar ehrend, aber zugleich fehr gefahrvoll ift, indem fie ihn aus dem harmlofen und ficheren Buftande ber Rindespflege, gleichsam aus einem Garten, der ihn ohne feine Dube versorgte, heraustrieb (B. 23) und ihn in die weite Welt ftieß, mo so viel Sorgen, Mübe und unbekannte Ubel auf ihn warten. Künftig wird ihm 35 die Duhfeligkeit des Lebens öfter den Bunfch nach einem Paradiefe, dem Beschöpfe feiner Ginbildungsfraft, wo er in ruhiger Unthatigfeit und beftändigem Frieden sein Dasein verträumen oder vertändeln könne, abslocken. Aber es lagert sich zwischen ihm und jenem eingebildeten Sitz der Bonne die raftlose und zur Entwickelung der in ihn gelegten Fähigkeiten unwiderstehlich treibende Vernunft und erlaubt es nicht, in den Stand der Rohigkeit und Ginfalt zurück zu kehren, aus dem sie ihn gezogen hatte (B. 24). Sie treibt ihn an, die Mühe, die er haßt, dennoch geduldig über sich zu nehmen, dem Flitterwerk, das er verachtet, nachzulausen und den Tod selbst, vor dem ihn grauet, über alle jene Kleinigkeiten, deren Verlust er noch mehr schuet, zu vergessen.

#### Anmerfung.

10

Aus diefer Darftellung ber erften Menfchengeschichte ergiebt fich: baß ber Ausgang bes Menichen aus bem ihm durch die Bernunft als erfter Aufenthalt feiner Gattung vorgestellten Paradiese nicht anders, als ber Übergang aus ber Rohigfeit eines bloß thierischen Geschöpfes in bie 15 Menschheit, aus dem Bangelmagen des Inftincts dur Leitung der Bernunft, mit einem Borte, aus ber Bormunbichaft ber Ratur in ben Stand der Freiheit gemesen fei. Db der Menfch durch diese Beranderung gewonnen ober verloren habe, fann nun nicht mehr die Frage fein, wenn man auf die Bestimmung feiner Gattung fieht, die in nichts als im 20 Fortichreiten zur Bolltommenheit besteht, so fehlerhaft auch die ersten felbft in einer langen Reihe ihrer Glieder nach einander folgenden Berfuche, ju biefem Biele burchzudringen, ausfallen mogen. - Indeffen ift biefer Bang, ber fur die Battung ein Fortichritt vom Schlechteren gum Befferen ift, nicht eben das Nämliche fur das Individuum. Che die Ber-25 nunft ermachte, mar noch fein Gebot ober Berbot und also noch feine übertretung; als fie aber ihr Beschäft anfing und, schwach wie fie ift, mit ber Thierheit und beren gangen Starte ins Gemenge fam, fo mußten übel und, mas ärger ift, bei cultivirterer Bernunft Lafter entspringen, die dem Stande ber Unmiffenheit, mithin ber Unichuld gang fremd maren. 30 Der erfte Schritt alfo aus diesem Stande mar auf der sittlichen Seite ein Kall; auf der phyfischen waren eine Menge nie gekannter Ubel des Lebens die Folge diefes Falls, mithin Strafe. Die Geschichte der Natur fangt alfo vom Guten an, benn fie ift das Bert Gottes; die Befchichte ber Freiheit vom Bofen, denn fie ift Menichenwert. Gur bas In-35 dividuum, welches im Gebrauche feiner Freiheit bloß auf fich felbst fieht, war bei einer folden Beranderung Berluft; fur die Ratur, die ihren

Ameck mit dem Menschen auf die Gattung richtet, war fie Gewinn. Tenes hat daher Urfache, alle ilbel, die es erduldet, und alles Bofe, das es verübt, feiner eigenen Schuld zuzuschreiben, zugleich aber auch als ein Glied bes Gangen (einer Gattung) die Beisheit und Zwedmäßigkeit der Anordnung au bewundern und zu preisen. - Auf diese Beise kann man auch die fo 5 oft gemifdeuteten, bem Scheine nach einander widerstreitenden Behauptungen des berühmten 3. 3. Rouffeau unter fich und mit der Bernunft in Ginstimmung bringen. In feiner Schrift über den Ginfluß ber Biffenschaften und der über die Ungleichheit der Men= ich en zeigt er gang richtig den unvermeiblichen Biderstreit der Cultur mit 10 ber Natur des menschlichen Geschlechts, als einer physischen Gattung. in welcher jedes Individuum feine Bestimmung gang erreichen follte; in feinem Emil aber, feinem gefellichaftlichen Contracte und anderen Schriften fucht er wieder das ichwerere Problem aufzulofen: wie die Cultur fortgeben muffe, um die Anlagen der Menschheit als einer 15 fittlichen Gattung zu ihrer Bestimmung gehörig zu entwickeln, fo baß diese jener als Naturgattung nicht mehr widerstreite. Aus welchem Widerstreit (da die Cultur nach mahren Brincipien der Erziehung zum Menichen und Burger zugleich vielleicht noch nicht recht angefangen. viel weniger vollendet ift) alle mabre itbel entspringen, die das menich= 20 liche Leben druden, und alle Lafter, die es verunehren\*); indeffen daß die

<sup>\*)</sup> Um nur einige Beispiele dieses Wiberstreits zwischen der Bestrebung der Wenschheit zu ihrer sittlichen Bestimmung einerseits und der unveränderlichen Besolung der für den roben und thierischen Zustand in ihrer Natur gelegten Gesche andererieits beizudringen, führe ich folgendes an.

Die Epoche ber Mündigkeit, d. i. des Triebes sowohl als Vermögens, seine Art zu erzeugen, hat die Natur auf das Alter von etwa 16 dis 17 Jahren sessesselt: ein Alter, in welchem der Ingling im rohen Naturstande duchställich ein Mann wird; denn er hat alsdann das Vermögen sich selbst zu erhalten, seine Art zu erzeugen und auch diese sammt seinem Weibe zu erhalten. Die Einsalt 310 der Bedürsnisse macht ihm dieses leicht. Im cultivirten Lustande hingegen gehören zum letzteren viele Erwerdnittel sowohl an Geschicklichkeit, als auch an günstigen äußern Umständen, so daß diese Epoche bürgerlich wenigstens im Durchschmitte um 10 Jahre weiter hinausgerückt wird. Die Natur hat indessen ihren Beitpunst der Reise nicht zugleich mit dem Fortschritte der gesellschaftlichen 35 Verselnerung verändert, sondern besolgt hartnäckig ihr Geseh, welches sie auf die Erhaltung der Nenschengattung als Thiergattung gestellt hat. hieraus entspringt nun dem Naturzwecke durch die Sitten und diesen durch die einten ein undermeidlicher

Aureize zu den letteren, denen man desfalls Schuld giebt, an sich gut und als Naturanlagen zweckmäßig sind, diese Anlagen aber, da sie auf den bloßen Naturzustand gestellt waren, durch die fortgehende Cultur Abbruch leiden und dieser dagegen Abbruch thun, bis vollfommene Kunst wieder

5 Abbruch. Denn ber Naturmensch ist in einem gewissen Alter schon Mann, wenn ber bürgerliche Mensch (ber boch nicht aufhört Katurmensch zu sein) nur Jüngling, ja wohl gar nur Kind ist; denn so kann man benjenigen wohl nennen, der seiner Jahre wegen (im bürgerlichen Zustande) sich nicht einmal selbst, viel weniger seine Art erhalten kann, ob er gleich den Trieb und das Bermögen, mithin den 10 Mus der Natur sür sich hat, sie zu erzeugen. Denn die Natur hat gewiß nicht Institute und Bermögen in lebende Geschöpse gelegt, damit sie solche bekämpfen und unterdrücken sollten. Also war die Anlage derselben auf den gestieten Bustand gar nicht gestellt, sondern bloß auf die Erhaltung der Nenschengatung als Thiergatung; und der civilisiere Zustand kommt also mit dem letzteren in mvermeiblichen Widersteit, den nur eine vollkommene bürgerliche Verfassung (das äußerste Ziel der Eultur) heben könnte, da jeht jener Zwischernaum gewöhnlicherweise mit Lastern und ihrer Folge, dem mannigsaltigen menschlichen Elende, beseteht wird.

Ein anderes Beifpiel jum Beweise ber Bahrheit bes Sages: daß die Ratur 20 in uns zwei Anlagen zu zwei verschiebenen Zwecken, nämlich ber Menscheit als Thiergattung und eben berfelben als fittlicher Gattung, gegründet habe, ift bas: Ars longa, vita brevis des hippofrates. Biffenschaften und Runfte fonnten durch einen Ropf, ber für fie gemacht ist, wenn er einmal zur rechten Reife bes Urtheils burch lange übung und erworbene Erkenntniß gelangt ift, viel weiter gebracht werben, als gange 25 Benerationen von Gelehrten nach einander es leiften mogen, wenn jener nur mit ber nämlichen jugendlichen Rraft bes Geiftes bie Beit, die biefen Generationen zusammen verliehen ift, burchlebte. Run hat die Ratur ihre Entichließung wegen ber Lebensbauer bes Menichen offenbar aus einem anderen Gefichtspunfte, als bem ber Beforberung ber Biffenschaften genommen. Denn wenn ber gludlichfte 30 Ropf am Rande ber größten Entbedungen fteht, die er von feiner Geschicklichfeit und Erfahrenheit hoffen barf, fo tritt bas Alter ein; er wird ftumpf und muß es einer zweiten Generation (die wieber vom A B & anfangt und die gange Strecke, die schon zurudgelegt war, nochmals burchwandern muß) überlassen, noch eine Spanne im Fortichritte ber Cultur hinguguthun. Der Bang ber Menschengattung 35 jur Erreichung ihrer gangen Bestimmung icheint baber ungufforlich unterbrochen und in continuirlicher Gefahr gu fein, in die alte Rohigfeit gurudgufallen; und ber griechische Philosoph flagte nicht gang ohne Grund: es ift Schabe, daß man alebann fterben muß, wenn man eben angefangen hat einzufeben, wie man eigentlich hatte leben follen.

Ein brittes Beispiel mag die Ungleichheit unter ben Menschen und zwar nicht die der Naturgaben oder Glücksgüter, sondern des allgemeinen Menschenrechts derselben sein: eine Ungleichheit, über die Roufseau mit vieler Bahrheit Natur wird: als welches das lette Ziel der sittlichen Bestimmung der Menschengattung ist.

## Beschluß der Beschichte.

Der Anfang der folgenden Beriode mar: daß der Menich aus dem Reitabschnitte der Gemächlichfeit und des Friedens in den der Arbeit 5 und der Zwietracht, als das Borfviel ber Bereinigung in Gesellschaft. überging. hier muffen wir wiederum einen großen Sprung thun und ihn auf einmal in den Befit gezähmter Thiere und der Gemächse, die er felbit burch Gaen ober Bflangen gu feiner Nahrung vervielfaltigen fonnte, versegen (IV, 2), obwohl es mit dem Übergange aus dem wilden Jagerleben 10 in den ersten und aus dem unftaten Burgelgraben oder Fruchtsammlen in den zweiten Buftand langfam genug zugegangen fein mag. hier mußte nun der Zwist zwischen bis dabin friedlich neben einander lebenden Menschen schon anfangen, deffen Folge die Trennung derer von verschiedener Lebensart und ihre Berftreunng auf der Erbe mar. Das 15 hirtenleben ift nicht allein gemächlich, sondern giebt auch, weil es in einem weit und breit unbewohnten Boden an Sutter nicht mangeln fann. den ficherften Unterhalt. Dagegen ift der Aderbau oder die Pflanzung fehr muhfam, vom Unbeftande ber Witterung abhangend, mithin unficher, erfordert auch bleibende Behaufung, Gigenthum des Bodens und hin= 20 reichende Gewalt, ihn zu vertheidigen; ber hirte aber haßt dieses Eigen= thum, welches feine Freiheit ber Beiden einschränft. Bas das erfte betrifft, so konnte der Ackersmann den Sirten als vom Simmel mehr begunftigt zu beneiden scheinen (2. 4); in der That aber murde ihm der lettere, fo lange er in seiner Nachbarschaft blieb, sehr laftig; denn das weidende 25

klagt, die aber von der Cultur nicht abzusondern ist, so lange sie gleichsam planlos sortgedt (welches eine lange Zeit hindurch gleichsalls unvermeidlich ist), und zu welcher die Natur den Menschen gewiß nicht bestimmt hatte, da sie ihm Freiheit gad und Bernunft, diese Freiheit durch nichts als ihre eigene allgemeine und zwar äußere Gesehmäßigseit, welche das dürzerliche Recht heißt, einzuschränken. Der 30 Mensch sollte sich aus der Nohigseit seiner Naturanlagen selbst herausarbeiten und, indem er sich sider sie erhebt, dennoch Licht haben, daß er nicht wider sie verstoße; eine Geschicksseit, die er nur spät und nach vielen mißlingenden Bersinchen erwarten kann, dinnen welcher Zwischenzeit die Menschheit nuter den Übeln leuszt, die sie sich aus Uluerkaltenbeit selbst authnt.

Bieh schont seine Pflanzungen nicht. Da es nun jenem nach dem Schaden, den er angerichtet hat, ein Leichtes ist, sich mit seiner Heerde weit weg zu machen und sich aller Schadloshaltung zu entziehen, weil er nichts hinterläßt, was er nicht eben so gut allenthalben wieder fände: so war es wohl der Ackersmann, der gegen solche Beeinträchtigungen, die der andere nicht für unerlaubt hielt, Gewalt brauchen und (da die Beranlassunge dazu niemals ganz aushören konnte), wenn er nicht der Früchte seines laugen Fleißes verlustig gehen wollte, sich endlich so weit, als es ihm möglich war, von denen, die das Hirtenleben trieben, entfernen mußte (B. 16).

Diese Scheidung macht die dritte Evoche.

Ein Boden, von deffen Bearbeitung und Bepflanzung (vornehmlich mit Baumen) der Unterhalt abhangt, erfordert bleibende Behaufungen; und die Bertheidigung deffelben gegen alle Berletungen bedarf einer Menge einander Beiftand leiftender Menschen. Mithin konnten die Men-15 ichen bei diefer Lebensart fich nicht mehr familienweise zerstreuen, sondern mußten zusammen halten und Dorfichaften (uneigentlich Städte genannt) errichten, um ihr Eigenthum gegen wilde Sager ober Sorben berumschweifender Birten zu ichuten. Die ersten Bedürfniffe bes Lebens, beren Unichaffung eine verifchiebene Lebensart erfordert (B. 20), fonnten 20 nun gegen einander vertaufcht werden. Daraus mußte Cultur entspringen und der Anfang der Runft, des Zeitvertreibes fowohl als bes Fleißes (B. 21. 22); was aber das Bornehmfte ift, auch einige Anstalt zur burgerlichen Verfaffung und öffentlicher Gerechtigkeit, querft freilich nur in Ansehung der größten Gewaltthätigkeiten, deren Rächung nun nicht 25 mehr wie im milden Ruftande Ginzelnen, sondern einer gefegmäßigen Macht, die das Gange zusammenhielt, d. i. einer Art von Regierung überlaffen mar, über welche felbst feine Ausübung ber Gewalt ftatt fand (B. 23, 24). — Von diefer erften und rohen Anlage fonnte fich nun nach und nach alle menschliche Runft, unter welcher die der Gefelligkeit 30 und burgerlichen Sicherheit die erfprieflichfte ift, allmählich ent= wideln, das menschliche Geschlecht fich vermehren und aus einem Mittel= punkte wie Bienenftocke durch Aussendung ichon gebildeter Colonisten überall verbreiten. Mit diefer Epoche fing auch die Ungleich heit unter Menschen, diese reiche Quelle so vieles Bofen, aber auch alles Guten, an 35 und nahm fernerhin zu.

So lange nun noch die nomadischen hirtenvölfer, welche allein Gott für ihren herrn erkennen, die Städtebewohner und Ackerleute, welche

einen Menschen (Obrigkeit) zum herrn haben (VI, 4)\*), umschwärmten und als abgefagte Feinde alles Landeigenthums biefe anfeindeten und von diesen wieder gehaft murden, war zwar continuirlicher Krieg zwischen beiden, weniaftens unaufhörliche Rriegsgefahr, und beiberfeitige Bolfer fonnten daher im Inneren wenigstens des unschätbaren Buts der Freiheit 5 froh werden — (benn Kriegsgefahr ist auch noch jett das einzige, was den Despotismus magiat: weil Reichthum bazu erfordert wird, daß ein Staat jest eine Macht fei, ohne Freiheit aber feine Betriebsamfeit, die Reichthum hervorbringen konnte, ftatt findet. In einem armen Volke muß an deffen Stelle große Theilnehmung an der Erhaltung des gemeinen 10 Befens angetroffen werden, welche wiederum nicht anders, als wenn es fich barin frei fühlt, moglich ift). - Mit ber Beit aber mußte benn boch der anhebende Luxus ber Städtebewohner, vornehmlich aber die Runft zu gefallen, wodurch die ftadtischen Beiber die schmutigen Dirnen der Buften verdunkelten, eine machtige Lodfpeife fur jene Sirten fein 15 (23, 2), in Verbindung mit biefen zu treten und fich in das glanzende Elend ber Städte gieben zu laffen. Da benn burch Busammenschmelgung zweier fonft einander feindfeligen Bolferichaften mit dem Ende aller Rriegs= gefahr zugleich bas Ende aller Freiheit, also ber Despotismus machtiger Tyrannen einerseits, bei kaum noch angefangener Cultur aber seelenlose 20 Uppigkeit in verworfenster Sklaverei, mit allen Laftern des rohen Zustandes vermischt, andrerseits das menschliche Geschlecht von dem ihm durch die Natur vorgezeichneten Fortgange der Ausbildung feiner Anlagen jum Buten unwiderftehlich abbrachte; und es badurch felbft feiner Eriftenz, als einer über die Erde zu herrichen, nicht viehisch zu genießen und fflavisch 25 zu dienen bestimmten Gattung, unwürdig machte (B. 17).

### Shluß=Anmerkung.

Der benkende Mensch fühlt einen Kummer, der wohl gar Sittenverderbniß werden fann, von welchem der Gedankenlose nichts weiß: nämlich Unzufriedenheit mit der Vorsehung, die den Beltlauf im Ganzen 30

<sup>\*)</sup> Die arabischen Bebninen nennen sich noch Kinder eines ehemaligen Schechs, des Stifters ihres Stammes (als Beni haled u. d. gl.). Dieser ist keinesweges herr über sie und kann nach seinem Kopfe keine Gewalt an ihnen ausüben. Denn in einem hirtenvolke, da niemand liegendes Eigenthum hat, welches er zurücklassen müßte, kann jede Familie, der es da mißfällt, 35 sich seich vom Stamme absondern, um einen andern zu verstärken.

regiert, wenn er die libel überschlägt, die das menschliche Geschlecht fo fehr und (wie es icheint) ohne Soffnung eines Beffern bruden. Es ift aber von der größten Bichtigfeit: mit der Borfehung gufrieden gu fein (ob fie uns gleich auf unferer Erdenwelt eine fo muhlame Bahn por-5 gezeichnet hat): theils um unter ben Mühseligkeiten immer noch Muth zu faffen, theils um, indem wir die Schuld davon aufs Schickfal ichieben. nicht unsere eigene, die vielleicht die einzige Ursache aller dieser Itbel fein mag, darüber aus dem Muge zu feten und in der Gelbitbefferung die Sulfe dagegen zu verfaumen.

Man muß gesteben: daß die größten Ubel, welche gefittete Bolfer 10 bruden, uns vom Kriege und zwar nicht fo fehr von dem, der wirklich oder gewesen ift, als von der nie nachlassenden und fogar unaufhörlich vermehrten Buruftung jum fünftigen jugezogen werden. Siegn werden alle Rrafte bes Staats, alle Früchte feiner Cultur, die zu einer noch 15 größeren Cultur gebraucht werden konnten, verwandt; der Freiheit wird an fo viel Orten mächtiger Abbruch gethan und die mütterliche Vorsorge bes Staats für einzelne Blieber in eine unerbittliche Barte ber Forderungen verwandelt, indeg biefe doch auch durch die Beforgniß außerer Wefahr gerechtfertigt wird. Allein murbe wohl biefe Cultur, murbe bie enge Ber-20 bindung der Stände des gemeinen Befens zur wechselseitigen Beforderung ihres Wohlftandes, murbe die Bevolferung, ja fogar der Grad der Freibeit, der, obgleich unter fehr einschränkenden Gefeten, noch übrig ift, wohl angetroffen werden, wenn jener immer gefürchtete Rrieg felbft ben Dberbanptern der Staaten diese Achtung für die Menichheit nicht ab-25 nothigte? Man sehe nur Sina an, welches seiner Lage nach wohl etwa einmal einen unvorhergesehenen Überfall, aber keinen mächtigen Feind zu fürchten hat, und in welchem baber alle Spur von Freiheit vertilat ift. -Auf ber Stufe ber Cultur alfo, worauf bas menfchliche Befchlecht noch fteht, ift der Krieg ein unentbehrliches Mittel, diese noch weiter zu bringen; und 30 nur nach einer (Gott weiß wann) vollendeten Cultur wurde ein immermabrender Friede fur uns beilfam und auch durch jene allein moglich fein. Alfo find wir, mas diefen Punkt betrifft, an den übeln doch mohl felbit ichuld, über die wir fo bittere Rlagen erheben; und die heilige Urfunde hat gang recht, die Busammenschmelzung der Bolfer in eine Be-35 fellichaft und ihre völlige Befreiung von außerer Gefahr, da ihre Cultur faum angefangen hatte, als eine hemmung aller ferneren Gultur und eine

Berfenfung in unheilbares Berderbnig vorzustellen.

Die zweite Ungufriedenheit der Menichen trifft die Ordnung der Natur in Ansehung der Rurge bes Lebens. Man muß fich gwar nur ichlecht auf die Schatung des Werthe beffelben verfteben, wenn man noch munichen fann, daß es langer mahren folle, als es wirklich bauret; benn bas mare boch nur eine Berlangerung eines mit lauter Mühselig= 5 keiten beständig ringenden Spiels. Aber man mag es einer kindischen Urtheilsfraft allenfalls nicht verdenken, daß fie den Tod fürchtet, ohne das Leben zu lieben, und, indem es ihr ichmer mird, ihr Dafein jeden einzelnen Tag mit leidlicher Rufriedenheit durchzubringen, bennoch der Tage niemals genug hat, diefe Plage zu wiederholen. Wenn man aber nur bedenft, 10 wie viel Sorge um die Mittel zur Sinbringung eines fo furzen Lebens uns qualt, wie viel Ungerechtigkeit auf Hoffnung eines kunftigen, obzwar fo wenig daurenden Genuffes ausgeübt wird, fo muß man vernünftiger Beife glauben: daß, wenn die Menschen in eine Lebensdauer von 800 und mehr Kahren hinaussehen könnten, der Bater vor seinem Sohne, ein Bruder 15 por dem anderen, oder ein Freund neben dem anderen kaum feines Lebens mehr ficher fein murbe, und daß die Lafter eines fo lange lebenden Menschengeschlechts zu einer Sobe fteigen mußten, wodurch fie keines beffern Schicfals wurdig fein wurden, als in einer allgemeinen ilberschwemmung von der Erde vertilgt zu werden (2. 12. 13).

Der dritte Bunich, oder vielmehr die leere Cehnsucht (benn man ift fich bewußt, daß das Gewünschte uns niemals zu Theil werden fann) ift bas Schattenbild bes von Dichtern fo gepriefenen goldenen Beit= alters: wo eine Entledigung von allem eingebildeten Bedurfniffe, bas uns die Uppigkeit aufladet, fein foll, eine Genügsamkeit mit dem blogen 25 Bedarf ber Natur, eine burchgangige Gleichheit ber Menschen, ein immermahrender Friede unter ihnen, mit einem Worte der reine Genuß eines forgenfreien, in Faulheit vertraumten oder mit kindischem Spiel vertandelten Lebens: - eine Sehnsucht, die die Robinsone und die Reisen nach den Südseeinseln fo reizend macht, überhaupt aber den Überdruß 30 beweiset, den der denkende Mensch am civilifirten Leben fühlt, wenn er beffen Berth lediglich im Benuffe fucht und bas Begengewicht ber Faulheit dabei in Anschlag bringt, wenn etwa die Bernunft ihn erinnert, dem Leben burch Sandlungen einen Werth zu geben. Die Richtigkeit diefes Buniches zur Rückfehr in jene Beit der Ginfalt und Unichuld wird hin- 35 reichend gezeigt, wenn man durch die obige Borftellung des ursprunglichen Buftandes belehrt wird: ber Menfch fonne fich barin nicht erhalten, barum

weil er ihm nicht genügt; noch weniger sei er geneigt, jemals wieder in benselben zurückzufehren; so daß er also den gegenwärtigen Zustand ber Mühseligkeiten doch immer sich selbst und seiner eigenen Wahl beizumessen habe.

Es ift alfo bem Menfchen eine folche Darftellung feiner Gefchichte erfprieglich und dienlich gur Lehre und gur Befferung, die ihm zeigt: daß er der Borfehung megen der Ubel, die ihn druden, feine Schuld geben muffe; daß er feine eigene Bergehung auch nicht einem urfprunglichen Berbrechen seiner Stammeltern zuzuschreiben berechtigt fei, moburch etma 10 ein Hang zu ähnlichen Ubertretungen in ber Nachkommenschaft erblich geworden mare (denn willfürliche Sandlungen fonnen nichts Unerbendes bei fich führen); fondern daß er das von jenen Geschehene mit vollem Rechte als von ihm felbst gethan anerkennen und fich also von allen übeln, die aus dem Digbranche feiner Vernunft entspringen, die Schuld ganglich 15 felbst beigumeffen habe, indem er fich fehr wohl bewußt werden fann, er murbe fich in benfelben Umftanden gerade eben fo verhalten und ben erften Gebrauch der Bernunft damit gemacht haben, fie (felbit mider ben Wint der Natur) ju migbrauchen. Die eigentlichen phyfischen Ubel, wenn jener Bunkt megen ber moralischen berichtigt ift, tonnen alsbann in ber 20 Begenrechnung von Berdienft und Schuld ichwerlich einen Uberfcuß zu unferem Vortheil austragen.

Und so ist der Ansschlag einer durch Philosophie versuchten ältesten Menschengeschichte: Zufriedenheit mit der Borsehung und dem Gange menschlicher Dinge im Ganzen, der nicht vom Guten anhebend zum Bösen 25 fortgeht, sondern sich vom Schlichtern zum Besseren allmählig entwickelt; zu welchem Fortschritte denn ein jeder an seinem Theile, so viel in seinen Kräften steht, beizutragen durch die Natur selbst bernsen ist.



Recension

von

Gottlieb Sufeland's

Versuch über den Grundsatz des Naturrechts.



Bersuch niber ben Grundsat bes Naturrechts — nebst einem Anhange, von Gottlieb hufeland, der Weltweisheit u. beiber Rechte Doctor. Leipzig bei G. J. Goschen 1785.

In Wiffenschaften, deren Gegenstand durch lauter Vernunftbegriffe 5 gedacht werden muß, wie die es find, welche die praftische Weltweisheit ausmachen, nicht blos zu den erften Grundbegriffen und Grundfaben que ruckgeben, sondern, weil es diesen leicht an Bulaffigkeit und objectiver Realität fehlen fonnte, die felbit durch ihre Bulanglichkeit für einzelne vortommende Falle noch nicht hinreichend bewiesen ift, ihre Quellen in dem 10 Bernunftvermögen felbit auffuchen, ift ein ruhmliches Unternehmen, welchem fich herr hufeland hier in Ansehung des Naturrechts unterzogen hat. Er ftellt in gehn Abschnitten ben Gegenstand bes Naturrechts, bie Entwickelung des Begriffs vom Recht, die nothwendigen Eigenschaften des Grundfates beffelben, bann die verschiedenen Sufteme hieruber und die 15 Brufung berfelben, jene mit hiftorifcher Ausführlichkeit, diefe mit fritifcher Benauigfeit dar, mo man die Grundsate eines Grotius, Sobbes, Bufenborf, Thomasius, Beinrich und Sam. von Cocceji, Bolff, Gundling, Beper, Treuer, Röhler, Claproth, Schmauß, Achenwall, Sulzer, Feder, Eberhard, Platner, Mendelsfohn, Garve, Sopfner, Ulrich, Bollner, Samann, Gelle, 20 Klatt, Schlettwein antrifft und nicht leicht einen vermiffen wird, welches bem, welcher gerne das Bange alles bisher in diefem Fache Gefchehenen übersehen und die allgemeine Mufterung deffelben anftellen möchte, eine angenehme Erleichterung ift. Er fucht die Urfachen biefer Berfchieben= heit in Grundfaben auf; fest darauf die formalen Bedingungen des 25 Naturrechts fest, leitet ben Grundsat beffelben in einer von ihm felbst ausgedachten Theorie ab, bestimmt die Berbindlichkeit im Naturrecht naher und vollendet diefes Werk durch die daraus gezogenen Folgerungen; dem im Anhange noch einige befondere Anwendungen jener Begriffe und Grundfate beigefügt find.

In einer so großen Mannigfaltigkeit ber Materien über einzelne Bunkte Anmerkungen zu machen, wurde eben so weitschweifig, als unzweckmäßig fein. Es mag also genug sein, den Grundsah ber Errichtung eines

30

128

eigenen Spftems, der dieses Werk charakterisirt, vom achten Abschitte an auszuheben und seine Duelle sowohl als die Bestimmung anzuzeigen. Der Versasser hält nämlich Principien, die blos die Form des freien Willens unangesehen alles Objects bestimmen, nicht für hinreichend zum praktischen Gesehe und also, um Verdindskeit davon abzuleiten. Daher ssuch er zu jenen formalen Regeln eine Materie, d. i. ein Object, welches als der höchste Zweck eines vernünstigen Wesens, den ihm die Natur der Dinge vorschreibt, als ein Postulat angenommen werden könne, und seht es in der Vervollkommnung dessellsen. Daher der oberste praktische Grundsas: Besörbere die Vollkommenheit aller empfindenden, vorzüglich so er vernünstigen Wesen, — also auch deine eigene; woraus denn der Sah: Versündere die Verminderung derselben an andern, — vorzüglich an dir selbst (so fern andere davon die Ursache sein möchten), welches lehtere einen Widerstand, mithin einen Zwang ossendar in sich schließt.

Das Eigenthümliche des Systems unsers Verfassers besteht nun 15 darin, daß er den Grund alles Naturrechts und aller Befugnif in einer por= hergebenden natürlichen Verbindlichkeit fest, und daß der Menfch barum befugt sei andere zu zwingen, weil er hiezu (nach dem letten Theile des Grundfages) verbunden ift; anders, glaubt er, fonne die Befugniß jum Amange nicht erklart werden. Db er nun gleich die ganze Wiffenschaft 20 natürlicher Rechte auf Verbindlichkeiten gründet, so warnt er doch, darunter nicht die Berbindlichkeit anderer, unferm Recht eine Onuge zu leiften, zu verstehen (Hobbes merkt ichon an, daß, wo der Zwang unsere Unsprüche begleitet, teine Verbindlichkeit anderer, fich diesem Zwange zu unterwerfen, mehr gedacht werden könne). Hieraus schließt er, daß die Lehre von den Ber= 25 bindlichkeiten im Naturrecht überfluffig fei und oft migleiten konne. Sierin tritt Recensent dem Berfasser gerne bei. Denn die Frage ift hier nur, unter welchen Bedingungen ich den Amang ausüben könne, ohne den allgemeinen Grundfagen des Rechts zu widerftreiten; ob der andere nach eben benfelben Grundfaten fich paffip verhalten ober reagiren durfe, ift feine 30 Cache zu untersuchen, so lange nämlich alles im Naturzuftande betrachtet wird, benn im burgerlichen ift bem Richterspruche, ber bas Recht bem einen Theil zuerkennt, jederzeit eine Berbindlichkeit des Gegners correspondirend. Much hat diese Bemerkung im Naturrecht ihren großen Nuten, um den eigentlichen Rechtsgrund nicht durch Einmengung ethischer Fragen zu ver= 35 wirren. Allein daß die Befugniß zu zwingen fogar eine Verbindlichkeit bagu, welche uns von ber Natur felbst auferlegt fei, burchaus gum Grunde

haben muffe, bas icheint Recenfenten nicht flar zu fein; vornehmlich weil ber Grund mehr enthalt, als ju jener Folge nothig ift. Denn baraus icheint zu folgen, daß man von feinem Rechte fogar nichts nachlaffen tonne, wogu und ein 3mang erlaubt ift, weil diese Erlaubniß auf einer 5 innern Berbindlichkeit beruht, fich durchaus und mithin allenfalls mit Bewalt die uns geftrittene Vollkommenheit zu erringen. Es icheint auch: daß nach dem angenommenen Richtmaße der Befugniß die Beurtheilung beffen, wozu ich ein Recht habe, felbst in den gemeinsten Källen des Lebens fo fünftlich ausfallen muffe, daß felbft der geubtefte Berftand fich in con-10 tinnirlicher Verlegenheit, wo nicht gar in der Unmöglichkeit befinden würde, mit Bewigheit auszumachen, wie weit fich fein Recht erftrece. - Bon dem Rechte jum Erfat behauptet der Berfaffer, daß es im blogen Raturzustande als Zwangsrecht nicht Statt finde, doch gesteht er, daß er es bloß barum aufgebe, weil er es nicht beweisen zu konnen glaubt. In eben 15 demfelben Buftande raumt er auch feine Burechnung ein, weil ba fein Richter angetroffen wird. - Einige Fingerzeige zur Unwendung giebt der Berr Berfaffer im Anhange: wo er von der erften Erwerbung, von der durch Bertrage, dem Staats- und Bolferrechte handelt und zulett eine neue nothwendige Wiffenschaft vorschlägt, welche die 20 Lucke zwischen bem Natur= und positiven Rechte ausfüllen fonne. Man fann nicht in Abrede gieben, daß in diesem Berte viel Renes, Tiefgedachtes und zugleich Wahres enthalten fei, überall aber etwas, das zur Entdedung des Rriterii der Bahrheit in Sagen des Raturrechts und der Grenzbestimmung des eigenthumlichen Bodens deffelben vorbereitet und 25 Unleitung giebt. Doch rechnet Recenfent noch fehr auf den fortgesetzten Gebrauch, ben der Berr Berfaffer noch fünftig in feinen Lehrstunden von seinem Grundsate machen wird. Denn diese Art von Experiment ift in feiner Art von Erfenntniß aus blogen Begriffen nothiger und dabei boch zugleich fo thunlich, als in Fragen über bas Recht, bas auf bloger Ber-30 nunft beruht; niemand aber kann bergleichen Bersuch manniafaltiger und ausführlicher anstellen als ber, welcher fein angenommenes Princip an fo viel Folgerungen, als ihm das gange Suftem, das er öfters durchgeben muß, barbietet, zu prufen Belegenheit hat. Es mare unschicklich, Ginmurfe wider eine Schrift aufzustellen, die fich auf das besondere Suftem grunden, 35 bas fich ber Recensent über eben benselben Gegenstand gemacht hat; feine Befugniß erftredt fich nicht weiter, als nur auf die Prufung der Bufammenftimmung der vorgetragenen Gabe unter einander, oder mit folchen

Rant's Schriften. Berfe, VIII.

130 Recenfion von Sufelands Berfuch über ben Grundfat bes Naturrechts.

Bahrheiten, die er als vom Verfasser zugestanden annehmen kann. Daher können wir nichts weiter hinzufügen, als daß gegenwärtige Schrift den lebhaften und forschenden Geist des Verfassers, von welchem sich in der Folge viel erwarten läßt, beweise, und eine ähnliche Bearbeitung, in dieser sowohl als in andern Vernunstwissenschaften die Principien sorgfältig s zu berichtigen, dem Geschmacke und vielleicht auch dem Veruse diese Zeitsalters angemessen und daher allgemein anzupreisen sei.

# Was heißt:

Sich im Denken orientiren?



Wir mogen unfre Begriffe noch fo hoch anlegen und dabei noch fo fehr von der Sinnlichkeit abstrahiren, fo hangen ihnen doch noch immer bildliche Borftellungen an, deren eigentliche Bestimmung es ift, fie, die fonft nicht von der Erfahrung abgeleitet find, jum Erfahrungsge= 5 branche tauglich zu machen. Denn wie wollten wir auch unferen Beariffen Sinn und Bedeutung verschaffen, wenn ihnen nicht irgend eine Aufchauung (welche gulett immer ein Beifpiel aus irgend einer möglichen Erfahrung fein muß) untergelegt murde? Wenn wir hernach von diefer concreten Verftandeshandlung die Beimifchung des Bildes, querft ber qu= 10 fälligen Bahrnehmung durch Sinne, dann fogar die reine finnliche Unichanung überhaupt weglaffen: fo bleibt jener reine Berftandesbegriff übrig, beffen Umfang nun erweitert ift und eine Regel bes Denkens überhaupt enthält. Auf folche Beife ift felbft die allgemeine Logif zu Stande gefommen; und manche heuriftische Methode zu denken liegt in dem 15 Erfahrungsgebrauche unseres Verstandes und der Vernunft vielleicht noch verborgen, welche, wenn wir fie behutsam aus jener Erfahrung herauszugieben verständen, die Philosophie wohl mit mancher nütlichen Maxime felbit im abstracten Denken bereichern konnte.

Bon dieser Art ift der Grundsatz, zu dem der sel. Mendelssohn, so viel ich weiß, nur in seinen letzten Schriften (den Morgenstunden S. 164—65 und dem Briese an Lessings Freunde S. 33 und 67) sich ausdrücklich bekannte; nämlich die Marime der Nothwendigkeit, im speculativen Gebrauche der Bernunft (welchem er sonst in Ansehung der Erfenntniß übersinnlicher Gegenstände sehr viel, sogar dis zur Evidenz der Demonstration, zutraute) durch ein gewisses Leitungsmittel, welches er bald den Gemeinssinn (Morgenstunden), bald die gesunde Bernunftz, bald den schlichten Menschenverstand (an Lessings Freunde) nannte, sich zu orientiren. Werhatte denken sollen, daß vieses Geständniß nicht allein seiner vortheilhaften Weinung von der Macht des speculativen Vernunftzebrauchs in Sachen der Theologie so verderblich werden sollte (welches in der That unvermeiblich war); sondern daß selbst die gemeine

gefunde Bernunft bei ber Zweideutigkeit, morin er die Ausübung diefes Bermogens im Gegenfate mit der Speculation ließ, in Gefahr gerathen murbe, jum Grundfate ber Schmarmerei und ber ganglichen Entthronung der Bernunft zu dienen? Und doch geschah dieses in der Mendelssohn= und Sacobi'fchen Streitigkeit vornehmlich durch die nicht unbedeuten= 5 den Schluffe des icharffinnigen Verfaffers der Refultate\*); wiewohl ich feinem von beiden die Abficht, eine fo verderbliche Denkungsart in Bang zu bringen, beilegen will, sondern des letteren Unternehmung lieber als argumentum ad hominem ansehe, beffen man fich zur blogen Gegenwehr an bedienen wohl berechtigt ift, um die Bloke, die der Gegner giebt, au 10 beffen Rachtheil zu benuten. Andererfeits werde ich zeigen: daß es in der That bloß die Bernunft, nicht ein vorgeblicher geheimer Bahrheitsfinn, feine überschwengliche Anschauung unter dem Ramen des Glaubens. worauf Tradition oder Offenbarung ohne Ginstimmung der Bernunft gepfropft werden tann, fondern, wie Mendelssohn standhaft und mit gerechtem 15 Eifer behauptete, bloß die eigentliche reine Menschenvernunft fei, wodurch er es nothia fand und anpries, sich zu orientiren; obzwar freilich hiebei der hohe Anspruch des speculativen Vermögens derfelben, vornehmlich ihr allein gebietendes Ansehen (durch Demonstration) wegfallen und ihr, fo fern fie speculativ ift, nichts weiter als das Geschäft der Reinigung des 20 gemeinen Bernunftbegriffs von Widerspruchen und die Bertheidigung gegen ihre eigenen fophistischen Angriffe auf die Maximen einer gefunden Vernunft übrig gelaffen werden muß. - Der erweiterte und genauer bestimmte Begriff bes Sichorientirens tann uns behülflich fein, die Maxime der gefunden Vernunft in ihren Bearbeitungen zur Erkennt- 25 niß überfinnlicher Gegenftanbe beutlich barzuftellen.

Sich orientiren heißt in der eigentlichen Bedeutung des Worts: aus einer gegebenen Weltgegend (in deren vier wir den Horizont eintheilen) die übrigen, namentlich den Aufgang zu finden. Sehe ich nun die Sonne am Himmel und weiß, daß es nun die Mittagszeit ist, so weiß ich Suden, www. Westen, Norden und Osten zu finden. Bu diesem Behuf bedarf ich aber durchaus das Gesühl eines Unterschiedes an meinem eigenen Subject, nämlich der rechten und linken Hand. Ich nenne es ein Gesühl: weil

<sup>\*)</sup> Jacobi, Briefe fiber die Lehre des Spinoza. Breslan 1785. — Jacobi wider Menbelssohns Beschuldigung betressend die Briefe über die Lehre des 35 Spinoza. Leipzig 1786. — Die Resultate der Jacobischen und Mendelssohnschen Philosophie, kritisch untersucht von einem Freiwilligen. Ebendas.

diese zwei Seiten außerlich in der Anschauung keinen merklichen Unterichied zeigen. Dhne biefes Bermogen: in ber Beschreibung eines Cirfels, ohne an ihm irgend eine Berichiedenheit der Gegenftande gu bedurfen, doch die Bewegung von der Linken zur Rechten von der in entgegenge= , fetter Richtung zu unterscheiden und dadurch eine Verschiedenheit in ber Lage ber Wegenstände a priori zu bestimmen, wurde ich nicht miffen, ob ich Beften bem Gudpunkte bes Sorizonts gur Rechten ober gur Linken feten und fo ben Rreis durch Rorden und Dften bis wieder gu Guden vollenden follte. Alfo orientire ich mich geographisch bei allen ob-10 jectiven Datis am Simmel boch nur durch einen subjectiven Untericheidungsgrund; und wenn in einem Tage durch ein Bunder alle Stern= bilder zwar übrigens dieselbe Geftalt und eben dieselbe Stellung gegen einander behielten, nur daß die Richtung derfelben, die fonft öftlich mar, jest weftlich geworden mare, fo murde in der nachften fternhellen Racht 15 3war tein menichliches Auge die geringfte Beranderung bemerten, und felbst der Aftronom, wenn er bloß auf das, was er sieht, und nicht zu= gleich, was er fühlt, Acht gabe, wurde fich unvermeidlich desorientiren. So aber fommt ihm gang naturlich das zwar durch die Natur angelegte, aber durch öftere Ausübung gewohnte Unterscheidungsvermögen durchs 20 Gefühl der rechten und linken Sand zu Gulfe; und er wird, wenn er nur den Polarftern ins Ange nimmt, nicht allein die vorgegangene Beranderung bemerken, sondern fich auch ungeachtet derselben orientiren fonnen.

Diesen geographischen Begriff des Versahrens sich zu orientiren kann ich nun erweitern und darunter verstehen: sich in einem gegebenen Raum zu überhaupt, mithin bloß mathematisch orientiren. Im Finstern orientire ich mich in einem mir bekannten Zimmer, wenn ich nur einen einzigen Gegenstand, dessen Stelle ich im Gedächtniß habe, anfassen kann. Aber hier hilft mir offenbar nichts als das Bestimmungsvermögen der Lagen nach einem subjectiven Unterscheidungsgrunde: denn die Objecte, deren Stelle ich sinden soll, sehe ich gar nicht; und hätte zemand mir zum Spaße alle Gegenstände zwar in derselben Ordnung unter einander, aber links gesetz, was vorher rechts war, so würde ich mich in einem Zimmer, wo sonst alle Wände ganz gleich wären, gar nicht sinden können. So aber orientire ich mich bald durch das bloße Gesühl eines Unterschiedes meiner 3z zwei Seiten, der rechten und der linken. Eben das geschieht, wenn ich zur Nachtzeit auf mir sonst bekannten Straßen, in denen ich zeht sein Haus unterschied, gehen und mich gehörig wenden soll.

Endlich kann ich diesen Begriff noch mehr erweitern, ba er benn in bem Bermogen beftande, fich nicht bloß im Raume, b. i. mathematisch, sondern überhaupt im Denken, d. i. logisch, zu orientiren. Man fann nach ber Anglogie leicht errathen, daß diefes ein Gefchäft ber reinen Bernunft fein werde, ihren Gebrauch zu lenken, wenn fie, von bekannten 5 Gegenständen (ber Erfahrung) ausgehend, fich über alle Grenzen der Erfahrung erweitern will und gang und gar fein Object der Anschauung, fondern bloß Raum fur diefelbe findet; ba fie alsbann gar nicht mehr im Stande ift, nach objectiven Grunden ber Erfenntnig, fondern lediglich nach einem subjectiven Unterscheidungsgrunde in der Bestimmung ihres 10 eigenen Urtheilsvermogens ihre Urtheile unter eine bestimmte Marime Bu bringen\*). Dies subjective Mittel, das alsdann noch übrig bleibt, ift fein anderes, als das Gefühl des der Bernunft eigenen Bedürfniffes. Man kann por allem Errthum gesichert bleiben, wenn man sich ba nicht unterfanat zu urtheilen, wo man nicht so viel weiß, als zu einem be- 15 stimmenden Urtheile erforderlich ift. Also ift Unwissenheit an fich bie Urfache zwar der Schranken, aber nicht ber Brithumer in unferer Erkenntnif. Aber mo es nicht fo willfürlich ift, ob man über etwas bestimmt urtheilen wolle ober nicht, wo ein wirkliches Bedurfnig und wohl gar ein solches, welches der Vernunft an sich selbst anhängt, das Urtheilen 20 nothwendig macht, und gleichwohl Mangel des Wiffens in Unsehung der jum Urtheil erforderlichen Stude uns einschrankt: da ift eine Marime nöthig, wornach wir unfer Urtheil fällen; benn die Vernunft will einmal befriedigt fein. Wenn benn vorher ichon ausgemacht ift, daß es hier feine Unichanung vom Objecte, nicht einmal etwas mit diesem Gleichartiges 25 geben konne, wodurch wir unseren erweiterten Begriffen den ihnen angemeffenen Gegenstand barftellen und diefe alfo ihrer realen Möglichkeit wegen sichern konnten: so wird fur uns nichts weiter zu thun übrig fein, als zuerst den Begriff, mit welchem wir uns über alle mögliche Erfahrung hinaus magen wollen, wohl zu prufen, ob er auch von Wider= 30 fpruchen frei fei; und bann menigftens bas Berhaltnig bes Wegen= ftandes zu den Gegenständen der Erfahrung unter reine Berftandesbegriffe zu bringen, wodurch wir ihn noch gar nicht versinnlichen, aber doch etwas Überfinnliches weniastens tauglich zum Erfahrungsgebrauche

<sup>\*)</sup> Sich im Denken überhaupt orientiren, heißt also: sich bei der Unzu- 35 länglichfeit der objectiven Principien der Bernunft im Fürwahrhalten nach einem subjectiven Princip derfelben bestimmen.

unserer Vernunft benken; benn ohne diese Vorsicht würden wir von einem solchen Begriffe gar keinen Gebrauch machen können, sondern schwärmen, anstatt zu benken.

Allein hiedurch, nämlich durch den bloßen Begriff, ift doch noch nichts in Ansehung der Eristenz dieses Gegenstandes und der wirklichen Versknüpfung desselben mit der Welt (dem Inbegriffe aller Gegenstände mögslicher Ersahrung) ausgerichtet. Nun aber tritt das Recht des Besdürfnisses der Vernunft ein, als eines subjectiven Grundes etwas vorauszusehen und anzunehmen, was sie durch objective Gründe zu wissen sich nicht anmaßen darf; und folglich sich im Densen, im unermeßlichen und für uns mit dicker Nacht erfüllten Raume des Übersinnlichen, ledigslich durch ihr eigenes Bedürfniß zu orientiren.

Es lagt fich manches Uberfinnliche denfen (benn Begenftande ber Sinne fullen doch nicht bas gange Feld aller Möglichfeit aus), wo bie 15 Bernunft gleichwohl kein Bedurfniß fühlt, fich bis zu demfelben zu er= weitern, viel weniger beffen Dafein augunehmen. Die Bernunft findet an ben Urfachen in der Welt, welche fich den Ginnen offenbaren (oder wenigftens von derfelben Art find, als die, fo fich ihnen offenbaren), Beschäftigung genug, um nicht den Ginfluß reiner geiftiger Naturwesen zu deren Behuf 20 nothig zu haben, deren Unnehmung vielmehr ihrem Gebrauche nachtheilig fein murbe. Denn ba wir von den Gefeten, nach welchen folche Befen wirfen mogen, nichts, von jenen aber, nämlich den Gegenständen der Sinne, vieles miffen, weniastens noch zu erfahren hoffen tonnen: fo murde burch folche Voraussehung dem Gebrauche der Vernunft vielmehr Abbruch 25 geschehen. Es ift also gar fein Bedürfniß, es ift vielmehr bloger Borwig, ber auf nichts als Traumerei ausläuft, barnach ju forfchen, ober mit Sirngefpinften ber Art zu fpielen. Gang anders ift es mit dem Begriffe von einem ersten Urmefen, als oberfter Intelligenz und zugleich als dem bochften Gute, bewandt. Denn nicht allein, daß unfere Bernunft icon 30 ein Bedürfniß fühlt, den Begriff des Uneingeschränkten dem Begriffe alles Gingeschränkten, mithin aller anderen Dinge\*) jum Grunde gu

<sup>\*)</sup> Da die Vernunft zur Möglichkeit aller Dinge Realität als gegeben vorauszusehen bedarf und die Berichiebenheit der Dinge durch ihnen anhangende Negationen nur als Schranken betrachtet: so sieht sie singe entligt, eine einzige Mögst lichkeit, nämllich die des uneingeschränkten Wesens, als ursprünglich zum Grunde
zu legen, alle anderen aber als abgeleitet zu betrachten. Da auch die durchgängige Möglichkeit eines jeden Dinges durchaus im Ganzen aller Existenz ange-

legen; so geht dieses Bedürsniß auch auf die Voraussehung des Daseins besielben, ohne welche sie sich von der Zufälligkeit der Existenz der Dinge in der Welt, am wenigsten aber von der Zweckmäßigkeit und Ordnung, die man in so bewunderungswürdigem Grade (im Aleinen, weil es uns nahe ist, noch mehr wie im Großen) allenthalben antrisst, gar keinen des friedigenden Grund angeben kann. Ohne einen verständigen Urheber anzunehmen, läßt sich, ohne in lauter Ungereimtheiten zu verfallen, wenigstens kein verständlicher Grund davon angeben; und ob wir gleich die Unswöglichkeit einer solchen Zweckmäßigkeit ohne eine erste verständige Ursache nicht beweisen sonnen (denn alsdann hätten wir hinreichende 10 obiective Gründe dieser Behauptung und bedürsten es nicht, uns auf den

troffen werben muß, wenigstens ber Grundfat ber burchgangigen Bestimmung bie Unterscheidung des Möglichen vom Birklichen unferer Bernunft nur auf folche Art möglich macht: fo finden wir einen subjectiven Grund der Nothwendigkeit, d. i. ein Bedürfnig unferer Bernunft felbit, aller Möglichkeit bas Dafein eines aller: 15 realften (hochften) Befens jum Grunde ju legen. Go entspringt nun ber Cartefianische Beweis vom Dasein Gottes, indem subjective Grunde etwas fur ben Gebrauch der Bernunft (der im Grunde immer nur ein Erfahrungsgebrauch bleibt) vorans zu fegen fur objectiv - mithin Bedurfniß fur Ginficht - gehalten werben. Co ift es mit biefem, fo ift es mit allen Beweifen bes murbigen Den bele 20 fohn in feinen Morgeuftunden bewandt. Gie leiften nichts jum Behuf einer Demonstration. Darum find fie aber feinesweges unnng. Denn nicht zu erwähnen, welchen schonen Anlag diefe überaus scharsfinnigen Entwickelungen ber subjectiven Bebingungen bes Gebranche unferer Bernunft zu ber vollständigen Erfenntnig biefes unfers Bermogens geben, als zu welchem Behuf fie bleibende Beifpiele find: fo 25 ift das Fürmahrhalten ans fubjectiven Grunden des Gebrauchs ber Bernunft, wenn und objective mangeln und wir bennoch zu urtheilen genothigt find, immer noch von großer Bichtigfeit; nur muffen wir bas, was nur abgenothigte Boraus. fehung ift, nicht für freie Ginficht ausgeben, um bem Begner, mit bem wir und aufe Dogmatifiren eingelaffen haben, nicht ohne Roth Comachen bargu- 30 bieten, beren er fich gu unferem Rachtheil bedienen fann. Menbelofohn bachte mobil nicht baran, daß bas Dogmatifiren mit ber reinen Bernunft im Felbe bes Überfinnlichen ber gerade Beg jur philosophischen Schwärmerei fei, und baf nur Rritit eben deffelben Bernunftvermögens biefem Übel grundlich abhelfen fonne. Bwar fann bie Disciplin ber icholaftischen Methobe (ber Wolffischen a. B., bie er 35 barum auch anrieth), ba alle Begriffe burch Definitionen bestimmt und alle Schritte burch Grundfate gerechtfertigt werben muffen, biefen Unfug wirklich eine Beit lang hemmen, aber feinesweges ganglich abhalten. Denn mit welchem Rechte will man ber Bernunft, ber es einmal in jenem Kelbe seinem eigenen Geständniffe nach fo mohl gelungen ift, vermehren, in eben bemfelben noch weiter zu geben? 40 und wo ift bann die Grange, wo fie fteben bleiben muß?

fubjectiven zu berufen): so bleibt bei diesem Mangel der Einsicht doch ein genugsamer subjectiver Grund der Annehmung derselben darin, daß die Vernunft es bedarf: etwas, was ihr verständlich ist, voraus zu setzen, um diese gegebene Erscheinung daraus zu erstären, da alles, womit sie bonft nur einen Begriff verbinden kann, diesem Bedürfnisse nicht abhilft.

Man fann aber das Bedürfniß der Bernunft als zwiefach ansehen: erftlich in ihrem theoretischen, zweitens in ihrem praftischen Bebrauch. Das erfte Bedürfniß habe ich eben angeführt; aber man fieht wohl, daß es nur bedingt fei, d. i. wir muffen die Erifteng Gottes an-10 nehmen, wenn wir über die erften Ursachen alles Rufalligen vornehmlich in der Ordnung der wirklich in der Welt gelegten 3mede urtheilen wollen. Beit wichtiger ift das Bedurfnig der Bernunft in ihrem praftischen Gebrauche, weil es unbedingt ift, und wir die Eriften; Gottes poraus zu feten nicht bloß alsdann genothigt werden, wenn wir urtheilen wollen, fondern weil wir urtheilen muffen. Denn der reine praftische Gebrauch der Bernunft besteht in der Borfchrift der morali= ichen Gefete. Sie fuhren aber alle auf die Idee des hochften Gutes, was in der Belt möglich ift, fo fern es allein durch Freiheit möglich ift: die Sittlichfeit; von der anderen Seite auch auf das, mas nicht bloß 20 auf menschliche Freiheit, sondern auch auf die Natur ankommt, nämlich auf die größte Gludfeligkeit, fo fern fie in Proportion der erften ausgetheilt ift. Run bedarf die Bernunft, ein foldes abhangiges hochfte But und jum Behuf beffelben eine oberfte Intelligeng als hochftes un = abhangiges Gut anzunehmen: zwar nicht um davon das verbindende 25 Ansehen der moralischen Gesete, oder die Triebfeder zu ihrer Beobachtung abzuleiten (denn fie murden feinen moralifchen Berth haben, wenn ihr Bewegungsgrund von etwas anderem, als von dem Gefet allein, bas fur fich apodiftisch gewiß ift, abgeleitet murde); fondern nur um dem Begriffe vom höchsten Gut objective Realitat zu geben, b. i. zu verhindern, so daß es zusammt der gangen Sittlichkeit nicht bloß für ein bloges Ideal gehalten werde, wenn dasjenige nirgend eriftirte, beffen Idee die Moralitat ungertrennlich begleitet.

Es ift also nicht Erkenntniß, sondern gefühltes\*) Bedurfniß ber Bernunft, wodurch sich Mendelssohn (ohne sein Wissen) im specu35 lativen Denken orientirte. Und ba dieses Leitungsmittel nicht ein ob-

<sup>\*)</sup> Die Bernunft fühlt nicht; fie sieht ihren Mangel ein und wirft durch ben Erfenntniftrieb bas Gefühl bes Bedürznisses. Es ist hiemit, wie mit bem

jectives Brincip der Vernunft, ein Grundfat der Einfichten, sondern ein blok subjectives (d. i. eine Maxime) des ihr durch ihre Schranken allein erlaubten Bebrauchs, ein Folgefat bes Bedurfniffes, ift und fur fic allein ben gangen Beftimmungsgrund unfere Urtheils über das Dafein bes höchsten Besens ausmacht, von dem es nur ein zufälliger Gebrauch ift 5 fich in den fpeculativen Berfuchen über benfelben Gegenftand zu orientiren: fo fehlte er hierin allerdings, daß er diefer Speculation bennoch fo viel Bermögen zutraute, für fich allein auf dem Bege der Demonstration alles auszurichten. Die Nothwendigfeit des erfteren Mittels fonnte nur Statt finden, wenn die Ungulänglichkeit des letteren völlig zugeftanden mar: 10 ein Gestandniß, zu welchem ihn seine Scharffinnigkeit boch zulett murbe gebracht haben, wenn mit einer langeren Lebensdauer ihm auch die den Jugendjahren mehr eigene Gemandtheit des Beiftes, alte, gewohnte Denkungsart nach Beränderung des Zustandes der Biffenschaften leicht umzuandern, mare vergonnt gemefen. Indeffen bleibt ihm doch das Ber= 15 dienst, bag er barauf bestand: den letten Probirftein ber Rulaffigfeit eines Urtheils hier wie allerwarts nirgend, als allein in der Ber= nunft zu suchen, fie mochte nun durch Ginficht oder bloges Bedürfnig und die Marime ihrer eigenen Buträglichfeit in der Bahl ihrer Sate geleitet werden. Er nannte die Vernunft in ihrem letteren Gebrauche die 20 gemeine Menschenvernunft; benn diefer ift ihr eigenes Intereffe jederzeit querft vor Augen, indeß man aus dem natürlichen Beleife icon muß getreten fein, um jenes zu vergeffen und mußig unter Begriffen in objectiver Ruchficht zu fpahen, um bloß sein Wissen, es mag nöthig sein ober nicht, zu erweitern.

Da aber der Ausdrud: Ausspruch der gesunden Vernunft, 25 in vorliegender Frage immer noch zweidentig ist und entweder, wie ihn selbst Mendelsschn misverstand, für ein Urtheil aus Vernunfteinsicht, oder, wie ihn der Versasser der Resultate zu nehmen scheint, ein Urtheil aus Vernunfteingebung genommen werden kann: so wird nöthig sein, dieser Duelle der Beurtheilung eine andere Benennung zu geben, 30 und feine ist ihr angemessen, als die eines Vernunftglaubens. Ein jeder Glaube, selbst der historische muß zwar vernünftig sein (denn der lette Probirstein der Wahrheit ist immer die Vernunft); allein ein

moralischen Gefühl bewandt, welches kein moralisches Geset verursacht, benn bieses entspringt ganzlich aus der Bernunft; sondern durch moralische Gesetz, mithin 35 durch die Bernunft verursacht oder gewirft wird, indem der rege und doch freie Wille bestimmter Gründe bedarf.

Bernunftglaube ift ber, welcher fich auf feine andere Data grundet als die, fo in der reinen Bernunft enthalten find. Aller Glaube ift nun ein subjectiv zureichendes, objectiv aber mit Bewußtsein unzureichenbes Furwahrhalten; alfo mird er dem Biffen entgegengefest. Undrer-5 feits, wenn aus objectiven, obzwar mit Bewußtfein ungureichenden, Grunden etwas fur mahr gehalten, mithin bloß gemeint wird: fo fann diefes Meinen boch burch allmäblige Erganzung in berfelben Art von Grunden endlich ein Biffen werden. Dagegen wenn die Grunde bes Furmahrhaltens ihrer Art nach gar nicht objectiv gultig find, fo fann ber Glaube 10 durch keinen Gebrauch der Vernunft jemals ein Wiffen werden. Der hiftorifche Glaube 3. B. von dem Tode eines großen Mannes, den einige Briefe berichten, fann ein Biffen werben, wenn die Dbrigfeit bes Orts denselben, fein Begrabnig, Teftament u. f. w. meldet. Dag daher etwas hiftorifc bloß auf Zeugniffe fur mahr gehalten, b. i. geglaubt 15 mird, 3. B. daß eine Stadt Rom in der Belt fei, und doch derjenige, der niemals da gemesen, sagen fann: ich weiß, und nicht bloß: ich glaube, es exiftire ein Rom, das fteht gang wohl beisammen. Da= gegen kann ber reine Bernunftglaube durch alle naturliche Data ber Bernunft und Erfahrung niemals in ein Biffen verwandelt 20 werden, weil der Grund des Fürmahrhaltens hier bloß subjectiv, namlich ein nothwendiges Bedürfniß der Vernuuft, ift (und, fo lange wir Menschen find, immer bleiben wird), das Dafein eines hochsten Befens nur vorausaufeten, nicht zu bemonftriren. Diefes Bedurf= niß der Bernunft zu ihrem fie befriedigenden theoretifchen Gebrauche 25 murde nichts anders als reine Bernunfthppothese sein, d. i. eine Meinung, die aus subjectiven Grunden jum Furmahrhalten gureichend mare: barum, weil man gegebene Birfungen gu erflaren niemals einen andern als diefen Grund erwarten fann, und die Bernunft doch einen Erklarungsgrund bedarf. Dagegen der Bernunftglaube, der auf 30 dem Bedurfnig ihres Gebrauchs in praktischer Abficht beruht, ein Boftulat ber Bernunft beißen tonnte: nicht als ob es eine Ginficht mare, welche aller logischen Forderung zur Bewißheit Benuge thate, fondern weil diefes Furmahrhalten (wenn in dem Menichen alles nur moralisch aut bestellt ift) dem Grade nach keinem Biffen nachsteht\*), ob es gleich 35 ber Art nach davon völlig unterschieden ift.

<sup>\*)</sup> Bur Festigkeit bes Glaubens gebort bas Bewußtsein seiner Unveranberlichkeit. Run fann ich völlig gewiß sein, bag mir niemand ben Sat:

Ein reiner Vernunftglaube ift also der Wegweiser oder Compaß, wodurch der speculative Denker sich auf seinen Vernunftstreisereien im Felde
übersinnlicher Gegenstände orientiren, der Mensch von gemeiner, doch
(moralisch) gesunder Vernunft aber seinen Weg sowohl in theoretischer als
praktischer Absicht dem ganzen Zwecke seiner Bestimmung völlig angemessen vorzeichnen kann; und dieser Vernunftglaube ist es auch, der
jedem anderen Glauben, ja jeder Offenbarung zum Grunde gelegt
werden muß.

Der Begriff von Gott und felbft die Überzengung von feinem Dafein fann nur allein in der Bernunft angetroffen werden, von ihr 10 allein ausgehen und weder durch Eingebung, noch durch eine ertheilte Nachricht von noch fo großer Autorität zuerft in uns fommen. Biberfährt mir eine unmittelbare Unschauung von einer folden Urt, als fie mir die Natur, jo weit ich fie fenne, gar nicht liefern fann: jo ning doch ein Begriff von Gott zur Richtschnur dienen, ob diese Erscheinung auch mit 15 allem dem übereinstimme, mas zu dem Charafteristischen einer Gottheit erforderlich ift. Db ich gleich nun gar nicht einsehe, wie es möglich fei, daß irgend eine Ericheinung dasjenige auch nur ber Qualität nach barftelle, was fich immer nur benten, niemals aber anschauen lagt: fo ift boch wenigstens so viel flar, daß, um nur zu urtheilen, ob das Gott fei, mas 20 mir erscheint, was auf mein Gefühl innerlich ober angerlich wirkt, ich ihn an meinen Vernunftbegriff von Gott halten und barnach prufen muffe. nicht ob er diesem adaquat sei, sondern bloß ob er ihm nicht widerspreche. Eben fo: wenn auch bei allem, wodurch er fich mir unmittelbar entdecte. nichts angetroffen wurde, mas jenem Begriffe miderfprache: fo murde 25 bennoch diefe Erscheinung, Auschauung, unmittelbare Offenbarung, ober wie man fonft eine folche Darftellung nennen will, das Dafein eines Befens niemals beweisen, deffen Begriff (wenn er nicht unficher beftimmt und daher der Beimischung alles möglichen Bahnes unterworfen werden foll) Unendlichfeit der Große nach zur Unterscheidung von allem Be= 30 fcopfe fordert, welchem Begriffe aber gar feine Erfahrung oder Unichauung adaquat fein, mithin auch niemals bas Dafein eines folden Befens

Es ist ein Gott, werbe widerlegen können; denn wo will er diese Einsicht hernehmen? Also ist es mit dem Bernunstglauben nicht so, wie mit dem historischen bewandt, bei dem es immer noch möglich ist, daß Beweise zum Gegentheil ausge. 35 sunden würden, und wo man sich immer noch vorbehalten muß, seine Meinung zu ändern wenn sich unsere Kenntniß der Sachen erweitern sollte.

unzweideutig beweisen kann. Bom Dasein des höchsten Wesens kann also niemand durch irgend eine Anschauung zuerst überzeugt werden; der Bernunstglaube muß vorhergehen, und alsdann könnten allensalls gewisse Erscheinungen oder Eröffnungen Anlaß zur Untersuchung geben, ob wir bas, was zu uns spricht oder sich uns darstellt, wohl besugt sind für eine Gottheit zu halten, und nach Besinden jenen Glauben bestätigen.

Wenn also der Vernunft in Sachen, welche übersinnliche Gegenstände betreffen, als das Dasein Gottes und die fünftige Welt, das ihr zustehende Recht zuerst zu sprechen bestritten wird: so ist aller Schwärmerei, Abersoglauben, ja selbst der Atheisterei eine weite Pforte geöffnet. Und doch scheint in der Jacobischen und Mendelssohnischen Streitigkeit alles auf diesen Umsturz, ich weiß nicht recht, ob bloß der Vernunfteinsicht und des Wissens (durch vermeinte Stärke in der Speculation), oder auch sogar des Vernunftglaubens, und dagegen auf die Errichtung eines andern Glaubens, den sich ein jeder nach seinem Belieben machen kann, angelegt. Man sollte beinahe auf das lehtere schließen, wenn man den Spinozistischen Begriff von Gott als den einzigen mit allen Grundsfähen der Verunnst stimmigen\*) und dennoch verwerslichen Begriff auss

<sup>\*)</sup> Es ift faum gu begreifen, wie gebachte Belehrte in ber Rritif ber 20 reinen Bernunft Borichub jum Spinogism finden fonnten. Die Rritif beichneidet bem Dogmatism ganglich bie Flügel in Unfehung ber Erfenntnift überfinnlicher Gegenstanbe, und ber Spinogiom ift bierin fo bogmatifch, bag er fogar mit bem Mathematiker in Unsehung ber Strenge bes Beweises wetteifert. Die Rritit beweiset: bag bie Tafel ber reinen Berftanbesbegriffe alle Materialien bes 25 reinen Denfens enthalten muffe; ber Spinogism fpricht von Bedanken, Die boch felbft benfen, und alfo von einem Accidens, bas boch zugleich fur fich als Subject eriftirt: ein Begriff, der fich im menfchlichen Berftande gar nicht findet und fich auch in ibn nicht bringen lagt. Die Rritit zeigt: es reiche noch lange nicht gur Behauptung ber Möglichkeit eines felbit gebachten Befens gu, bag in feinem Begriffe nichte Biber-30 fprechendes fei (wiewohl es alebann nöthigenfalls allerdings erlaubt bleibt, biefe Doglichkeit anzunehmen); ber Spinogism giebt aber vor, die Unmöglichkeit eines Befens einzusehen, beffen 3bee aus lauter reinen Berftanbesbegriffen befteht, wobon man nur alle Bedingungen ber Siunlichfeit abgesondert hat, worin alfo niemals ein Bideripruch angetroffen werben fann, und vermag boch biefe über alle Grangen gebende Unmagung 35 burch gar nichts zu unterftugen. Gben um biefer willen führt ber Spinogiem gerabe aur Schwarmerei. Dagegen giebt es fein einziges ficheres Mittel alle Schwarmerei mit ber Burgel auszurotten, als jene Granzbeftimmung bes reinen Bernunftpermogens. - Eben fo findet ein anderer Gelehrter in ber Rritif b. r. Bernunft eine Stepfis, obgleich bie Rritif eben barauf hinausgeht, etwas Gewiffes und Be-

gestellt sieht. Denn ob es sich gleich mit dem Vernunftglauben ganz wohl verträgt, einzuräumen: daß speculative Vernunft selbst nicht einmal die Möglichkeit eines Wesens, wie wir uns Gott denken mussen, einzussehen im Stande sei: so kann es doch mit gar keinem Glauben und übersall mit keinem Fürwahrhalten eines Daseins zusammen bestehen, daß Bernunft gar die Unmöglichkeit eines Gegenstandes einsehen und bennoch aus anderen Quellen die Wirklichkeit besselben erkennen könnte.

Männer von Geistesfähigkeiten und von erweiterten Gesinnungen! Ich verehre Eure Talente und liebe Euer Menschengefühl. Aber habt Ihr auch wohl überlegt, was Ihr thut, und wo es mit Euren Angriffen 10 auf die Vernunft hinaus will? Ohne Zweisel wollt Ihr, daß Freiheit zu denken ungekränkt erhalten werde; denn ohne diese würde es selbst mit Enren freien Schwüngen des Genies bald ein Ende haben. Wir wollen sehen, was aus dieser Denkfreiheit natürlicher Weise werden müsse, wenn ein solches Versahren, als Ihr beginnt, überhand nimmt.

Der Freiheit zu benken ist erstlich ber bürgerliche Zwang entsegengesett. Zwar sagt man: die Freiheit zu sprechen oder zu schreisben könne uns zwar durch obere Gewalt, aber die Freiheit zu benken durch sie gar nicht genommen werden. Allein wie viel und mit welcher Richtigkeit würden wir wohl denken, wenn wir nicht gleichsam in Gese weinschaft mit andern, benen wir unsere und die uns ihre Gedanken mitstheilen, dächten! Also kann man wohl sagen, daß diejenige äußere Gewalt, welche die Freiheit, seine Gedanken öffentlich mitzutheilen, den Menschen entreißt, ihnen auch die Freiheit zu denken nehme: das einzige Kleinod, das uns bei allen dirgerlichen Lasten noch übrig bleibt, 25 und wodurch allein wider alle Übel dieses Zustandes noch Rath geschafft werden kann.

Zweitens wird die Freiheit zu benten auch in ber Bedeutung genommen, daß ihr ber Gemiffenszwang entgegengesett ist; wo ohne

stimmtes in Ansehung des Umfanges unserer Erfenntniß a priori fest zu seinen. Im 30 gleichen eine Dialektik in den kritischen Untersuchungen, welche doch darauf angelegt sind, die unvermeibliche Dialektik, womit die allerwärts dogmatisch gesührte reine Bernunft sich selbst verfängt und verwickelt, aufzulösen und auf immer zu vertigen. Die Reuplatoniker, die sich Eskektiker naunten, weil sie ihre eigenen Erklen allenthalben in älteren Autoren zu sinden wußten, wenn sie solche vorher hineinge 35 tragen hatten, versuhren gerade eben so; es geschieht also in so fern nichts Reues unter der Sonne.

alle äußere Gewalt in Sachen der Religion sich Bürger über andere zu Bormündern auswerfen und statt Argument durch vorgeschriebene, mit ängstlicher Furcht vor der Gefahr einer eigenen Untersuchung begleitete Glaubenssormeln alle Prüfung der Bernunft durch frühen Einsbruck auf die Gemüther zu verbannen wissen.

Drittens bedeutet auch Freiheit im Denken die Unterwerfung der Bernunft unter keine andere Geseke als: die sie sie sieht gelbst giebt; und ihr Gegentheil ist die Maxime eines geseklosen Gebrauchs der Bernunst (um dadurch, wie das Genie wähnt, weiter zu sehen, als unter der Einstoftung durch Geseke). Die Folge davon ist natürlicher Weise diese daß, wenn die Bernunst dem Geseke nicht unterworsen sein will, das sie sich selbst giebt, sie sich unter das Joch der Geseke bengen nuß, die ihr ein anderer giebt; denn ohne irgend ein Gesek kann gar nichts, selbst nicht der größte Unssinn sein Spiel lange treiben. Also ist die unverweidliche Folge der erklärsten Geseklosigseit im Denken (einer Befreiung von den Einschaftungen durch die Bernunst) diese: daß Freiheit zu denken zuleht dadurch eingebüßt und, weil nicht etwa Unglück, sondern wahrer Übermuth daran schulb ist, im eigentlichen Sinne des Worts verscherzt wird.

Der Bang der Dinge ift ungefähr diefer. Buerft gefällt fich bas 20 Benie fehr in feinem fuhnen Schwunge, da es ben Faden, woran es fouft die Bernunft leufte, abgestreift hat. Es bezanbert bald auch Andere durch Machtsprüche und große Erwartungen und scheint fich selbst nunmehr auf einen Thron gefett zu haben, den langfame, ichwerfällige Bernunft fo fclecht zierte; wobei es gleichwohl immer die Sprache berfelben führt. 25 Die alsdann angenommene Maxime der Ungultigfeit einer zu oberft gefetgebenden Bernunft nennen wir gemeine Menfchen Schwärmerei; jene Bunftlinge der gutigen Natur aber Erleuchtung. Beil indeffen bald eine Sprachvermirrung unter diefen felbft entspringen muß, indem, ba Bernunft allein fur jedermann gultig gebieten tann, jest jeder feiner Gin-30 gebung folgt: fo muffen zulett aus inneren Gingebungen durch außere Bengniffe bewährte Facta, aus Traditionen, die anfänglich felbft gewählt waren, mit der Beit aufgedrungene Urfunden, mit einem Borte die gangliche Unterwerfung der Bernunft unter Facta, d. i. der Aberglanbe. entspringen, weil dieser fich doch wenigstens in eine gesetliche Form 35 und dadurch in einen Ruheftand bringen läßt.

Beil gleichwohl die menschliche Bernunft immer noch nach Freiheit strebt: so muß, wenn sie einmal die Fesseln zerbricht, ihr erster Gebrauch Rant's Schriften. Bette. VIII.

einer lange entwöhnten Freiheit in Migbranch und vermeffenes Zutrauen auf Unabhangigkeit ihres Bermogens von aller Ginschränkung ausgrten. in eine Aberredung von der Alleinherrichaft der speculativen Bernunft. die nichts annimmt, als was fich burch objective Grunde und dogmatische Überzeugung rechtfertigen fann, alles übrige aber fühn meglangnet. Die Marime der Unabhängigkeit der Bernunft von ihrem eigenen Bedürfniß (Bergichtthung auf Bernunftglauben) heißt nun Unglaube: nicht ein hiftorischer; benn ben tann man fich gar nicht als vorsetzlich, mithin auch nicht als zurechnungsfähig denken (weil jeder einem Factum, welches nur hinreichend bewährt ist, eben so aut als einer 10 mathematischen Demonstration glauben muß, er mag wollen oder nicht); jondern ein Bernunftunglaube, ein miglicher Buftand des menich= lichen Gemüths, der den moralischen Gesetzen zuerft alle Kraft der Triebfedern auf das Berg, mit der Zeit sogar ihnen felbft alle Autorität benimmt und die Denkungsart veranlaßt, die man Freigeifterei nennt, 15 d. i. den Grundsatz, gar feine Pflicht mehr zu erkennen. Sier mengt fich nun die Obrigfeit ins Spiel, damit nicht felbst burgerliche Angelegen= heiten in die größte Unordnung fommen; und da das behendeste und doch nachdrücklichste Mittel ihr gerade das beste ift, so hebt sie die Freiheit zu denken aar auf und unterwirft dieses gleich anderen Gewerben den Lan- 20 desverordnungen. Und fo Berftort Freiheit im Denten, wenn fie fogar unabhangig von Gefeten der Vernunft verfahren will, endlich fich felbft.

Freunde des Menschengeschlechts und dessen, was ihm am heiligsten ist! Nehmt an, was Euch nach sorgfältiger und aufrichtiger Prüfung am glaubwürdigsten scheint, es mögen nun Facta, es mögen Vernunftgründe 25 sein; nur streitet der Vernunft nicht das, was sie zum höchsten Sut auf Erden macht, nämlich das Vorrecht ab, der letzte Prodirstein der Wahr= heit\*) zu sein. Widrigenfalls werdet Ihr, dieser Freiheit unwürdig, sie

<sup>\*)</sup> Selbstbenken heißt den obersten Prodirstein der Wahrheit in sich selbst (d. i. in seiner eigenen Bernunft) sinchen; und die Maxime, jederzeit selbst zu denken, 30 ist die Aufklärung. Dazu gehört nun eben so viel nicht, als sich diejenigen eindiben, welche die Aufklärung in Kenntnisse sehen: da sie vielmehr ein utgativer Grundsat im Gedranche seines Erkenntnissermögens ist, und öster der, do an Kenntnissen sied ist, im Gedranche berselben am wenigsten aufgeklärtist. Sich seiner eigenen Bernunft bedienen, will nichts weiter sagen, als dei 35 allem dem, was man annehmen soll, sich selbst tragen: ob man es wohl thunlich sinde, den Grund, warum man etwas annimmt, oder auch die Regel, die aus dem,

auch sicherlich einbüßen und dieses Unglück noch dazu dem übrigen, schuldslosen Theile über den Hals ziehen, der sonst wohl gesinnt gewesen wäre, sich seiner Freiheit gesehmäßig und dadurch auch zwecknäßig zum Weltbesten zu bedienen!

- 5 was man annimmt, folgt, zum allgemeinen Grundsaße seines Bernunftgebrauchs zu nuachen. Diese Probe kann ein seber mit sich selbst anstellen; und er wird Aberglauben und Schwärmerei bei dieser Prüfung alsbald verschwinden sehen, wenn er gleich bei weitem die Kenntuisse nicht hat, beide aus objectiven Gründen zu widertegen. Denn er bedient sich blos der Maxime der Selbsterhaltung der
- 10 Bernunft. Auftlärung in einzelnen Subjecten burch Erziehung zu gründen, ist also gar leicht; man nuß nur früh anfangen, die jungen Köpfe zu dieser Resteuton zu gewöhnen. Ein Zeitalter aber anfzuklären, ist fehr langwierig; denn es finden sich viel äußere hindernisse, welche jene Erziehungsart theils verbieten, theils erschweren.



Einige Bemerkungen

311

Ludwig Seinrich Jakob's

Früfung der

Mendelssohn'schen Morgenstunden.



Benn man die lette Mendelssohn'iche von ihm felbst herausgegebene Schrift lieft und bas nicht im mindeften geschmächte Bertrauen biefes versuchten Philosophen auf die demonstrative Beweisart des wichtig= ften aller Gate ber reinen Vernunft darin mahrnimmt, fo gerath man 5 in Bersuchung, die engen Grenzen, welche scrupulofe Rritik biesem Erfenntnifpermogen fest, wohl fur ungegründete Bedenklichkeit zu halten und durch die That alle Ginwurfe gegen die Doglichfeit einer folden Unternehmung für widerlegt anzusehen. Nun scheint es zwar einer auten und ber menichlichen Bernunft unentbehrlichen Sache zum wenigften nicht 10 nachtheilia zu fein, daß fie allenfalls auf Bermuthungen gegrundet werde, die einer oder der andere fur formliche Beweise halten mag; denn man muß am Ende doch auf benfelben Sak, es fei durch welchen Beg es wolle. fommen, weil Bernunft ihr felbft ohne benfelben niemals völlig Onnge leiften fann. Allein es tritt hier eine wichtige Bedenklichkeit in Unsehung 15 des Beges ein, den man einschlägt. Denn räumt man der reinen Bernunft in ihrem speculativen Gebranch einmal das Vermögen ein, fich über die Grenzen des Sinnlichen hinaus durch Ginsichten zu erweitern, fo ift es nicht mehr möglich, fie bloß auf diesen Gegenstand einzuschränken: und nicht genug, daß fie alsdann für alle Schwärmerei ein weites Reld 20 geöffnet findet, fo trant fie fich auch zu, felbst über die Möglichkeit eines höchsten Wesens (nach bemjenigen Begriffe, den die Religion braucht) burch Bernünfteleien zu entscheiden - wie wir davon an Spinoza und felbit zu unserer Beit Beispiele antreffen - und fo durch angemaßten Dogmatismus jenen Sat mit eben ber Ruhnheit zu fturgen, mit welcher 25 man ihn errichten zu können sich gerühmt hat; statt dessen, wenn diesem in Angehung des Uberfinnlichen durch ftrenge Rritik die Flügel beschnitten werden, jener Glaube in einer praftisch-wohlgegründeten, theoretisch aber unwiderleglichen Boraussehung völlig gefichert fein fann. Daher ift eine

Biderlegung jener Anmaßungen, so gut sie auch gemeint sein mögen, der Sache selbst, weit gesehlt nachtheilig zu sein, vielmehr sehr beförderlich, ja unumgänglich nöthig.

Diese hat nun der Herr Verfasser des gegenwärtigen Berks übernommen, und nachdem er mir ein kleines Probestück desselben mitgetheilt 5 hat, welches von seinem Talent der Einsicht sowohl als Popularität zeugt, mache ich mir ein Vergnügen, diese Schrift mit einigen Betrachtungen, welche in diese Materie einschlagen, zu begleiten.

In den Worgenftunden bedient sich der scharssinnige Mendelssohn, um dem beschwerlichen Geschäfte der Entscheidung des Streits der 10 reinen Vernunft mit ihr selbst durch vollständige Kritik dieses ihres Versmögens überhoben zu sein, zweier Kunststüde, deren sich auch wohl sonst bequeme Richter zu bedienen pflegen, nämlich den Streit entweder gütlich beizulegen, oder ihn als für gar keinen Gerichtshof gehörig abzusweisen.

Die erfte Maxime fteht S. 214 erfte Auflage: Sie miffen, wie fehr ich geneigt bin, alle Streitigfeiten ber philosophischen Schulen für bloge Wortstreitigkeiten zu erklaren, ober boch wenigstens ursprünglich von Bortstreitigfeiten bergulei= ten; und dieser Maxime bedient er sich fast durch alle polemische 20 Artifel des gangen Werks. Ich bin hingegen einer gang entgegengesetten Meinung und behaupte, daß in Dingen, worüber man, vornehmlich in der Philosophie, eine geraume Zeit hindurch geftritten hat, niemals eine Bortftreitigfeit jum Grunde gelegen habe, fondern immer eine wahrhafte Streitigkeit über Sachen. Denn obgleich in jeder Sprache 25 einige Borte in mehrerer und verschiedener Bedeutung gebraucht werden, fo tann es doch gar nicht lange mahren, bis bie, fo fich im Gebrauche beffelben anfangs veruneinigt haben, ben Mifrerstand bemerken und fich an beren Statt anderer bedienen: daß es alfo am Ende eben fo menig wahre Homonyma als Synonyma giebt. So fuchte Mendelssohn den 30 alten Streit über Freiheit und Raturnothwendigfeit in Beftimmungen des Billens (Berl. M. G. Jul. 1783) auf blogen Bortftreit jurud gu führen, weil das Wort muffen in zweierlei verschiedener Bedeutung (theils bloß objectiver, theils subjectiver) gebraucht wird; aber es ift (um mit humen zu reden), als ob er den Durchbruch bes Oceans mit 35 einem Strohwifch ftopfen wollte. Denn ichon langft haben Philosophen diefen leicht migbrauchten Ausdruck verlaffen und die Streitfrage auf die

Formel gebracht, die jene allgemeiner ausdrückt: ob die Begebenheiten in der Welt (worunter auch unsere willfürlichen Handlungen gehören) in der Reihe der vorhergehenden wirkenden Ursachen bestimmt seien, oder nicht; und da ist es offendar nicht mehr Wortstreit, sondern ein wichtiger, durch dogmatische Metaphysis niemals zu entscheidender Streit. Dieses Kunststücks bedient sich der subtile Mann nun sast allenthalben in seinen Morgenstunden, wo es mit der Auslösung der Schwierigkeiten nicht recht fort will; es ist aber zu besorgen: daß, indem er künstell allenthalben Logomachie zu ergrübeln, er selbst dagegen in Logodädalie versalle, w über welche der Philosophie nichts Nachtheiligeres widersahren kann.

Die zweite Maxime geht barauf hinaus, die Nachforschung ber reinen Bernunft auf einer gemiffen Stufe (die lange noch nicht die hochfte ift) bem Scheine nach gesetmäßig zu hemmen und bem Frager furz und gut den Mund gu ftopfen. In den Morgenftunden Geite 116 heißt es: 15 "Wenn ich euch fage, mas ein Ding wirft ober leidet, fo fragt nicht weiter, was es ift! Wenn ich euch fage, was ihr euch von einem Dinge für einen Begriff zu machen habt: fo hat die fernere Frage, mas diefes Ding an fich felbit fei, weiter feinen Berftand" 2c. Wenn ich boch aber (wie in den metaphnfifchen Unfangsgrunden der Naturwiffenschaft gezeigt worden) 20 einsehe, daß wir von der forperlichen Natur nichts anders erkennen, als ben Raum (ber noch gar nichts Eriftirendes, sondern bloß die Bedingung au Ortern außerhalb einander, mithin zu blogen außeren Berhaltniffen ift), das Ding im Raume außerdem, daß auch Raum in ihm (d. i. es felbst ausgebehnt) ift, feine andere Birtung als Bewegung (Beränderung 25 des Orts, mithin bloger Verhältniffe), folglich feine andere Kraft oder leidende Eigenschaft als bewegende Rraft und Beweglichfeit (Beränderung außerer Berhaltniffe) zu erkennen giebt: fo mag mir Menbelsfohn, ober jeder andere an feiner Stelle doch fagen, ob ich glauben fonne, ein Ding nach dem, was es ift, zu erkennen, wenn ich weiter nichts von ihm weiß, 30 als daß es Etwas fei, das in außeren Berhaltniffen ift, in welchem felbst äußere Berhältniffe find, daß jene an ihm und durch daffelbe an anderen verändert werden fonnen, jo daß der Grund dazu (bewegende Rraft) in denselben liegt, mit einem Borte, ob, da ich nichts als Beziehungen von Etwas fenne auf etwas Anderes, davon ich gleichfalls nur außere Be-35 diebungen miffen fann, ohne daß mir irgend etwas Inneres gegeben ift oder gegeben werden tann, ob ich ba fagen tonne, ich habe einen Begriff vom Dinge an fich, und ob nicht die Frage gang rechtmäßig fei: was denn

das Ding, das in allen diefen Berhaltniffen das Subject ift, an fich felbst sei. Eben dieses läßt fich auch gar wohl an dem Erfahrungsbegriff unferer Seele darthun, daß er bloge Ericheinungen des inneren Sinnes enthalte und noch nicht den bestimmten Begriff des Subjects felbft; allein es murde mich hier in zu große Beitlauftigfeit führen.

Freilich, wenn wir Wirkungen eines Dinges fennten, die in der That Eigenschaften eines Dinges an fich felbft fein konnen, fo durften wir nicht ferner fragen, mas das Ding noch außer diesen Gigenschaften an fich fei; benn es ift alsdann gerade das, mas durch jene Gigenschaften ge= geben ift. Run wird man fordern, ich folle doch dergleichen Gigenschaften 10 und wirkende Rrafte angeben, damit man fie und durch fie Dinge an fich von bloßen Erscheinungen unterscheiden konne. Ich antworte: dieses ift icon langft und zwar von euch felbst geschehen.

Befinnet euch nur, wie ihr den Begriff von Gott, als hochfter Intelligeng, zu Stande bringt. Ihr bentt euch in ihm lauter mahre Reali= 15 tat, d. i. etwas, das nicht bloß (wie man gemeiniglich dafür halt) ben Regationen entgegen gesetzt wird, sondern auch und vornehmlich den Realitäten in der Erscheinung (realitas Phaenomenon), bergleichen alle find, die uns burch Sinne gegeben werden muffen und eben barum realitas apparens (wiewohl nicht mit einem ganz schicklichen Ausbrucke) 20 genannt werden. Run vermindert alle diese Realitaten (Berftand, Bille, Seligfeit, Macht 20.) dem Grade nach, fo bleiben fie doch der Art (Qualitat) nach immer dieselben, fo habt ihr Gigenschaften ber Dinge an fich felbst, die ihr auch auf andere Dinge anger Gott anwenden konnt. Reine andere konnt ihr euch denken, und alles Ubrige ift nur Realität in 25 der Erscheinung (Eigenschaft eines Dinges als Begenftandes der Sinne), wodurch ihr niemals ein Ding dentt, wie es an fich felbst ift. Es scheint zwar befremblich, daß wir unfere Begriffe von Dingen an fich felbst nur badurch gehörig bestimmen fonnen, daß wir alle Realität zuerst auf den Begriff von Gott reduciren und fo, wie er darin ftatt findet, allererft auch 30 auf andere Dinge als Dinge an fich anwenden follen. Allein jenes ift ledig= lich das Scheidungsmittel alles Sinnlichen und ber Erscheinung von dem, was durch den Verftand, als zu Cachen an fich felbft gehörig, betrachtet werden fann. - Also fann nach allen Renntniffen, die wir immer nur durch Erfahrung von Sachen haben mogen, die Frage: mas denn ihre Objecte 36 als Dinge an fich felbst fein mogen? gang und gar nicht fur finnleer gehalten werden.

Die Sachen der Metaphysik stehen jeht auf einem solchen Fuße, die Acten zu Entscheidung ihrer Streitigkeiten liegen beinahe schon zum Spruche sertig, so daß es nur noch ein wenig Geduld und Unparteislichkeit im Urtheile bedarf, um es vielleicht zu erleben, daß sie endlich seinmal ins Reine werden gebracht werden.

Rönigsberg den 4. August 1786.

3. Rant.



## Aber den

Gebrauch teleologischer Brincipien in der Philosophie.



Benn man unter Ratur den Inbegriff von allem verfteht, mas nach Gefeben bestimmt eriftirt, die Belt (als eigentlich fogenannte Natur) mit ihrer oberften Urfache zusammengenommen, fo kann es die Naturforschung (die im erften Falle Physik, im zweiten Metaphysik heißt) auf zwei Begen 5 versuchen, entweder auf dem blos theoretischen, oder auf dem teleo= logischen Bege, auf dem lettern aber, als Physit, nur folche Zwede, die uns durch Erfahrung bekannt werden konnen, als Metaphyfit da= gegen ihrem Berufe angemeffen nur einen Zweck, ber burch reine Vernunft feft fteht, zu ihrer Absicht gebrauchen. Ich habe anderwärts gezeigt, daß 10 die Bernunft in der Metaphyfit auf dem theoretischen Naturmege (in Un= fehung der Erkenntniß Gottes) ihre gange Abficht nicht nach Bunfch erreichen könne, und ihr also nur noch der teleologische übrig sei; so doch, daß nicht die Naturzwecke, die nur auf Beweisgrunden der Erfahrung beruhen, sondern ein a priori durch reine praftische Bernunft bestimmt 15 gegebener 3med (in der Idee des höchsten Guts) den Mangel der ungulanglichen Theorie ergangen muffe. Gine ahnliche Befugniß, ja Bedurfniß, von einem teleologischen Princip auszugehen, wo und die Theorie verläßt, habe ich in einem kleinen Bersuche über die Menschenracen zu beweisen gefucht. Beide Falle aber enthalten eine Forderung, der der Berftand fich 20 ungern unterwirft, und die Unlag genug jum Migverftande geben fann.

Mit Recht ruft die Vernunft in aller Naturuntersuchung zuerst nach Theorie und nur später nach Zweckbestimmung. Den Mangel der erstern kann keine Teleologie noch praktische Zweckmäßigkeit ersehen. Wir bleiben immer unwissend in Ansehung der wirkenden Ursachen, wenn wir gleich die Ungemessenheit unserer Voraussehung mit Endursachen, es sei der Natur oder unsers Willens, noch so einleuchtend machen können. Am meisten scheint diese Klage da gegründet zu sein, wo (wie in jenem metaphysischen Falle) sogar praktische Gesehe voraugehen müssen, um den Zweck allererst anzugeben, dem zum Behuf ich den Begriff einer Ursache zu bestimmen gebenke, der auf solche Art die Natur des Gegenstandes gar nichts anzu-

gehen, fondern blos eine Beschäftigung mit unsern eignen Absichten und

Bedürfniffen zu fein icheint.

Es halt allemal ichwer, fich in Principien zu einigen, in folden Källen, wo die Bernunft ein doppeltes, fich wechselseitig einschränkendes Interesse hat. Aber es ist sogar schwer sich über die Principien dieser 5 Art auch nur zu verstehen, weil fie die Methode zu denken vor der Beitimmung des Objects betreffen, und einander widerstreitende Unspruche der Bernunft den Gesichtspunkt zweideutig machen, aus dem man feinen Gegenstand zu betrachten bat. In ber gegenwärtigen Zeitichrift find zwei meiner Berfuche über zweierlei fehr verschiedene Gegenstande und von fehr 10 ungleicher Erheblichkeit einer icharffinnigen Brufung unterworfen worden. In einer bin ich nicht verstanden worden, ob ich es zwar erwartete, in der andern aber über alle Erwartung mohl verstanden worden; beides von Männern von vorzüglichem Talente, jugendlicher Rraft und aufblübendem Ruhme. In jener gerieth ich in Berdacht, als wollte ich 15 eine Frage der phylischen Naturforschung durch Urkunden der Religion beantworten: in der andern wurde ich von dem Berdachte befreiet, als wollte ich durch den Beweis der Ungulänglichkeit einer metaphyfischen Naturforschung der Religion Abbruch thun. In beiden grundet sich die Schwierigfeit verstanden zu werden auf der noch nicht genug ins Licht 20 gestellten Befugniß, sich, wo theoretische Erfenntnigquellen nicht zulangen, des teleologischen Princips bedienen zu durfen, doch mit einer folden Beichränfung feines Gebrauchs, daß der theoretisch = speculativen Nach= foridung das Recht des Bortritts gesichert wird, um zuerst ihr ganges Bermögen daran zu versuchen (wobei in der metaphysischen von der rei= 25 nen Bernunft mit Recht gefordert wird, daß fie diefes und überhaupt ihre Unmaßung über irgend etwas zu entscheiden vorher rechtfertige, batei aber ihren Bermogenszustand vollständig aufdede, um auf Butrauen rechnen zu durfen), ingleichen daß im Fortgange diese Freiheit ihr jederzeit unbenommen bleibe. Ein großer Theil der Mighelligkeit beruht 30 hier auf der Beforgniß des Abbruchs, womit die Freiheit des Bernunft= gebrauchs bedroht werde; wenn diese gehoben wird, so glaube ich die Sinderniffe der Ginhelligkeit leicht wegranmen zu fonnen.

Biber eine in der Berl. M. S. November 1785 eingerückte Erstäuterung meiner vorlängst geäußerten Meinung über den Begriff und 35 ben Ursprung der Menschenracen trägt der Herr Geheimerath Georg Forster im Teutschen Merkur October und November 1786 Einwürfe vor,

bie, wie mich dunkt, blos aus dem Migverstande des Princips, wovon ich ausgehe, herrühren. Zwar findet es der berühmte Mann gleich aufangs mißlich, vorher ein Princip festzusehen, nach welchem sich der Naturforscher sogar im Suchen und Beobachten solle leiten lassen, und vorsnehmlich ein solches, was die Beobachtung auf eine dadurch zu befördernde Naturgeschichte zum Unterschiede von der bloßen Naturbeschreibung richtete, so wie diese Unterscheidung selbst unstatthaft. Allein diese Miß-helligkeit läßt sich leicht heben.

Bas die erfte Bedenklichkeit betrifft, fo ist wohl ungezweifelt gewiß, 10 daß durch bloges empirisches Herumtappen ohne ein leitendes Princip, wornach man zu suchen habe, nichts Zwedmäßiges jemals wurde gefunden werden; benn Erfahrung methodisch anstellen, heißt allein beobachten. 3d bante für ben blos empirifden Reifenden und feine Ergablung, pornehmlich wenn es um eine zusammenhängende Erkenntnig zu thun ift, 15 daraus die Bernunft etwas zum Behuf einer Theorie machen foll. Gemeiniglich antwortet er, wenn man wonach fragt: ich hatte das wohl bemerken tonnen, wenn ich gewußt hatte, daß man barnach fragen wurde. Folgt doch herr F. felbft der Leitung des Linneifchen Brincips der Beharrlichfeit des Charafters der Befruchtungstheile an Gemächsen, ohne welches 20 die Inftematische Raturbeschreibung des Pflanzenreichs nicht fo rühm= lich murde geordnet und erweitert worden fein. Daß manche fo unvorsichtig find, ihre Ideen in die Beobachtung felbst hineinzutragen, (und, wie es auch wohl dem großen Naturkenner felbst widerfuhr, die Uhnlichkeit iener Charaftere gemiffen Beispielen zufolge für eine Anzeige ber Ahnlichkeit ber 25 Rrafte der Pflanzen zu halten), ift leider fehr mahr, fo wie die Lection für rafche Bernünftler (die uns beide vermuthlich nichts angeht) gang wohl gegrundet; allein diefer Migbrauch fann die Gultigfeit ber Regel boch nicht aufheben.

Was aber den bezweifelten, ja gar schlechthin verworsenen Untersosische Zwischen Naturbeschreibung und Naturgeschichte betrifft, so würde, wenn man unter der letzteren eine Erzählung von Naturbegebenheiten, wohin keine menschliche Bernunft reicht, z. B. das erste Entstehen der Psiauzen und Thiere, verstehen wollte, eine solche freilich, wie Hr. F. sagt, eine Wissenschaft für Sötter, die gegenwärtig, oder selbst Urbeber waren, so und nicht für Menschen sein. Allein nur den Zusammenhang gewisser gestiger Beschaffenheiten der Naturdinge mit ihren Ursachen in der ältern Zeit nach Wirkungsgesehen, die wir nicht erdichten, sondern aus den Kant's schriften. Werte, VIII.

Rräften ber Natur, wie fie fich uns jest barbietet, ableiten, nur blos fo weit jurud verfolgen, als es die Analogie erlaubt, bas mare Naturge= ichichte und zwar eine folde, die nicht allein möglich, fondern auch z. B. in den Erdtheorien (worunter des berühmten Linne feine auch ihren Plat findet) von grundlichen Naturforschern häufig genug versucht worden ift, 5 fie mogen nun viel ober wenig damit ausgerichtet haben. Auch gebort felbit des Herrn F. Muthmaßung vom erften Urfprunge des Negers gewiß nicht zur Naturbeschreibung, fondern nur gur Raturgeschichte. Diefer Unterschied ist in der Sachen Beschaffenheit gelegen, und ich verlange baburch nichts Reues, fondern blos die forgfältige Absonderung des einen 10 Befchaftes vom andern, weil fie gang heterogen find, und, wenn die eine (die Naturbeschreibung) als Wiffenschaft in der ganzen Pracht eines großen Suftems ericheint, die andere (die Naturgeschichte) nur Bruchftucke, ober mankende Snoothefen aufzeigen fann. Durch diefe Ab= sonderung und Darftellung ber zweiten, als einer eigenen, wenn gleich 15 für jest (vielleicht auch auf immer) mehr im Schattenriffe als im Berk ausführbaren Biffenschaft (in welcher fur bie meiften Fragen ein Bacat angezeichnet gefunden werden möchte), hoffe ich das zu bewirken, daß man sich nicht mit vermeintlicher Ginsicht auf die eine etwas zu gute thue, was eigentlich blos der andern angehört, und den Umfang der wirklichen 20 Erkenntniffe in der naturgeschichte (denn einige berfelben besitt man), qualeich auch die in ber Vernunft felbst liegende Schranken berfelben fammt ben Principien, wonach fie auf die bestmögliche Art zu erweitern ware, bestimmter kennen lerne. Man muß mir diese Beinlichkeit ichon gu aute halten, da ich so manches Unbeil aus der Sorglofigkeit, die Grenzen 25 der Wiffenschaften in einander laufen zu laffen, in anderen Fällen erfahren und nicht eben zu jedermanns Bohlgefallen angezeigt habe; überdem hiebei völlig überzeugt worden bin, daß durch die bloße Scheidung des Ungleichartigen, welches man vorher im Gemenge genommen hatte, ben Wiffenschaften oft ein ganz neues Licht aufgehe, wobei zwar manche Arm= 30 seligkeit aufgebecht wird, die fich vorher hinter fremdartigen Renntniffen versteden konnte, aber auch viele achte Quellen ber Erkenntnig eröffnet werden, wo man fie gar nicht hatte vermuthen follen. Die größte Schwierigkeit bei diefer vermeintlichen Neuerung liegt blos im Namen. Das Wort Geschichte in der Bedeutung, da es einerlei mit dem griechi= 35 ichen Historia (Erzählung, Beichreibung) ausbrückt, ift ichon zu fehr und zu lange im Gebrauche, als daß man fich leicht gefallen laffen follte, ihm

eine andere Bedeutung, welche die Naturforschung des Ursprungs bezeichnen kann, zuzugestehen; zumal ba es auch nicht ohne Schwierigkeit ift, ihm in der letteren einen andern anpaffenden technischen Ausbruck auszufinden\*). Doch die Sprachschwierigkeit im Unterscheiden fann den 5 Unterschied der Sachen nicht aufheben. 2:rmuthlich ift eben dergleichen Dighelligfeit megen einer, obwohl unvermeidlichen Abmeidung von claffi= ichen Ausdruden auch bei dem Begriffe einer Race die Urfache der Beruneinigung über die Sache felbst gewesen. Es ift uns bier miderfahren, mas Sterne bei Belegenheit eines physiognomischen Streits, ber nach 10 feinen launichten Einfällen alle Facultäten der ftraßburgischen Universität in Aufruhr verfette, fagt: Die Logiter murben die Sache entschieden haben, maren fie nur nicht auf eine Definition geftogen. Bas ift eine Race? Das Bort fteht gar nicht in einem Spftem der Naturbeschreibung, vermuthlich ift also auch das Ding selber überall nicht in der 15 Natur. Allein der Begriff, den diefer Ausdruck bezeichnet, ift doch in der Bernunft eines jeden Beobachters der Ratur gar mohl gegründet, der ju einer fich vererbenden Gigenthumlichkeit verschiedener vermischt zeugenden Thiere, die nicht in dem Begriffe ihrer Gattung liegt, eine Gemeinschaft der Urfache und zwar einer in dem Stamme der Gattung felbst ursprung= 20 lich gelegenen Ursache denkt. Daß dieses Wort nicht in der Naturbeichreibung (fondern an beffen Statt das der Barietat) vorfommt, fann ihn nicht abhalten, es in Abficht auf Naturgeschichte nöthig zu finden. Rur muß er es freilich ju diesem Behuf deutlich bestimmen; und dieses wollen wir hier versuchen.

Der Name einer Race, als radicaler Eigenthümlichkeit, die auf einen gemeinschaftlichen Abstanm Anzeige giebt und zugleich mehrere solche beharrliche sorterbende Charaktere nicht allein derselben Thiergattung, sondern auch desselben Stammes zuläßt, ist nicht unschiedlich ausgedacht. Ich würde ihn durch Abartung (progenies classifica) übersehen, um eine Race 30 von der Ausartung (degeneratio s. progenies specifica)\*\*) zu unters

<sup>\*)</sup> Ich wurde für die Naturbeschreibung das Bort Physiographie, für Naturgeschichte aber Physiogonie in Borschlag bringen.

<sup>\*\*)</sup> Die Benennungen ber elasses und ordines drücken ganz unzweideutig eine blod loglische Absorberung aus, die die Bernunft unter ihren Begriffen zum Bezs huf der bloßen Bergleichung macht: genera und species aber können auch die physische Absorberung bedeuten, die die Natur selbst unter ihren Geschöpfen in Ansehung ihrer Erzeugung macht. Der Charakter der Race kann also hinreichen,

icheiben, die man nicht einräumen kann, weil sie dem Geseth der Natur (in der Erhaltung ihrer Species in unveränderlicher Form) zuwider läuft. Das Wort progenies zeigt an, daß es nicht ursprüngliche, durch so vielerlei Stämme als Species derselben Gattung ausgetheilte, sondern sich allererft in der Folge der Zeugungen entwicklinde Charaktere, mithin nicht verschiedene Arten, sondern Abartungen, aber doch so bestimmt und beharrlich sind, daß sie zu einem Classenunterschiede berechtigen.

Nach diefen Borbegriffen murde die Menschengattung (nach dem allgemeinen Rennzeichen berfelben in ber Naturbeschreibung genommen) in einem Suftem der Raturgeschichte in Stamm (oder Stämme), Racen oder 10 Abartungen (progenies classificae) und verschiedenen Menichenichlag (varietates nativae) abgetheilt werden konnen, welche lettere nicht unaußbleibliche, nach einem anzugebenden Gefete fich vererbende, alfo auch nicht zu einer Classeneintheilung hinreichende Rennzeichen enthalten. Alles dieses ift aber so lange bloke Idee von der Art, wie die größte Mannig= 15 faltigkeit in der Zeugung mit der größten Ginheit der Abstammung von der Bernunft zu vereinigen fei. Db es wirklich eine folche Bermandtschaft in ber Menschengattung gebe, muffen die Beobachtungen, welche die Einheit der Abstammung kenntlich machen, entscheiden. Und hier sieht man deut= lich: daß man durch ein bestimmtes Princip geleitet werden muffe, um 20 blos zu beobachten, b. i. auf dasjenige Acht zu geben, mas Unzeige auf die Abstammung, nicht blos die Charafteren-Ahnlichfeit geben konne. weil wir es alsdann mit einer Aufgabe der Naturgeschichte, nicht der Naturbeschreibung und blos methodischen Benennung zu thun haben. Sat jemand nicht nach jenem Princip feine Nachforschung angestellt, so muß 25 er noch einmal suchen; benn von selbst wird sich ihm bas nicht barbieten, was er bedarf, um, ob es eine reale oder bloge Nominalverwandtichaft unter den Geschöpfen gebe, auszumachen.

Bon der Verschiedenheit des ursprünglichen Stammes kann es keine sichere Kennzeichen geben, als die Unmöglichkeit durch Vermischung 30 zweier erblich verschiedenen Menschenabtheilungen fruchtbare Nachkommen-

um Geschöpfe barnach zu classississieren, aber nicht um eine besondere Species baraus zu nachen, weit biese auch eine absonderliche Abstanunung bedeuten könnte, welche wir unter dem Namen einer Nace nicht verstanden wissen wollen. Es versteht sich von selbst, daß wir hier das Wort Classe nicht in der ausgedehnten Bedeutung zu nehmen, als es im Linneischen System genommen wird; wir brauchen es aber auch zur Eintheilung in ganz anderer Absicht.

ichaft zu gewinnen. Gelingt dieses aber, so ist die noch so große Verschiebenheit der Gestalt keine Hinderniß eine gemeinschaftliche Abstammung derselben wenigstens möglich zu sinden; denn so wie sie sich unerachtet dieser Verschiedenheit doch durch Zeugung in ein Product, das beider Chasrattere enthält, vereinigen können: so haben sie sich aus einem Stamme, der die Anlagen zur Entwicklung beider Charaktere ursprünglich in sich verbarg, durch Zeugung in so viel Racen theilen können; und die Vernunst wird ohne Noth nicht von zwei Principien ausgehen, wenn sie mit einem aben, als der Merkmale eben so vieler Racen, ist schon angesührt worden. Setz ist noch etwas von den erblichen Varietäten anzumerken, welche zur Benennung eines oder andern Menschalges (Familien= und Volksschlags) Anlaß geben.

Eine Barietät ift die erbliche Eigenthumlichkeit, die nicht flassififich 15 ift, weil fie fich nicht unausbleiblich fortpflangt; benn eine folche Beharrlich= feit des erblichen Charafters wird erfordert, um felbst für die Naturbefchreibung nur gur Claffeneintheilung zu berechtigen. Gine Geftalt, die in der Fortpflanzung nur bismeilen den Charafter der nachsten Eltern und zwar mehrentheils nur einseitig (Bater oder Mutter nachartend) re-20 producirt, ift fein Merfmal, daran man den Abstamm von beiden Eltern fennen fann, 3. B. den Unterschied der Blonden und Brunetten. Gben fo ift die Race oder Abartung eine unausbleibliche erbliche Gigenthumlich= feit, die zwar zur Classeneintheilung berechtigt, aber boch nicht specifisch ift, weil die unausbleiblich halbichlächtige Nachartung (alfo bas Bufam= 25 menichmelzen der Charaftere ihrer Unterscheidung) es wenigstens nicht als unmöglich urtheilen läßt, ihre angeerbte Verschiedenheit auch in ihrem Stamme uranfänglich, als in blogen Anlagen vereinigt und nur in ber Fortpflanzung allmählig entwidelt und gefchieben, anzusehen. Denn man kann ein Thiergefchlecht nicht zu einer besondern Species machen, wenn 30 es mit einem anderen zu einem und bemfelben Zeugungssyftem der Natur gehört. Also wurde in der Naturgeschichte Gattung und Species einerlei, nämlich die nicht mit einem gemeinschaftlichen Abstamme vereinbare Erbeigenthumlichfeit, bedeuten. Diejenige aber, die damit zusammen bestehen kann, ist entweder nothwendig erblich, oder nicht. Im erstern 35 Fall macht es ben Charafter ber Race, im andern ber Barietat aus.

Bon dem, was in der Menschengattung Barietät genannt werden kann, merke ich hier nun au, daß man auch in Ansehung dieser die Ratur

nicht als in voller Freiheit bildend, sondern eben sowohl, als bei den Racen-Charafteren, fie nur als entwickelnd und auf dieselbe durch urfprüngliche Unlagen vorausbestimmt anzusehen habe: weil auch in diefer Zwedmäßigfeit und berfelben gemäße Abgemeffenheit angetroffen wird, die fein Wert des Bufalls fein fann. Bas icon Lord Chaftsburn anmerkte, nämlich, daß in jedem Menschengesichte eine gewiffe Driginalität (gleichsam ein wirkliches Deffein) angetroffen werde, welche das Indivibuum als zu besonderen Zweden, die es nicht mit anderen gemein hat, bestimmt auszeichnet, obzwar diese Reichen zu entziffern über unfer Bermogen geht, das kann ein jeder Portraitmaler, der über feine Runft denft, 10 bestätigen. Man fieht einem nach dem Leben gemalten und wohlausge= brudten Bilbe die Bahrheit an, d. i. daß es nicht aus der Ginbildung genommen ift. Worin besteht aber diese Bahrheit? Dhne Zweifel in einer bestimmten Proportion eines der vielen Theile des Gesichts zu allen anderen, um einen individuellen Charafter, der einen dunkel vorgestellten 15 3med enthalt, auszudruden. Rein Theil des Befichts, wenn er uns auch unproportionirt fcheint, tann in der Schilderei mit Beibehaltung der übrigen abgeandert werden, ohne dem Rennerauge, ob er gleich das Driginal nicht gefeben bat, in Bergleichung mit dem von der Natur copirten Portrat, fofort merklich zu machen, welches von beiden die 20 lautere Natur und welches Erdichtung enthalte. Die Barietat unter Menschen von eben derfelben Race ift aller Bahrscheinlichkeit nach eben fo zwedmäßig in bem ursprunglichen Stamme belegen gemefen, um die größte Mannigfaltigkeit zum Behuf unendlich verschiedener Zwecke, als der Racenunterschied, um die Tauglichkeit zu weniger, aber wesentlichern 25 3meden zu grunden und in der Folge zu entwickeln; wobei boch der Unterschied obwaltet, daß die lettern Anlagen, nachdem fie fich einmal entwickelt haben (welches ichon in der alteften Beit geschehen fein muß), feine neue Kormen dieser Art weiter entstehen, noch auch die alte erlöschen lassen; dagegen die erstere wenigstens unserer Renntniß nach eine 30 an neuen Charafteren (außeren sowohl als innern) unerschöpfliche Natur anzuzeigen icheinen.

In Unsehung der Barietäten scheint die Natur die Zusammen= schmelzung zu verhüten, weil sie ihrem Zwecke, nämlich der Mannigfaltig= feit der Charaktere, entgegen ist; dagegen sie, was die Racenunterschiede 35 betrifft, dieselbe (nämlich Zusammenschmelzung) wenigstens verstattet, wenn gleich nicht begünstigt, weil dadurch das Geschöpf für mehrere

Rlimate tauglich wird, obgleich feinem berfelben in dem Grade angemeffen, als die erfte Anartung an daffelbe es gemacht hatte. Denn mas die gemeine Meinung betrifft, nach welcher Rinder (von unferer Claffe der Beigen) die Rennzeichen, die zur Barietat gehören (als Statur, Be-5 fichtsbilbung, Sautfarbe, felbft manche Gebrechen, innere fowohl als außere) von ihren Eltern auf die Halbicheid ererben follen (wie man fagt: bas hat bas Rind vom Bater, bas hat es von der Mutter), fo fann ich nach genauer Aufmerksamkeit auf ben Familienschlag ihr nicht beitreten. Sie arten, wenn gleich nicht Bater oder Mutter nach, boch entweder in 10 des einen oder der andern Familie unvermischt ein; und obzwar ber Abschen wider die Vermischungen der zu nahe Verwandten wohl großentheils moralifche Urfachen haben, ingleichen die Unfruchtbarkeit derfelben nicht genug bewiesen sein mag: so giebt boch seine weite Ausbreitung felbst bis zu roben Bolfern Anlag zur Bermuthung, daß ber Grund 15 bagu auf entfernte Art in der Ratur felbst gelegen sei, welche nicht will. daß immer die alten Formen wieder reproducirt werden, fondern alle Mannigfaltigfeit herausgebracht werben foll, die fie in die urfprungliche Reime des Menschenstamms gelegt hatte. Gin gemiffer Grad ber Gleichförmigkeit, ber fich in einem Familien= oder fogar Boltsichlage 20 hervorfindet, darf auch nicht der halbichlachtigen Anartung ihrer Charattere (welche meiner Meinung nach in Ansehung ber Barietäten gar nicht ftatt findet) jugeschrieben werden. Denn das Ubergemicht ber Beugungsfraft des einen oder andern Theils verehlichter Personen, da bisweilen faft alle Rinder in den vaterlichen, oder alle in ben mutterlichen Stamm 25 einschlagen, tann bei ber anfänglich großen Berfdiedenheit der Charaftere burd Birtung und Gegenwirfung, nämlich badurch daß die Nachartungen auf der einen Seite immer feltener werben, die Mannigfaltigfeit ver-. mindern und eine gemiffe Gleichformigfeit (die nur fremden Augen ficht= bar ift) hervorbringen. Doch bas ift nur meine beiläufige Meinung, Die 30 ich bem beliebigen Urtheile bes Lefers Breis gebe. Bichtiger ift, daß bei andern Thieren faft alles, mas man an ihnen Barietat nennen mochte (wie die Große, die Sautbeschaffenheit zc.), halbichlächtig anartet, und diefes, wenn man den Menschen wie billig nach der Analogie mit Thieren (in Abficht auf die Fortpflanzung) betrachtet, einen Ginmurf mider meinen 35 Unterschied der Racen von Barietäten zu enthalten scheint. Um hierüber ju urtheilen, muß man ichon einen höheren Staudpunkt ber Erklarung Diefer Natureinrichtung nehmen, nämlich ben, daß vernunftlofe Thiere,

beren Eristenz blos als Mittel einen Werth haben kann, darum zu versichiedenem Gebrauche verschiedentlich schon in der Anlage (wie die versschiedenen Hunderacen, die nach Buffon von dem gemeinschaftlichen Stamme des Schäferhundes abzuleiten sind) ausgerüstet sein mußten; dagegen die größere Einhelligkeit des Zwecks in der Menschangattung so große Verschiedenheit anartender Natursormen nicht erheischte; die nothwendig anartende also nur auf die Erhaltung der Species in einigen wenigen von einander vorzüglich unterschiedenen Klimaten angeslegt sein dursten. Zedoch da ich nur den Begriff der Racen habe vertheidisgen wollen, so habe ich nicht nötzig, mich wegen des Erklärungsgrundes so der Varietäten zu verdürgen.

Nach Aufhebung diefer Sprachuneinigkeit, die öfters an einem Zwifte mehr ichuld ift, als die in Principien, hoffe ich nun weniger Sinderniß wider die Behanptung meiner Erklarungsart anzutreffen. Berr &. ift barin mit mir einstimmig, daß er wenigstens eine erbliche Gigenthumlich- 15 feit unter den verschiedenen Menschengestalten, nämlich die der Reger und der übrigen Menschen, groß genug findet, um fie nicht fur bloges Naturspiel und Wirkung zufälliger Gindrucke zu halten, fondern bazu urfprunglich bem Stamme einverleibte Unlagen und fpecififche Naturein= richtung fordert. Diese Ginhelligkeit unserer Begriffe ift ichon wichtig 20 und macht auch in Unsehung der beiderseitigen Erklarungsprincipien Unnaherung möglich; anftatt bag die gemeine feichte Borftellungsart alle Unterschiede unserer Gattung auf gleichen Ruß, nämlich den des Rufalls. zu nehmen und fie noch immer entstehen und vergeben zu laffen, wie äußere Umstände es fügen, alle Untersuchungen dieser Art für über= 25 fluffig und hiemit felbst die Beharrlichfeit der Species in derfelben zwedmagigen Form fur nichtig erflart. Zwei Berichiedenheiten unferer Begriffe bleiben nur noch, die aber nicht fo weit aus einander find, um eine nie beizulegende Mighelligkeit nothwendig zu machen: die erfte ift, daß gebachte erbliche Eigenthumlichkeiten, nämlich die ber Reger zum Unter- 30 fciede von allen andern Menfchen, die einzigen find, welche für ursprunglich eingepflanzt gehalten zu werden verdienen follen; ba ich hingegen noch mehrere (bie ber Indier und Amerikaner, zu der der Beigen hingu= gezählt) zur vollständigen classisischen Eintheilung eben sowohl berechtigt zu sein urtheile: die zweite Abweichung, welche aber nicht sowohl die Be= 35 obachtung (Naturbeschreibung) als die anzunehmende Theorie (Naturgeichichte) betrifft, ift: daß or. F. jum Behuf ber Erklarung diefer Charat-

tere zwei ursprüngliche Stämme nothig findet; ba nach meiner Meinung (der ich fie mit Grn. F. gleichfalls fur ursprüngliche Charaftere halte) es möglich und dabei der philosophischen Erklärungsart angemeffener ift, fie als Entwickelung in einem Stamme eingepflanzter zwedmäßiger 5 erfter Unlagen anzusehen; welches benn auch keine fo große Amistigkeit ift, daß die Vernunft fich nicht hierüber ebenfalls die Sand bote, wenn man bedenft, daß der phyfifche erfte Urfprung organischer Befen uns beiden und überhaupt ber Menschenvernunft unergrundlich bleibt, eben so wohl als das halbichlächtige Anarten in der Fortpflanzung derfelben. Da das 10 Suftem ber gleich anfangs getrennten und in zweierlei Stammen ifolirten, gleichwohl aber nachher in der Vermischung der vorher abgesonderten einträchtig wieder zusammenschmelzenden Reime nicht die mindefte Erleichterung für die Begreiflichkeit durch Bernunft mehr verschafft, als das ber in einem und bemfelben Stamme ursprünglich eingepflangten verschie-15 benen, fich in der Folge zwedmäßig fur die erfte allgemeine Bepolferung entwickelnden Reime; und die lettere Spoothese dabei doch den Borzug ber Ersparniß verschiedener Localichopfungen bei fich führt; ba ohnedem an Ersparniß teleologischer Erflarungsgrunde, um fie durch physische zu erseben, bei organisirten Befen in dem, mas die Erhaltung 20 ihrer Art angeht, gar nicht zu denken ift, und die lettere Erklärungsart also der Naturforschung feine neue Last auflegt über die, welche sie ohnedem niemals los werden fann, namlich hierin lediglich dem Brincip der Zwede zu folgen; ba auch Gr. F. eigentlich nur burch die Entdedungen feines Freundes, bes berühmten und philosophischen Bergliederers grn. 25 Commering, bestimmt worden, den Unterschied der Reger von andern Menfchen erheblicher zu finden, als es benen mohl gefallen mochte, die gern alle erbliche Charaftere in einander verwischen und fie als bloge zufällige Schattirungen ansehen möchten, und diefer vortreffliche Mann fich für die vollkommene Zwedmäßigkeit der Negerbildung in Betreff feines 30 Mutterlandes erklart\*), indessen daß doch in dem Knochenbau des Kopfs

<sup>\*)</sup> Sommering über die körperliche Berschiebenheit des Negers vom Europäer.

5. 79. "Man sindet am Ban des Negers Eigenschaften, die ihn für sein Klima zum vollsommensten, vielleicht zum vollsommenern Geschöpf, als den Europäer machen." Der vortressiche Mann bezweiselt (in derselben Schrift § 44) D. Schott's 35 Meinung von der zu besservanklassung schädlicher Materien geschickter organisiten Haut den Kendheiten der Europäer z... Auchrichten Meein wenn man Eind's (von den Krankheiten der Europäer z...) Rachrichten über die Schädlichseit der durch jumpsichte Waldbungen

eine begreislichere Angemessenheit mit seinem Boden eben nicht abzusehen ist, als in der Organisation der Haut, diesem großen Absoderungswerkzeuge alles dessen, was aus dem Blute abgeführt werden soll, — folglich er diese von der ganzen übrigen ausgezeichneten Natureinrichtung derselben (wos von die Hautbeschaffenheit ein wichtiges Stück ist) zu verstehen scheint zun jene nur zum deutlichsten Wahrzeichen derselben für den Anatomiter aufstellt: so wird Hr. F. hossentlich, wenn bewiesen sit, daß es noch andere sich eben so beharrlich vererbende, nach den Abstusungen des Klima gar nicht in einander sließende, sondern schaft abgeschnittene Eigenthümlichsteiten in weniger Bahl giebt, ob sie gleich ins Fach der Zergliederungs 10 kunst nicht einschlagen, — nicht abgeneigt sein, ihnen einen gleichen Anspruch auf besondere ursprüngliche, zweckmäßig dem Stamme eingespslauzte Keime zuzugestehen. Ob aber der Stämme darum mehrere, oder nur Ein gemeinschaftlicher anzunehmen nöthig sei, darüber würden wir hossentlich zulest noch wohl einig werden können.

Es murben also nur die Schwierigkeiten zu heben fein, Die Grn. F. abhalten, meiner Meinung nicht sowohl in Ausehung bes Princips, als vielmehr der Schwierigkeit es allen Fällen der Anwendung gehörig angupaffen, beizutreten. In dem erften Abschnitte feiner Abhandlung, October 1786, S. 70, führt Gr. F. eine Farbenleiter der Saut durch von den 20 Bewohnern bes nordlichen Europa über Spanien, Agnpten, Arabien, Abysfinien bis zum Aquator, von da aber wieder in umgekehrter Abftufung mit der Fortrudung in die temperirte fubliche Bone über die Länder der Raffern und Sottentotten (feiner Meinung nach) mit einer dem Klima der Länder so proportionirten Gradfolge der braunen bis ins 25 Schwarze und wiederum zurud (wobei er, wiewohl ohne Beweis, annimmt, daß aus Rigritien hervorgegangene Colonien, die fich gegen die Spike von Afrika gezogen, allmählig blos burch die Wirkung bes Klima in Raffern und Sottentotten vermandelt find), daß es ihn Bunder nimmt, wie man noch hierüber hat wegsehen konnen. Man muß sich 30 aber billig noch mehr wundern, wie man über das beftimmt genug und mit Grunde allein für entscheidend zu haltende Rennzeichen ber unausbleiblich halbschlächtigen Bengung, barauf hier doch alles ankommt, hat

phlogisticirten Lust um den Cambiastrom, welche den englischen Matrosen so gesichwinde tödtlich wird, in der gleichwohl die Neger als in ihrem Elemente leben, 35 damit verdindet, so bekommt jene Meinung doch viele Wahrscheinlichkeit.

wegsehen konnen. Denn weder der nordlichfte Europäer in der Bermischung mit denen von spanischem Blute, noch ber Mauritanier ober Araber (vermuthlich auch der mit ihm nahe verwandte Sabeffinier) in Bermischung mit circassischen Beibern find biefem Gesete im mindeften 5 unterworfen. Man hat auch nicht Urfache ihre Farbe, nachdem das, mas die Sonne ihres Landes jedem Individuum der letteren eindrudt, bei Seite gesetzt worden, fur etwas anderes als die Brunette unter bem weißen Menschenschlag zu urtheilen. Bas aber bas Negerähnliche ber Raffern und im mindern Grade der Hottentotten in demfelben Belt= 10 theile betrifft, welche vermuthlich den Berfuch der halbschlächtigen Zeugung bestehen murden: fo ift im höchsten Grabe mahrscheinlich, daß diese nichts anders als Baftarderzeugungen eines Regervolks mit ben von der alteften Beit her diese Rufte besuchenden Arabern fein mogen. Denn mober findet fich nicht bergleichen angebliche Farbenleiter auch auf der Beft= 15 fuste von Afrika, wo vielmehr die Ratur vom brunetten Araber ober Mauritanier zu ben ichmarzeften Regern am Senegal einen ploplichen Sprung macht, ohne vorher die Mittelftrage der Raffern durchgegangen au fein? hiemit fallt auch der Seite 74 vorgeschlagene und jum voraus entschiedene Probeversuch meg, der die Bermerflichkeit meines Princips be-20 weisen foll, nämlich daß der schwarzbraune Sabeffinier, mit einer Rafferin vermischt, der Farbe nach feinen Mittelfchlag geben wurde, weil beider Farbe einerlei, nämlich ichwarzbraun, ift. Denn nimmt Gr. F. an, daß die braune Farbe des Sabeffiniers in der Tiefe, wie fie die Raffern haben, ihm angeboren fei und zwar fo, daß fie in vermischter Zeugung mit einer 25 Beigen nothwendig eine Mittelfarbe geben mußte: fo murde der Berfuch freilich fo ausschlagen, wie Gr. &. will; er murbe aber auch nichts gegen mich beweisen, weil die Verschiedenheit der Racen doch nicht nach dem beurtheilt wird, was an ihnen einerlei, fondern was an ihnen verschieden ift. Man wurde nur fagen konnen, daß es auch tiefbraune Racen gabe, die fich 30 vom Reger oder feinem Abstamme in andern Mertmalen (zum Beifpiel dem Knochenbau) unterscheiden; denn in Ansehung deren allein wurde die Zeugung einen Blendling geben, und meine Farbenlifte murbe nur nm Gine vermehrt werden. Ift aber die tiefe Farbe, die der in feinem Lande erwachsene Sabeffinier an fich trägt, nicht angeerbt, sondern nur etwa wie 35 die eines Spaniers, der in demfelben Lande von flein auf erzogen mare: fo murde feine Naturfarbe ohne Zweifel mit der der Raffern einen Mittelfclag ber Zeugung geben, ber aber, weil ber zufällige Anftrich burch bie

Sonne hinzukommt, verbekt werden und ein gleichartiger Schlag (der Farbe nach) zu sein scheinen würde. Also beweiset dieser projectirte Versuch nichts wider die Tauglichkeit der nothwendig-erblichen Hautsarbe zu einer Nacenunterscheidung, sondern nur die Schwierigkeit, dieselbe, so fern sie angeboren ist, an Orten richtig bestimmen zu können, wo die Sonne sie noch mit zufälliger Schminke überdeckt, und bestätigt die Rechtsmäßigkeit meiner Forderung, Zeugungen von denselben Eltern im Anslande zu diesem Behnf vorzuziehen.

Bon den letteren haben wir nun ein entscheidendes Beispiel an der indischen Santfarbe eines seit einigen Sahrhunderten in unfern nordischen 10 Landern fich fortpflanzenden Bolfchens, nämlich den Zigeunern. Daß fie ein indisches Bolk find, beweiset ihre Sprache unabhangig von ihrer Sautfarbe. Aber diefe zu erhalten ift die Ratur fo hartnactig geblieben, daß, ob man zwar ihre Anwesenheit in Europa bis auf zwölf Generationen durud verfolgen fann, fie noch immer fo vollständig dum Borfchein fommt, 15 daß, wenn sie in Indien aufwuchsen, zwischen ihnen und ben bortigen Landeseingebornen allem Vermuthen nach gar fein Unterschied angetroffen werden wurde. hier nun zu fagen, daß man noch 12 mal 12 Generationen warten muffe, bis die nordische Luft ihre anerbende Farbe völlig ausgebleicht haben murde, hieße den Rachforscher mit dila= 20 torifchen Antworten hinhalten und Ausflüchte suchen. Ihre Farbe aber für bloke Barietat ausgeben, wie etwa die bes brunetten Spaniers gegen ben Danen heißt das Geprage ber Natur bezweifeln. Denn fie zeugen mit unseren alten Eingebornen unausbleiblich halbschlächtige Rinder, welchem Gesetze die Race der Weißen in Ansehung keiner einzigen ihrer 25 darafteriftischen Varietaten unterworfen ift.

Aber Seite 155—156 tritt das wichtigste Gegenargument auf, wodurch im Falle, daß es gegründet wäre, bewiesen werden würde, daß, wenn man mir auch meine ursprünglichen Anlagen einräumte, die Angemessenheit der Menschen zu ihren Mutterländern bei ihrer Verbreis 30 tung über die Erdsläche damit doch nicht bestehen könne. Es ließe sich, sagt Hr. F., allensalls noch vertheidigen, daß gerade diesenigen Menschen, deren Anlage sich für dieses oder jenes Klima paßt, da oder dort durch eine weise Fügung der Vorsehung geboren würden: aber, fährt er sort, wie ist denn eben diese Vorsehung so kurzsichtig geworden, 35 nicht auf eine zweite Verpslanzung zu deuten, wo seiner Keim, der

nur für Gin Rlima taugte, gang zwedlos geworben mare.

Bas den ersten Punkt betrifft, so erinnere man sich, daß ich jene erfte Unlagen nicht als unter verschiedene Menschen vertheilt - benn fonft maren es fo viel verschiedene Stamme geworben, - fondern im erften Menschenpaare als vereinigt angenommen hatte; und fo pagten 5 ihre Abkömmlinge, an denen noch die gange urfprüngliche Unlage für alle fünftige Abartungen ungeschieden ift, zu allen Klimaten (in Potentia), nämlich fo, daß fich berjenige Reim, ber fie bemjenigen Erbftriche, in welchen fie oder ihre fruhe Rachtommen gerathen murben, angemeffen machen wurde, daselbft entwickeln fonnte. Also bedurfte es nicht einer be-10 fonderen weifen Fügung, fie in folde Orter zu bringen, wo ihre Anlagen paften; fondern mo fie zufälliger Beife hinkamen und lange Beit ihre Beneration fortsetten, ba entwickelte fich ber fur biefe Erdaegend in ihrer Organisation befindliche, fie einem folden Klima angemessen machende Reim. Die Entwickelung ber Unlagen richtete fich nach ben Ortern, und 15 nicht, wie es Sr. F. migversteht, mußten etwa die Erter nach den schon entwickelten Unlagen ausgesucht werden. Dieses alles verfteht fich aber nur von der altesten Beit, welche lange gnug (gur allmähligen Erbbevölkerung) gemahrt haben mag, um allererft einem Bolfe, bas eine bleibende Stelle hatte, die gur Entwickelung feiner berfelben angemeffenen 20 Anlagen erforderliche Ginfluffe des Klima und Bodens zu verschaffen. Aber nun fahrt er fort: Wie ift nun derfelbe Verftand, der hier fo richtig ausrechnete, welche Lander und welche Reime zusammen treffen follten fie mußten nach bem Borigen immer zusammentreffen, wenn man lauch will, daß fie nicht ein Berftand, fondern nur diefelbe Natur, die die 25 Organisation ber Thiere so burchgangig zwedmaßig innerlich eingerichtet hatte, auch für ihre Erhaltung eben fo forgfältig ausgerüftet habe), auf einmal fo furgfichtig geworden, daß er nicht auch den Fall einer zweiten Berpflanzung vorausgesehen? Dadurch wird ja die angeborne Eigenthumlichkeit, die nur für Gin Klima taugt, ganglich zwecklos u. f. w.

Was nun diesen zweiten Kunkt des Einwurfs betrifft, so räume ich ein, daß jener Verstand, oder, wenn man lieber will, jene von selbst zweckmäßig wirkende Natur nach schon entwickelten Keimen auf Verpflanzung in der That gar nicht Rücksicht getragen, ohne doch deshalb der Unweisheit und Kurzsichtigkeit beschuldigt werden zu dürsen. Sie hat vielmehr durch ihre veranstaltete Angemessenheit zum Klima die Verwechselung desselben, vornehmlich des warmen mit dem kältern, verhindert. Denn eben diese übele Anpassung des neuen himmelsstrichs zu dem schon

angearteten Raturell der Bewohner des alten hält sie von selbst davon ab. Und wo haben Indier oder Neger sich in nordlichen Gegenden auszubreiten gesucht? — Die aber dahin vertrieben sind, haben in ihrer Rachkommenschaft (wie die creolischen Neger oder Indier unter dem Ramen der Zigeuner) niemals einen zu ansässigen Landanbauern oder Spandarbeitern tauglichen Schlag abgeben wollen\*).

<sup>\*)</sup> Die lettere Bemerkung wird bier nicht als beweisend angeführt, ift aber boch nicht unerheblich. In Brn. Sprengels Beitragen, 5tem Theile, G. 287-292 führt ein sachkundiger Mann gegen Ramsans Bunfch, alle Negerstlaven als freie Arbeiter zu brauchen, an: bag unter ben vielen taufend freigelaffenen Regern, 10 bie man in Amerita und in England antrifft, er fein Beifpiel fenne, bag irgend einer ein Geschäfte treibe, mas man eigentlich Arbeit nennen fann, vielmehr bak fie ein leichtes Sandwert, welches fie vormals als Stlaven zu treiben gezwungen waren, alsbald aufgeben, wenn fie in Freiheit tommen, um bafur Sofer, elende Gaftwirthe, Livereibebiente, auf ben Fifchang ober Jagb Ausgehende, mit einem 15 Borte Umtreiber zu werben. Gben bas findet man auch an ben Zigeunern unter uns. Derfelbe Berfaffer bemerkt hiebei: daß nicht etwa das nordliche Rlima fie gur Arbeit ungeneigt mache; benn fie halten, wenn fie hinter bem Bagen ihrer Berricaften, ober in ben ärgften Binternachten in ben falten Gingangen ber Theater (in England) warten muffen, boch lieber aus, als Dreichen, Graben, Laften 20 tragen u. f. w. Sollte man bieraus nicht ichliegen: bag es außer bem Bermögen zu arbeiten noch einen unmittelbaren, von aller Anlodung unabhängigen Trieb gur Thatigfeit (vornehmlich ber anhaltenden, die man Emfigkeit nennt) gebe, der mit gemiffen naturanlagen befonders verwebt ift, und daß Indier fowohl als Neger nicht mehr von diesem Antriebe in andere Klimaten mitbringen 25 und vererben, ale fie fur ihre Erhaltung in ihrem alten Mutterlande bedurften und von ber Natur empfangen hatten, und bag biefe innere Anlage eben fo wenig erlosche, als die außerlich fichtbare. Die weit minbern Bedürfniffe aber in jenen Ländern und die wenige Dube, die es erfordert, fich auch nur diese zu verschaffen, erfordern feine größern Anlagen gur Thatigfeit. — hier will ich noch etwas aus 30 Marsbens grundlicher Beschreibung von Sumatra (Siehe Sprengels Beitrage, 6ter Theil, G. 198-199) anführen. "Die Farbe ihrer (ber Rejangs) Saut ift gewöhnlich gelb ohne die Beimischung von Roth, welche die Rupferfarbe hervorbringt. Gie find beinahe burchgangig etwas heller von Farbe als bie Deftigen in andern Gegenden von Indien. — Die weiße Farbe ber Einwohner von Sumatra in Ber- 35 gleichung mit andern Bolfern eben bes himmelsftrichs ift meines Erachtens ein ftarfer Beweiß, daß die Farbe ber Saut feinesweges unmittelbar von bem Rlima abhängt. (Eben das fagt er von dort gebornen Kindern der Europäer und Regern in ber zweiten Generation und vermuthet, daß die dunflere Farbe ber Guropaer, die fich hier lange aufgehalten haben, eine Folge ber vielen Gallenfrantheiten 40 fei, benen bort alle ausgesett find.) — hier muß ich noch bemerken, daß die Sande

Aber eben das, mas gr. F. für eine unüberwindliche Schwierigkeit gegen mein Princip halt, wirft in einer gewiffen Anwendung das vortheil= hafteste Licht auf dieselbe und lofet Schwierigkeiten, wider die keine andere Theorie etwas vermag. Ich nehme an, daß fo viele Generationen 5 von der Zeit des Anfangs der Menschengattung über die allmählige Entwickelung der zur völligen Anartung an ein Klima in ihr befindlichen Anlagen erforderlich gewesen, daß darüber die großentheils durch gewaltsame Naturrevolutionen erzwungene Verbreitung berselben über ben beträchtlichften Theil ber Erde, mit fummerlicher Bermehrung ber Art, 10 hat gefchehen konnen. Wenn nun auch durch diese Urfachen ein Boltden der alten Belt aus füdlichern Gegenden in die nordlichern getrieben worden: fo muß die Anartung - die, um den vorigen angemeffen au werden, vielleicht noch nicht vollendet war, - allmählig in Stillftand geseht, bagegen einer entgegengesehten Entwickelung ber Unlagen, nam-15 lich fur bas nordliche Klima, Plat gemacht haben. Seget nun, diefer Menschenschlag hatte fich nordoftwarts immer weiter bis nach Amerika herübergezogen - eine Meinung, Die geftandlich die größte Bahricheinlichkeit hat -, fo waren, ehe er fich in diesem Belttheile wiederum beträchtlich nach Suden verbreiten konnte, seine Naturanlagen schon fo 20 weit entwickelt, als es möglich ift, und diefe Entwickelung, nun als vollendet, mußte alle fernere Anartung an ein neues Rlima unmöglich gemacht haben. Nun mare also eine Race gegrundet, die bei ihrem Fortruden nach Guben für alle Klimaten immer einerlei, in der That alfo teinem gehörig angemeffen ift, weil die fubliche Anartung vor ihrem Aus-25 gange in der Salfte ihrer Entwickelung unterbrochen, durch die ans nordliche Klima abgewechselt und so der beharrliche Zustand dieses Menschenhaufens gegrundet worden. In der That verfichert Don Ulloa (ein vorzüglich wichtiger Zeuge, der die Einwohner von Amerika in beiden hemiiphären kannte) die harakteristische Gestalt der Bewohner dieses Welttheils 30 durchgangig febr ahnlich befunden zu haben (was die Farbe betrifft, fo beschreibt fie einer ber neuern Seereisenden, deffen Namen ich jest nicht mit Sicherheit nennen fann, wie Gifenroft, mit DI vermifcht). Daß aber ihr Naturell zu feiner völligen Angemeffenheit mit irgend einem Rlima gelangt ift, läßt sich auch baraus abnehmen, daß schwerlich ein

ss der Eingebornen und der Mestigen unerachtet des heißen Klimas gewöhnlich kalt sind" (ein wichtiger Umstand, der Anzeige giedt, daß die eigenthümliche hautbeschaffenheit von keinen oberstächlichen außeren Ursachen herrühren musse).

anderer Grund angegeben werden kann, warum diese Race, zu schwach für schwere Arbeit, zu gleichgültig für emsige und unfähig zu aller Cultur, wozu sich doch in der Naheit Beispiel und Ausmunterung genug sindet, noch ties unter dem Neger selbst steht, welcher doch die niedrigste unter allen übrigen Stusen einnimmt, die wir als Racenverschiedenheiten ges nannt haben.

Run halte man alle andere mögliche Spoothesen an dies Phanomen! Wenn man nicht die von Srn. F. schon in Vorschlag gebrachte besondere Echopfung des Negers mit einer zweiten, nämlich des Amerikaners, vermehren will, so bleibt keine andere Antwort übrig, als daß Amerika zu 10 falt, oder zu neu fei, um die Abartung der Neger oder gelben Indier jemals hervorzubringen, ober in fo furger Beit, als es bevölfert ift, ichon hervorgebracht zu haben. Die erste Behauptung ift, mas das heiße Klima dieses Welttheils betrifft, jest genugsam widerlegt; und mas die zweite betrifft, daß nämlich, wenn man nur noch einige Sahrtausende zu warten 15 Geduld hatte, fich die Reger (wenigstens der erblichen Sautfarbe nach) wohl bereinst hier auch durch ben allmähligen Sonneneinfluß hervorfinden wurden: fo mußte man erft gewiß fein, daß Sonne und Luft folche Ginpfropfungen verrichten können, um fich burch einen fo ins weite gestellten. immer nach Belieben weiter binaus zu rückenden, blos vermutheten Erfola 20 nur gegen Einwurfe zu vertheidigen; wie viel weniger fann, ba jenes sclbst noch gar fehr bezweifelt wird, eine bloß beliebige Vermuthung den Thatfachen entgegen gestellt merben!

Eine wichtige Beftätigung der Ableitung der unausbleiblich erblichen Berschiedenheiten durch Entwickelung ursprünglich und zweckmäßig 25
in einem Menschenstamme für die Erhaltung der Art zusammenbesindlicher Anlagen ist: daß die daraus entwickelten Nacen nicht sporadisch (in allen Welttheilen, in einerlei Klima, auf gleiche Art) verbreitet, sondern chtladisch in vereinigten Hausen, die sich innerhalb der Grenzlinie eines Landes, worin jede derselben sich hat bilden können, vertheilt angetrossen werden. So ist die reine Abstammung der Gelbfardigen innerhalb owerden. So ist die reine Abstammung der Gelbfardigen innerhalb em Grenzen von hindostan eingeschlossen, und das nicht weit davon entsernte Arabien, welches großentheils den gleichen Himmelöstrich einnimmt, entshät nichts davon; beide aber entsalten keine Neger, die nur in Afrika zwischen dem Senegal und Capo Negro (und so weiter im Immendigen so diese Welttheils) zu sinden sind; indessen aus ganze Amerika weder die cinen noch die andern, ja garkeinen Nacencharakter der alten Welt anszeigen

fann (die Estimos ausgenommen, die nach verschiedenen sowohl von ihrer Geftalt, als felbit ihrem Talent bergenommenen Charafteren fvätere Unfomm= linge aus einem der alten Welttheile zu fein icheinen). Sede diefer Racen ift gleichsam isolirt, und ba fie bei bem gleichen Klima boch von einander und 5 zwar durch einen dem Zeugungsvermogen einer jeden derfelben unabtrennlich anhängenden Charafter sich unterscheiden: fo machen fie die Meinung von dem Ursprunge der letteren als Wirkungen des Klima fehr unwahrscheinlich, beftätigen bagegen die Bermuthung einer zwar durchgängigen Beugungsverwandtichaft durch Ginheit ber Abstammung, 10 aber zugleich die von einer in ihnen felbst, nicht blos im Klima liegenden Urface bes claffificen Unterfciebes berfelben, welcher lange Beit erfordert haben muß, um feine Birfung angemeffen dem Orte der Fortpflanzung an thun, und nachdem diese einmal ju Stande gefommen, burch feine Bersekungen neue Abartungen mehr möglich werden lagt, welche benn 15 für nichts anders, als eine fich allmählig zweckmäßig entwickelnde, in den Stamm gelegte, auf eine gemiffe Bahl nach ben Sauptverschiedenheiten ber Lufteinfluffe eingeschräntte, urfprüngliche Unlage gehalten werben fann. Diefem Beweisgrunde icheint die in den ju Gudaffen und fo weiter oftwarts jum Stillen Ocean gehörigen Infeln gerftreute Race ber 20 Papuas, welche ich mit Capt. Forrester Raffern genannt habe (weil er vermuthlich theils in der Sautfarbe, theils in dem Ropf= und Barthaare, welche fie ber Eigenschaft ber Neger zuwider zu ansehnlichem Umfange austammen tonnen, Urfache gefunden, fie nicht Neger zu nennen), Abbruch zu thun. Aber die baneben anzutreffende mundersame Berftreu-25 ung noch anderer Racen, nämlich ber Haraforas und gewisser mehr bem reinen indischen Stamme ahnlicher Menschen, macht es wieder gut, weil es auch den Beweis fur die Wirkung des Klima auf ihre Erbeigenschaft fcmacht, indem diese in einem und bemfelben Simmelsftriche boch fo un= gleichartig ausfällt. Daber man auch mit gutem Grunde fie nicht fur 30 Aborigines, fondern durch wer weiß welche Urfache (vielleicht eine mächtige Erdrevolution, die von Besten nach Often gewirft haben muß) aus ihren Sigen vertriebene Fremdlinge (jene Papuas etwa aus Madagastar) gu halten mahricheinlich findet. Mit den Ginwohnern von Frevilleiland, von benen ich Carterets Radricht aus dem Gedachtniffe (vielleicht unrichtig) 35 anführte, mag es also beschaffen sein, wie es wolle, so wird man die Be= weisthumer der Entwickelung der Racenunterschiede in dem vermuthlichen Bohnfikeihres Stammes aufdem Continent und nicht auf den Infeln,

bie allem Ansehen nach allererft nach längst vollendeter Wirkung der Natur bevölkert worden, zu suchen haben.

Soviel zur Bertheidigung meines Begriffs von der Ableitung ber erblichen Mannigfaltigkeit organischer Geschöpfe einer und berselben Naturgattung (species naturalis, so fern fie durch ihr Beu- 5 gungsvermogen in Berbindung stehen und von Ginem Stamme ent= fproffen fein\*) konnen) zum Unterschiede von der Schulaattung (species artificialis, fo fern fie unter einem gemeinschaftlichen Merkmale ber blogen Vergleichung fteben), davon die erstere zur Naturgeschichte, die zweite zur Raturbeschreibung gehört. Sett noch etwas über bas 10 eigne Suftem des Brn. F. von dem Ursprunge besselben. Darin find wir beide einig, daß alles in einer Naturwiffenschaft naturlich muffe er= flart werden, weil es sonst zu dieser Biffenschaft nicht gehören murbe. Diefem Grundfate bin ich fo forgfältig gefolgt, daß auch ein icharffinniger Mann (Gr. D.C.R. Bufding in der Recension meiner obgedachten 15 Schrift) wegen der Ausdrucke von Absichten, von Beisheit und Borforge ic. ber Naturmich zueinem Naturaliften, doch mit dem Beifage von eigner Art macht, weil ich in Verhandlungen, welche die bloke Naturkenntniffe und, wieweit diese reichen, angehen (wo es ganz schicklich ift, fich teleo= logisch auszubruden), es nicht rathsam finde eine theologische Sprache 20 au führen; um jeder Erkenntnigart ihre Grenzen gang forgfältig au bezeichnen.

Allein ebenberfelbe Grundfat, daß alles in ber Naturmiffenichaft natürlich erklärt werben muffe, bezeichnet zugleich die Grenzen berfelben.

<sup>\*)</sup> Bu einem und demselben Stamme zu gehören bedeutet nicht sosort von 25 einem einzelnen ursprünglichen Paare erzeugt zu sein; es will nur soviel sagen: die Mannigsaltigseiten, die jest in einer gewissen Thiergatung anzutressen sienen nicht als so viel ursprüngliche Berschiedenheiten angesehen werden. Wenn num der erste Menschenstamm aus noch so viel Versonen (beibersei Geschlechts), die aber alle gleichartig waren, bestand, so kann ich eben so gut die 30 jekigen Menschen von einem einzigen Paare, als von vielen derselben ableiten. Dr. F. hält mich im Berdacht, daß ich das letztere als ein Factum und zwar zusolgenen Autorität besampten wolle; allein es ist nur die Ideam und zwar zusolgenen Ausorität besampten wolle; allein es ist nur die Idea, die ganz natürlich ans der Theorie solgt. Was aber die Schwierigseit betrifft, daß wegen der reihenden Thiere das menschliche Geschlecht mit seinem Ansange von einem einzi- 35 gen Paare schlecht gesichert gewesen sein würde, so kann ihm diese keine sondersliche Mehren. Denn seine allgebärende Erde durste dieselbe nur später als die Menschen bervorgebracht haben.

Denn man ift zu ihrer außerften Grenze gelangt, wenn man ben letten unter allen Erflarungegrunden braucht, der noch durch Erfahrung bemahrt werden fann. Bo diefe aufhören, und man mit felbft erdachten Rraften der Materie nach unerhorten und feiner Belege fahigen Gefegen 5 es anfangen muß, da ift man ichon über die Naturwiffenschaft hinaus, ob man gleich noch immer Naturdinge als Ursachen nennt, zugleich aber ihnen Rrafte beilegt, beren Erifteng durch nichts bewiesen, ja sogar ihre Möglichkeit mit der Vernunft schwerlich vereinigt werden fann. Beil der Begriff eines organisirten Befens es icon bei fich führt, daß es 10 eine Materie fei, in der Alles wechselseitig als Zweck und Mittel auf einander in Beziehung fteht, und dies fogar nur als Snftem von End= urfachen gedacht merben fann, mithin die Möglichkeit beffelben nur teleologische, feinesweges aber phyfisch=mechanische Erklärungsart wenig= ftens ber menfchlichen Bernunft übrig läßt: fo fann in ber Phyfit nicht 15 nachgefragt werden, woher denn alle Organifirung felbft urfprünglich ber= fomme. Die Beantwortung diefer Frage murbe, wenn fie überhaupt für uns zugänglich ift, offenbar außer der Naturwissenschaft in der Meta= phyfit liegen. 3ch meinerfeits leite alle Organisation von organischen Befen (durch Zeugung) ab und fpatere Formen (diefer Art Raturdinge) 20 nach Gefeben berallmähligen Entwickelung von urfprünglich en Unlagen (dergleichen fich bei ben Berpflanzungen der Bemachse häufig antreffen laffen), die in der Organisation ihres Stammes anzutreffen waren. Wie diefer Stamm felbft entftanden fei, diefe Aufgabe liegt ganglich über bie Grenzen aller dem Menschen möglichen Physif hinaus, innerhalb benen 25 ich boch glaubte mich halten zu muffen.

Ich fürchte daher für Hrn. F.'s System nichts von einem Regergerichte (benn das würde sich hier eben so wohl eine Gerichtsbarkeit außer seinem Gebiete anmaßen), auch stimme ich ersorderlichen Falles auf eine philossophische Jury (S. 166) von bloßen Natursorschern und glaube doch kaum, daß ihr Ausspruch sür ihn günstig aussallen dürste. "Die kreißende Erde (S. 80), welche Thiere und Psanzen ohne Zeugung von ihres gleichen aus ihrem weichen, vom Weeresschlamme befruchteten Mutterschooße entspringen ließ, die darauf gegründete Localzeugungen organischer Gattungen, da Afrika seine Menschen (die Neger), Asien die seinige (alle übrige) hervorbrachte (S. 158), die davon abgeleitete Verwandtsschaft Aller in einer unmerklichen Abstusung vom Menschen zum Ballsischen, (S. 77) und so weiter hinab (vermuthlich dis zu Moosen und Flechten,

nicht blos im Bergleichungssnftem, sondern im Erzeugungssnftem aus gemeinschaftlichem Stamme) gehenden Naturkette\*) organischer Befen" diese murben zwar nicht machen, daß ber Naturforscher davor, als vor einem Ungeheuer (S. 75), gurudbebte (benn es ift ein Spiel, womit fich wohl mancher irgend einmal unterhalten hat, das er aber, weil damit 5 nichts ausgerichtet wird, wieder aufgab), er murbe aber doch davon durch bie Betrachtung gurudgescheucht werden, daß er fich hiedurch unvermerkt von dem fruchtbaren Boden ber Naturforschung in die Bufte der Metaphulit verirre. Rudem fenne ich noch eine eben nicht (S. 75) unmannliche Furcht, nämlich vor allem zurudzubeben, mas die Bernunft von ihren 10 erften Grundfaken abspannt und ihr es erlaubt macht, in grenzlosen Ginbildungen herumzuschweifen. Bielleicht hat Gr. F. auch hiedurch nur irgend einem Supermetaphusiter (benn bergleichen giebts auch, die namlich die Glementarbegriffe nicht fennen, die fie auch zu verachten fich anstellen und doch heroisch auf Eroberungen ausgeben) einen Gefallen thun 15 und Stoff fur beffen Phantafie geben wollen, um fich hernach hieruber gu beluftigen.

Bahre Metaphysik kennt die Grenzen der menschlichen Bernunft und unter anderen diesen ihren Erbsehler, den sie nie verläugnen kann: daßsie schlechterdings keine Grundkräfte a priori erdenken kann und darf :0 (weil sie alsdann lauter leere Begriffe aushecken würde), sondern nichts weiter thun kann, als die, so ihr die Ersahrung lehrt (so fern sie nur dem Anscheine nach verschieden, im Grunde aber identisch sind), auf die kleinste mögliche Bahl zurück zu führen und die dazu gehörige Grundkraft, wenns die Physik gilt, in der Belt, wenn es aber die Metaphysik angeht (näme 25 lich die nicht weiter abhängige anzugeben), allenfalls außer der Welt zu suchen. Bon einer Grundkraft aber (da wir sie nicht anders als durch die Beziehung einer Ursache auf eine Wirkung kennen) können wir keinen andern Begriff geben und keine Benennung dafür aussinden, als der von der Wirkung hergenommen ist und gerade nur diese Beziehung ausdrückt\*\*). 30

\*\*) B. B. die Einbildung im Menschen ift eine Wirfung, die wir mit andern Wirfungen bes Gemuths nicht als einerlei erkennen. Die Kraft, Die sich

<sup>\*)</sup> Über diese vornehmlich durch Bonnet sehr beliebt gewordene Idee verbient des Hrn. Prof. Blumen bach Erinnerung (Handbuch der Naturgeschichtete 1779. Borrede § 7) gelesen zu werden. Dieser einsehende Mann legt auch den Vildung strieb, durch den er so viel Licht in die Lehre der Zeugungen gedracht hat, nicht der unorganischen Materie, sondern nur den Estedern organisirter Wesen bei.

Nun ift der Begriff eines organifirten Wefens diefer: daß es ein materielles Wefen fei, welches nur durch die Beziehung alles deffen, mas in ihm enthalten ift, auf einander als Zwed und Mittel möglich ift (wie auch wirtlich jeder Anatomifer als Physiolog von diesem Begriffe ausgeht). Gine 5 Grundfraft, durch die eine Organisation gewirkt wurde, muß also als eine nach Zwecken wirkende Urfache gebacht werden und zwar fo, bag biefe Amede ber Möglichkeit ber Birkung jum Grunde gelegt merben muffen. Bir fennen aber bergleichen Rrafte ihrem Beftimmungsgrunde nach burch Erfahrung nur in uns felbft, nämlich an unferem Berftande und 10 Willen, als einer Ursache der Möglichkeit gewiffer gang nach 3meden eingerichteter Producte, nämlich der Runftwerke. Berftand und Bille find bei uns Grundfrafte, deren der lettere, fo fern er durch den erftern beftimmt wird, ein Bermogen ift, Etwas gemaß einer Idee, die Amed genannt wird, hervorzubringen. Unabhängig von aller Erfahrung aber 15 follen wir uns feine neue Grundfraft erdenten, bergleichen boch biejenige fein murbe, die in einem Befen zweckmäßig mirkte, ohne doch den Beftimmungsgrund in einer Idee zu haben. Alfo ift der Begriff von dem Bermögen eines Befens aus fich felbit zwedmäßig, aber ohne 2med und Abficht, die in ihm oder feiner Urfache lagen, zu wirken - als eine be-20 fondere Grundfraft, von der die Erfahrung fein Beifpiel giebt - völlig er= Dichtet und leer, d. i. ohne die mindeste Bewährleiftung, daß ihr überhaupt

darauf bezieht, kann baber nicht anders als Ginbildungskraft (als Grundkraft) genannt werben. Eben fo find unter dem Titel ber bewegenden Rrafte Burud. ftokungs- und Angiehungefraft Grundfrafte. Bu ber Ginheit ber Subitang haben 25 verschiedene geglaubt eine einige Grundfraft annehmen zu muffen und haben fogar gemeint fie zu erkennen, indem fie blos ben gemeinschaftlichen Titel verichiebener Grundfrafte nannten, g. B. bie einzige Grundfraft ber Geele fei Borftellungefraft ber Belt; gleich als ob ich fagte: Die einzige Grundfraft ber Materie ift bewegende Rraft, weil Burudftogung und Angiehung beide unter bem gemein. 30 schaftlichen Begriffe ber Bewegung stehen. Man verlangt aber zu miffen, ob fie auch bon biefer abgeleitet werben fonnen, welches nnmöglich ift. Denn die nied. rigern Begriffe tonnen nach bem, mas fie Berichiebenes haben, von dem hoheren niemals abgeleitet werben; und mas die Ginheit der Gubftang betrifft, von ber es fceint, daß fie die Einheit der Grundfraft fcon in ihrem Begriffe bei fich fuhre, 35 fo beruht diese Taufchung auf einer unrichtigen Definition ber Rraft. Denn bieje ift nicht bas, mas ben Grund ber Birklichkeit ber Accidenzen enthält (bas ift bie Substang), fondern ift blos bas Berhaltniß ber Substang gu ben Accidengen, fo fern fie ben Grund ihrer Birklichkeit enthalt. Es fonnen aber ber Gubftang (unbeschadet ihrer Ginheit) verschiedene Berhaltniffe gar mohl beigelegt merben.

irgend ein Object correspondiren könne. Es mag also die Ursache organissirter Wesen in der Welt oder außer der Welt anzutreffen sein, so müssen wir entweder aller Bestimmung ihrer Ursache entsagen, oder ein intellisgentes Wesen uns dazu denken; nicht als ob wir (wie der sel. Mendelssichn mit andern glaubte) einsähen, daß eine solche Wirkung aus einer andern Ursache unmöglich sei: sondern weil wir, um eine andere Ursache mit Ausschließung der Endursachen zum Grunde zu legen, uns eine Grundstraft erdichten müßten, wozu die Vernunst durchaus keine Besugniß hat, weil es ihr alsdann keine Mühe machen würde, alles, was sie will und wie sie will, zu erklären.

\* \*

Und nun die Summe von allem diefem gezogen! Zwecke haben eine gerade Beziehung auf die Bernunft, fie mag nun fremde, oder unfere eigene fein. Allein um fie auch in fremder Bernunft zu feben, muffen wir unfere eigene wenigstens als ein Analogon berselben zum Grunde legen: weil fie ohne diese gar nicht vorgestellt werden können. Nun find die Zwecke entweder 15 Bmede der Natur, oder der Freiheit. Dag es in der Natur Zwede geben muffe, kann kein Mensch a priori einsehen; dagegen er a priori gang wohl cinfeben fann, daß es darin eine Berknüpfung der Urfachen und Birkungen geben muffe. Folglich ift ber Gebrauch bes teleologischen Princips in Ausehung der Natur jederzeit empirisch bedingt. Eben so murde es mit 20 den Zweden der Freiheit bewandt fein, wenn diefer vorher die Gegenftande des Wollens durch die Natur (in Bedürfniffen und Neigungen) als Bestimmungsgrunde gegeben werden mußten, um blos vermittelft ber Bergleichung berfelben unter einander und mit ihrer Summe dasjenige durch Vernunft zu bestimmen, mas wir uns zum Zwecke machen. Allein 25 die Rritit der praktischen Bernunft zeigt, daß es reine praktische Princi= pien gebe, wodurch die Vernunft a priori bestimmt wird, und die also a priori den Zweck derselben angeben. Wenn also der Gebranch des teleologischen Princips zu Erklarungen ber Natur barum, weil es auf empirische Bedingungen eingeschrankt ift, den Urgrund der zwedmäßigen 30 Berbindung niemals vollständig und für alle Zwecke bestimmt gnug angeben fann: fo muß man biefes bagegen von einer reinen Zweckslehre (welche feine andere als die der Freiheit fein fann) erwarten, beren Princip a priori die Beziehung einer Bernunft überhaupt auf das Gange aller Bwede enthält und nur praftisch fein fann. Beil aber eine reine praftische 35

Teleologie, d. i. eine Moral, ihre Zwede in der Welt wirklich zu machen bestimmt ist, so wird sie deren Möglichkeit in derselben, sowohl was die darin gegebene Endursachen betrifft, als auch die Angemessenheit der obersten Weltursache zu einem Ganzen aller Zwede als Wirkung, mits hin sowohl die natürliche Teleologie, als auch die Möglichkeit einer Natur überhaupt, d. i. die Transscendentals Philosophie, nicht verabssäumen dürsen, um der praktischen reinen Zweckslehre objective Realität in Absicht auf die Möglichkeit des Objects in der Ausübung, nämlich die des Zwecks, den sie als in der Welt zu bewirken vorschreibt, zu sichern.

In beider Rudficht hat nun der Berfaffer der Briefe über die R. Philosophie fein Talent, Ginficht und ruhmwurdige Denkungsart jene zu allgemein nothwendigen Zwecken nüplich anzuwenden mufterhaft bewiesen; und ob es zwar eine Zumuthung an den vortrefflichen Berausgeber gegenwärtiger Zeitschrift ift, welche ber Beicheidenheit zu nahe au 15 treten scheint, habe ich doch nicht ermangeln konnen, ihn um die Erlaubniß zu bitten, meine Anerkennung bes Berdienftes bes ungenannten und mir bis nur vor furgem unbefannten Berfaffers jener Briefe um die gemeinschaftliche Sache einer nach festen Grundfagen geführten sowohl fpeculativen als praftifchen Bernunft, fo fern ich einen Beitrag bagu gu 20 thun bemubt gemesen, in seine Beitschrift einruden zu burfen. Das Talent einer lichtvollen, fogar anmuthigen Darftellung trodener abgezogener Lehren ohne Berluft ihrer Gründlichfeit ift fo felten (am wenigften bem Alter beschieden) und gleichwohl fo nuglich, ich will nicht fagen blos zur Empfehlung, sondern selbst zur Klarheit der Einsicht, der Ber-25 ständlichkeit und damit verknüpften ilberzeugung, — daß ich mich verbunden halte, demjenigen Manne, der meine Arbeiten, welchen ich diefe Erleichterung nicht verschaffen konnte, auf folche Beise ergangte, meinen Dank öffentlich abzustatten.

Ich will bei dieser Gelegenheit nur noch mit Wenigem den Vorwurf entdeckter vorgeblicher Widersprüche in einem Verke von ziemlichem Umfange, ehe man es im Ganzen wohl gesaßt hat, berühren. Sie schwinden insgesammt von selbst, wenn man sie in der Verbindung mit dem Übrigen betrachtet. In der Leipz. gel. Zeitung 1787 Ro. 94 wird das, was in der Kritik z. Auslage 1787 in der Einleitung S. 3. 3. 7 steht, mit dem, was bald darauf S. 5. 3. 1 und 2 angetrossen wird, als im geraden Widerspruche stehend angegeben; denn in der ersteren Stelle hatte ich gesagt: von den Erkenntnissen a priori heißen diesenige rein, denen gar

nichts Empirifches beigemischt ift, und als ein Beispiel des Gegentheils ben Sat angeführt: alles Veranderliche hat eine Urfache. Dagegen führe ich S. 5 eben diesen Sat jum Beispiel einer reinen Erkenntnik a priori, b. i. einer folden, die von nichts Empirifdem abhangig ift, an; - zweierlei Bedeutungen des Worts rein, von denen ich aber im gangen 5 Werke es nur mit der letteren zu thun habe. Freilich hatte ich den Diß= perftand burch ein Beispiel ber erftern Art Gate verhuten tonnen: Alles Bufallige hateine Urfache. Denn hier ift gar nichts Empirisches beige= mifcht. Ber befinnt fich aber auf alle Beranlaffungen zum Migverftande? - Cben das ift mir mit einer Note zur Borrede der metaph. Anfangsg. 10 d. Rat.= 28. S. XVI-XVII widerfahren, da ich die Deduction der Rate= gorien zwar für wichtig, aber nicht für außerft nothwendig ausgebe, letteres aber in der Kritik doch geflissentlich behaupte. Aber man sieht leicht, daß fie dort nur zu einer negativen Abficht, nämlich um zu beweifen, es könnevermittelft ihrer allein (ohne sinnliche Anschauung) gar kein Er= 15 fenntnif ber Dinge ju Stande fommen, in Betrachtung gezogen murben, da es denn schon flar wird, wenn man auch nur die Exposition der Rategorien (als blos auf Objecte überhaupt angewandte logische Functionen) gur Sand nimmt. Beil wir aber von ihnen doch einen Gebrauch machen, darin fie zur Erkenntniß der Objecte (der Erfahrung) wirklich gehören, 20 fo mußte nun auch die Möglichkeit einer objectiven Gultigkeit folder Begriffe a priori in Begiehung aufs Empirische besonders bewiesen werden, damit fie nicht garohne Bedeutung, oder auch nicht empirisch entfprungen au fein geurtheilt wurden; und bas mar die pofitive Absicht, in Ansehung deren die Deduction allerdings unentbehrlich nothwendig ift.

Ich erfahre eben jeht, daß der Berfaffer obbenannter Briefe, Herr Rath Reinhold, seit kurzem Prosessor vor Philosophie in Jena sei; ein Zuwachs, der dieser berühmten Universität nicht anders als sehr vortheils

haft fein kann.

3. Kant.

## Iber eine Intdeckung,

nach der

alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll,

von

Immanuel Rant.



Herr Eberhard hat die Entdeckung gemacht, daß, wie sein phil. Magazin, erster Band S. 289, besagt, "die Leibnizische Philosophie eben so wohl eine Bernunftkritik enthalte, als die neuerliche, wobei sie dennoch einen auf genaue Zergliederung der Erkenntnisvermögen ges gründeten Dogmatism einsühre, mithin alles Wahre der letzteren, überdem aber noch mehr in einer gegründeten Erweiterung des Gebiets des Bersstandes enthalte." Wie es nun zugegangen sei, daß man diese Sachen in der Philosophie des großen Mannes und ihrer Tochter, der Wolfssichen, nicht schon längst gesehen hat, erklärt er zwar nicht; allein wie viele für neu gehaltene Entdeckungen sehn jeht nicht geschickte Ausleger ganz klar in den Alten, nachdem ihnen gezeigt worden, wornach sie sehen sollen!

Allein mit dem Fehlschlagen des Anspruchs auf Renigkeit mochte es noch hingehen, wenn nur die altere Rritif in ihrem Ausgange nicht bas gerade Biderfviel der neuen enthielte; denn in diesem Kalle murde bas 15 argumentum ad verecundiam (wie es Locke nennt), bessen sich auch Berr Cberhard aus Nurcht, feine eigene möchten nicht zulangen, flüglich (bisweilen auch wie S. 298 mit Wortverdrehungen) bedient, der Aufnahme ber lettern ein großes Sinderniß fein. Allein es ift mit bem Biderlegen reiner Bernunftfate durch Bucher (die doch felbft aus feinen 20 anderen Quellen geschöpft fein konnten, als benen, welchen wir eben fo nahe find, als ihre Berfaffer) eine migliche Sache. Berr Cberhard konnte, fo scharffichtig er auch ift, boch fur diesmal vielleicht nicht recht gesehen haben. Uberdem fpricht er bismeilen (wie S. 381 und 393 die Anmerk.) fo, als ob er fich fur Leibnigen eben nicht verburgen wolle. Um beften ift 25 es alfo: wir laffen diefen berühmten Mann aus dem Spiel und nehmen die Gabe, die Berr Cberhard auf deffen Namen ichreibt und gu Baffen wider die Rritif braucht, fur feine eigene Behauptungen; denn fonft gerathen mir in die fchlimme Lage, daß die Streiche, die er in frembem Ramen fuhrt, uns, diejenigen aber, wodurch wir fie wie billig erwiedern , 30 einen großen Mann treffen möchten, welches uns nur bei den Berehrern deffelben Saß zuziehen durfte.

Das erfte, worauf mir in Diesem Streithandel zu feben haben, ift nach dem Beispiele ber Juriften in der Führung eines Processes bas Formale. Sierüber erklart fich fr. Cberhard S. 255 auf folgende Art: "Nach der Ginrichtung, die diefe Zeitschrift mit fich bringt, ift es febr wohl erlaubt: daß wir unfere Tagereisen nach Belieben abbrechen und 5 wieder fortfeben, daß wir vorwarts und rudmarts gehen und nach allen Richtungen ausbeugen konnen." - Run taun man wohl einraumen: bak ein Magazin in feinen verfchiedenen Abtheilungen und Berfchlagen gar verschiedene Sachen enthalte (fo wie auch in diesem auf eine Abhandlung über die logifche Wahrheit unmittelbar ein Beitrag zur Geschichte der 10 Barte, auf diefen ein Gedicht folgt); allein daß in einer und berfelben Abtheilung ungleichartige Dinge burch einander gemengt werden, ober das Sinterfte zu vorderft und das Unterfte zu oberft gebracht werde, vornehmlich wenn es, wie hier ber Fall ift, die Gegeneinanderstellung zweier Systeme betrifft, wird Gr. Cberhard ichwerlich durch die Eigenthumlich= 15 feit eines Magazins (welches alsbann eine Gerüllfammer fein murbe) rechtfertigen konnen: in der That ift er auch weit entfernt so zu urtheilen.

Diefe vorgeblich funftlofe Ausammenftellung ber Gate ift in ber That fehr planmäßig angelegt, um ben Lefer, ehe noch der Probirftein der Wahrheit ausgemacht ift und er alfo noch keinen hat, fur Gate, die 20 einer icharfen Brufung bedürfen, zum voraus einzunehmen und nachher die Gultiakeit des Probirfteins, der hintennach gewählt wird, nicht, wie es doch fein follte, aus feiner eigenen Beschaffenheit, sondern durch jene Sake, an benen er die Probe halt (nicht die an ihm die Probe halten), ju beweisen. Es ist ein fünstliches ύστερον προτερον, welches absichtlich dazu 25 helfen foll, ber nachforschung ber Elemente unferer Erkenntnig a priori und des Grundes ihrer Gultigkeit in Ansehung der Objecte vor aller Erfahrung, mithin der Deduction ihrer objectiven Realität (als langwierigen und ichweren Bemühungen) mit guter Manier auszuweichen und wo möglich durch einen Federzug die Kritif zu vernichten, zugleich 30 aber für einen unbegrenzten Dogmatism ber reinen Bernunft Plat ju machen. Denn bekanntlich fangt die Rritit des reinen Berftandes von diefer Nachforschung an, welche die Auflösung der allgemeinen Frage zum 3mede hat: wie find funthetische Cabe a priori möglich? und nur nach einer mühvollen Erörterung aller dazu erforderlichen Bedingungen fann 35 fie zu dem entscheidenden Schluffate gelangen: bag keinem Begriffe feine objective Realität anders gesichert werden konne, als fo fern er in einer

ihm correspondirenden Anschauung (die für uns jederzeit sinnlich ist) dargestellt werden kann, mithin über die Grenze der Sinnlichkeit, solglich auch der möglichen Ersahrung hinaus es schlechterdings keine Erkenntniß, d. i. keine Begriffe, von denen man sicher ist, daß sie nicht leer sind, geben könne. — Das Magazin fängt von der Widerlegung dieses Sases durch den Beweis des Gegentheils an: nämlich daß es allerdings Erweiterung der Erkenntniß über Gegenstände der Sinne hinaus gebe, und endigt mit der Untersuchung, wie dergleichen durch synthetische Säße a priori

möglich sei.

Eigentlich besteht alfo die Sandlung des erften Bandes bes Eberhardichen Magazins aus zwei Acten. Im erften foll die objective Reali= tat unferer Begriffe des Richtsinnlichen bargethan, im andern die Aufgabe, wie synthetische Sabe a priori moglich find, aufgelofet merben. Denn was den Sat des zureichenden Grundes anlangt, den er ichon S. 163-166 15 porträgt, fo fteht er ba, um die Realitat des Begriffes vom Grunde in diesem synthetischen Grundsate auszumachen; er gehört aber nach der eigenen Erflarung des Berfaffers, G. 316, auch zu ber nummer von den funthetischen und analytischen Urtheilen, wo über die Möglichkeit synthetifcher Grundfage allererft etwas ausgemacht werden foll. Alles übrige, 20 porher oder bazwischen hin und her Geredete besteht aus Sinweisungen auf funftige, aus Berufungen auf vorhergehende Beweife, Anführung von Leibnigens und anderer Behauptungen, aus Angriffen der Ausbrude, gemeiniglich Berdrehungen ihres Sinnes u. d. g.; recht nach dem Rathe, den Quintilian dem Redner in Ansehung seiner Argumente giebt, um 25 seine Ruhörer zu überlisten: Si non possunt valere, quia magna sunt, valebunt, quia multa sunt. - Singula levia sunt et communia, universa tamen nocent; etiamsi non ut fulmine, tamen ut grandine; welche nur in einem Nachtrage in Erwägung gezogen zu werden verdienen. Es ift ichlimm mit einem Autor zu thun zu haben, der feine Ordnung fennt, noch 30 fclimmer aber mit dem, der eine Unordnung erfünftelt, um seichte ober faliche Gabe unbemerft burchichlupfen zu laffen.

## Erfter Abichnitt.

Über die objective Realität derjenigen Begriffe, denen keine corre= spondirende sinnliche Anschauung gegeben werden kann,

nach herrn Cberhard.

Ru dieser Unternehmung schreitet Berr Eberhard S. 157-158 mit 5 einer Feierlichkeit, die der Bichtigkeit derfelben angemeffen ift: fpricht von feinen langen, von aller Borliebe freien Bemühungen um eine Biffen= schaft (die Metaphyfit), die er als ein Reich betrachtet, von welchem, wenn es Roth thate, ein beträchtliches Stud fonne verlaffen werben und boch immer noch ein weit beträchtlicheres Land übrig bleiben murbe; fpricht von 10 Blumen und Früchten, die die unbeftrittenen fruchtbaren Felder der Ontologie verheißen\*), und muntert auf, auch in Ansehung der bestrittenen, ber Rosmologie, die Sande nicht finken zulaffen; benn, fagt er, "wir konnen an ihrer Erweiterung immer fortarbeiten, wir konnen fie immer mit neuen Wahrheiten zu bereichern suchen, ohne uns auf die transscendentale 15 Bultigkeit diefer Bahrheiten (das foll hier fo viel bedeuten, als die objective Realität ihrer Begriffe) por der Sand einzulaffen", und nun fest er hingu: "Auf diefe Art haben felbft die Mathematiker die Zeichnung ganger Wiffenschaften vollendet, ohne von der Realitat des Gegen= standes derselben mit einem Worte Ermähnung zu thun." Er 20 will, der Lefer folle hierauf ja recht aufmerkfam fein, indem er fagt: "Das läßt fich mit einem merkmurdigen Beifpiele belegen, mit einem Beifpiele, das zu treffend und zu lehrreich ift, als daß ich es nicht follte hier an= führen durfen." Sa wohl lehrreich; denn niemals ift wohl ein treffenderes Beispiel zur Barnung gegeben worden, fich ja nicht auf Beweisgrunde aus 25

<sup>\*)</sup> Das find aber gerade biejenigen, beren Begriffe und Grundfage, als Unfprüche auf eine Erkenntnig der Dinge überhaupt, bestritten und auf bas fehr verengte Feld der Gegenstände möglicher Erfahrung eingefchränkt worden. Sich nun vor der hand auf die den titulum possessionis betreffende Frage nicht einlassen Bu wollen, verrath auf ber Stelle einen Runftgriff, bem Richter ben eigentlichen 30 Bunft bes Streits aus ben Augen gu ruden.

Wiffenschaften, die man nicht versteht, selbst nicht auf den Ausspruch anderer berühmten Männer, die davon blos Bericht geben, zu bernsen: weil zu erwarten ist, daß man diese auch nicht verstehe. Denn frästiger konnte Herr Eberhard sich selbst und sein eben jetzt angekündigtes Vorhaben nicht widerlegen, als eben durch das dem Borelli nachgesagte Urtheil über des Apollonius Conica.

Apollonius construirt zuerst den Begriff eines Regels, d. i. er ftellt ihn a priori in der Anschauung bar (bas ift nun die erfte Sandlung wodurch der Geometer die objective Realität seines Begriffs zum voraus 10 barthut). Er fcmeibet ihn nach einer bestimmten Regel, 3. B. parallel mit einer Seite des Triangels, der die Basis des Regels (conus rectus) burch die Spite deffelben rechtwinklig schneidet, und beweiset an der Un= ichauung a priori die Eigenschaften der frummen Linie, welche durch jenen Schnitt auf der Dberflache biefes Regels erzeugt wird, und bringt 15 fo einen Begriff bes Berhaltniffes, in welchem die Ordinaten berfelben jum Parameter fteben, heraus, welcher Begriff, nämlich (in biefem Falle) der Parabel, dadurch in der Anschauung a priori gegeben, mithin feine objective Realitat, d. i. die Möglichkeit, daß es ein Ding von ben genannten Gigenschaften geben tonne, auf teine andere Beife, als daß 20 man ihm die correspondirende Anschauung unterlegt, bewiesen wird. - Herr Cberhard wollte beweisen: daß man feine Erkenntniß gar wohl erweitern und fie mit neuen Wahrheiten bereichern konne, ohne fich vorher darauf einzulaffen, ob fie nicht mit einem Begriffe umgebe, ber vielleicht gang leer ift und gar feinen Gegenftand haben fann, (eine Behauptung, 25 die dem gesunden Menschenverstande geradezu widerstreitet) und ichlug fich gur Beftätigung feiner Meinung an ben Mathematifer. Unglucklicher konnte er fich nicht adreffiren. — Das Unglud aber kam baher, daß er den Apollonius felbft nicht kannte und den Borelli, der über das Berfahren der alten Geometer reflectirt, nicht verftand. Diefer fpricht von 30 ber medanischen Conftruction der Begriffe von Regelschnitten (außer bem Cirfel) und fagt: daß die Mathematifer die Eigenschaften der lettern lehren, ohne der erftern Erwähnung zu thun; eine zwar mahre, aber fehr unerhebliche Anmerkung; benn die Anweisung, eine Barabel nach Borfchrift der Theorie ju zeichnen, ift nur fur den Runftler, nicht fur den 35 Geometer\*). Berr Eberhard hatte aus der Stelle, die er felbst aus der

<sup>\*)</sup> Um ben Ansdruck der Construction der Begriffe, von der die Kritik der reinen Bernunft vielfältig redet und badurch das Berfahren der Bernunft in der

Unmerkung des Borelli anführt und sogar unterstrichen hat, fich hievon belehren konnen. Es heißt ba: Subjectum enim definitum assumi potest, ut affectiones variae de eo demonstrentur, licet praemissa non sit ars subjectum ipsum efformandum delineandi. Es ware aber hochft ungereimt vorzugeben, er wolle damit sagen: der Geometer erwartete aller= 5 erst von dieser mechanischen Conftruction ben Beweis ber Möglichkeit einer folden Linie, mithin die objective Realitat feines Begriffs. Den Neueren konnte man eher einen Vorwurf diefer Art machen: nicht daß fie die Gigenschaften einer frummen Linie aus der Definition berselben, ohne doch wegen der Möglichkeit ihres Objects gesichert zu fein, ableiteten 10 (denn sie sind mit derfelben sich zugleich der reinen, blos schematischen Conftruction volltommen bewußt und bringen auch die mechanische nach der= felben, wenn es erfordert wird, ju Stande), fondern daß fie fich eine folche Linie (2. B. die Barabel durch die Formel ax=y2) willfürlich benten und nicht nach dem Beispiele der alten Geometer fie zuvor als im Schnitte 15 bes Regels gegeben herausbringen, welches ber Elegang ber Geometrie gemäßer fein murbe, um beren willen man mehrmals angerathen hat, über der so erfindungsreichen analytischen Methode die synthetische der Alten nicht fo gang zu verabfäumen.

Nach dem Beispiele also nicht der Mathematiker, sondern jenes kunst= 20 lichen Mannes, der aus Sand einen Strick drehen konnte, geht Herr Ebershard auf folgende Art zu Werke.

Mathematik von dem in der Philosophie zuerst genau unterschieden hat, wider Migbrauch zu fichern, mag folgendes bienen. In allgemeiner Bedeutung fann alle Darftellung eines Begriffs burch bie (felbftthatige) hervorbringung einer ihm 25 correspondirenden Anschauung Conftruction beigen. Geschieht fie burch bie bloge Einbildungsfraft einem Begriffe a priori gemäß, fo beißt fie bie reine (bergleichen ber Mathematifer allen feinen Demonftrationen gum Grunde legen muß; baber er an einem Cirfel, ben er mit seinem Stabe im Sanbe beschreibt, fo unregelmäßig er auch ausfalle, die Eigenschaften eines Cirkels überhaupt so vollkommen be- 30 weisen fann, als ob ihn ber beste Rünftler im Rupferftiche gezeichnet hatte). Wird fie aber an irgend einer Materie ausgeübt, fo murbe fie die empirifche Construction heißen fonnen. Die erftere fann auch die ichematifche, die zweite die technische genannt werden. Die lettere und wirklich nur uneigentlich fo genannte Construction (weil fie nicht zur Wiffenschaft, sondern gur Runft gehört und burch Inftrumente 35 verrichtet wird) ift nun entweder die geometrifche burch Cirkel und Lineal, oder bie mechanifche, wogn andere Berfzeuge nothig find, wie jum Beifpiel bie Beichnung ber übrigen Regelichnitte außer bem Cirfel.

Er hatte schon im 1 sten Stück seines Magazins die Principien der Form der Erkenntniß, welche der Sat des Widerspruchs und des zureichenben Grundes sein sollen, von denen der Materie derselben (nach ihm Vorstellung und Ausdehnung), deren Princip er in dem Einsachen setz, woraus sie bestehen, unterschieden, und jetzt sucht er, da ihm niemand die trausscendentale Gültigkeit des Sates des Widerspruchs streitet, erstlich die des Sates vom zureichenden Grunde und hiemit die objective Realität des letztern Begriffs, zweitens auch die Realität des Begriffs von einsachen Wesen Wesen den Wesen keine den Weine der nicht allererst gefragt werden, ob es möglich sei, und so fern hat die Logik den Grundsat; ab esse ad posse valet consequentia, mit der Metaphysik gemein, oder leicht ihr vielmehr denselben. — Dieser Einztheilung gemäß wollen wir nun auch unsere Prüfung eintheilen.

A.

15

Beweis der objectiven Realität des Begriffs vom zureichenden Grunde

nach herrn Gberharb.

Buerst ist wohl zu bemerken: daß Herr Eberhard den Sah des zu20 reichenden Grundes blos zu den formalen Principien der Erkenntniß gezählt wissen will und dann doch S. 160 es als eine Frage ansieht, welche
durch die Kritik veranlaßt werde: "ob er auch transscendentale Giltigkeit habe" (überhaupt ein transscendentales Princip sei). Herr Eberhard muß entweder gar keinen Begriff vom Unterschiede eines logischen
25 (formalen) und transscendentalen (materiellen) Princips der Erkenntniß haben, oder, welches wahrscheinlicher ist, dieses ist eine von seinen
kunstlichen Bendungen, um statt dessen, wovon die Frage ist, etwas anderes
unterzuschieden, wornach kein Mensch frägt.

Ein jeder Sas muß einen Grund haben, ift bas logische (for-30 male) Princip der Erkenntniß, welches dem Sate des Widerspruchs nicht beigeselt, sondern untergeordnet ift\*). Ein jedes Ding muß seinen

<sup>\*)</sup> Die Kritif hat den Unterschied zwischen problematischen und assertiesen Urtheilen angemerkt. Ein assertisches Urtheil ist ein Sas. Die Logifer Kant's Schriften. Werte VIII.

Grund haben, ift das transscendentale (materielle) Princip, welches fein Menich aus dem Cate des Biderfpruchs (und überhaupt aus blogen Begriffen ohne Beziehung auf finnliche Unschanung) jemals bewiesen bat. noch beweisen wird. Es ist ja offenbar genug und in der Rritif ungablige mal gesagt worden, daß ein transscendentales Princip über die Objecte 5 und ihre Möglichkeit etwas a priori bestimmen muffe, mithin nicht, wie die logischen Principien thun (indem fie von allem, mas die Möglichkeit des Dbjects betrifft, ganglich abstrabiren), blos die formalen Bedingungen der Urtheile betreffe. Aber Berr Cberhard wollte S. 163 feinen Sat unter der Formel: Alles hat einen Grund, durchseten, und indem er (wie 10 aus dem von ihm daselbst angeführten Beisviel zu ersehen ift) den in der That materiellen Brundfat ber Caufalitat vermittelft bes Sates bes Widerspruchs einschleichen laffen wollte, bedient er fich des Worts Alles und hütet sich wohl zu fagen: ein je des Ding, weil es da gar zu fehr in . die Angen gefallen mare, daß es nicht ein formaler und logischer, sondern 15 materialer und transscendentaler Grundsatz der Erkenntniß sei, der ichon in der Logit (wie jeder Grundfat, der auf dem Sate des Widerspruchs beruht) feinen Plat haben fann.

Daß er aber daranf dringt, diesen transscendentalen Grundsatz ja aus dem Satze des Widerspruchs zu beweisen, das thut er gleichfalls nicht 20 ohne reise Überlegung und mit einer Absicht, die er doch dem Leser gern verbergen möchte. Er will den Begriff des Grundes (mit ihm auch unvermerkt den Begriff der Causalität) für alle Dinge überhaupt geltend machen, d. i. seine objective Realität beweisen, ohne diese blos auf Gegenstände der Sinne einzuschen, melche 25

thun gar nicht recht daran, daß sie einen Sat durch ein mit Worten ausgedrücktes Urtheil desiniren; deun wir müssen mus auch zu Urtheilen, die wir nicht für Sähe ausgeben, in Sedanken der Worte bebienen. Ju denn bedingten Sase: Wenn ein Körper einfach ift, so ist er unveränderlich, ist ein Verhältniß zweier Urtheile, deren keines ein Sat sit, sondern nur die Consequenz des letzteren (des consequens) 36 aus dem ersteren (antecedens) macht den Sah aus. Das Urtheil: Einige Körper sind einfach, mag immer widersprechend sein, es kann gleichwohl doch aufgestellt werden, nun zu sehen, was darans solgte, wenn es als Ussertion, d. i. als Sat, ausgesagt würde. Das assertiche Urtheil: Ein jeder Körper ist theildar, sagt mehr als das blos problematische (man denke sich, ein zeber Körper ist theildar 2c.) 35 much sehen den Ausgemeinen logischen Princip der Sähe, nämlich ein jeder Say muß gegründet (nicht ein blos mögliches Urtheil) sein, welches ans dem Sahe des Widerspruchs solgt, weil jener sous lein volk ein sieder wähe

die Rritif hingufugt, daß er nämlich noch einer Anschauung bedürfe, moburch diefe Realitat allererft erweislich fei. Run ift flar, daß ber Sat des Widerspruchs ein Brincip ift, welches von allem überhaupt gilt, mas wir nur denken mogen, es mag ein sinnlicher Gegenstand fein und ihm 5 eine mögliche Anschauung gutommen, oder nicht: weil er vom Denken überhaupt ohne Rudficht auf ein Object gilt. Bas also mit diefem Princip nicht bestehen fann, ift offenbar nichts (gar nicht einmal ein Gedanke). Bollte er alfo die objective Realitat des Begriffs vom Grunde einführen, ohne fich doch durch die Ginschränkung auf Gegenftande finnlicher Un= 10 schauung binden zu laffen, so mußte er das Princip, mas pom Denken überhaupt gilt, dazu brauchen, den Begriff des Grundes, diefen aber auch fo ftellen, daß er, ob er zwar in der That blos logische Bedeutung hat. babei boch ichiene die Realgrunde (mithin den der Caufalitat) unter fich zu befassen. Er hat aber dem Lefer mehr treuberzigen Glauben auge-15 traut, als fich bei ihm auch bei der mittelmäßigsten Urtheilsfraft voraus feten laßt.

Allein wie es bei Listen zuzugehen pslegt, so hat sich herr Eberhard burch die seinige selbst verwickelt. Vorher hatte er die ganze Metaphysik an zwei Thürangeln gehangen: den Sat des Widerspruchs und den des zureichenden Grundes; und er bleibt durchgängig bei dieser seiner Behauptung, indem er Leibnizen (nämlich nach der Art, wie er ihn auslegt) zu Folge den ersten durch den zweiten zum Behuf der Metaphysik ergänzen zu müssen vorzieht. Nun sagt er S. 163: "Die allgemeine Bahrheit des Sates des zureichenden Grundes kann nur aus diesem seinen Sahrheit des Sates des zureichenden Grundes kann nur aus diesem gleich darauf muthig unternimmt. So hängt ja aber alsdann die ganze Metaphysik wiederum nur an einem Angel, da es vorher zwei sein sollten denn die bloße Folgerung aus einem Princip, ohne daß im mindesten eine neue Bedingung der Anwendung hinzukäme, sondern in der ganzen Allgebeit des vorigen ergänzte!

Ehe Herr Eberhard aber diesen Beweis des Sates vom zureichenden Grunde (mit ihm eigentlich die objective Nealität des Begriffs einer Ursache, ohne doch etwas mehr als den Sat des Biderspruchs zu bedürsen) 35 anfitellt, spannt er die Erwartung des Lesers durch einen gewissen Pomp der Eintheilung S. 161-162 und zwar wiederum durch Vergleichung seiner Methode mit der der Mathematiker, welche ihm aber jederzeit ver-

ungludt. Euflides felbft foll "unter feinen Ariomen Gabe haben, die mohl noch eines Bemeises bedürfen, die aber ohne Bemeis vorgetragen werden." Run fest er, indem er vom Mathematifer redet, bingu: "Go bald man ihm eines von feinen Ariomen lenanet: fo fallen freilich auch alle Lehrfate, die von dem felben abhangen. Das ift aber ein fo feltener 5 Rall, daß er nicht glaubt ihm die unverwickelte Leichtigkeit feines Bortrages und die ichonen Verhaltniffe feines Lehrgebaudes aufopfern zu muffen. Die Philosophie muß gefälliger fein." Es giebt also doch jest auch eine licentia geometrica, fo wie es langft eine licentia poetica ge= geben hat. Benn doch die gefällige Philosophie (im Beweifen, wie 10 gleich barauf gesagt wird) auch so gefällig gewesen mare, ein Beispiel aus bem Guflib anzuführen, mo er einen Sak, ber mathematifch erweislich ift, als Axiom aufftelle; benn mas blos philosophisch (aus Begriffen) bewiesen werden fann, 3. B. das Bange ift größer als fein Theil, davon gehört der Beweis nicht in die Mathematik, wenn ihre Lehrart nach aller 15 Strenge eingerichtet ift.

Nun folgt die verheißene Demonstration. Es ift gut, daß sie nicht weitläustig ist; um desto mehr fällt ihre Bündigkeit in die Augen. Wir wollen sie also ganz hersehen. "Alles hat entweder einen Grund, oder nicht alles hat einen Grund. Im lettern Falle könnte also etwas möglich 20 und denkbar seine, dessen Grund nichts wäre. — Wenn aber von zwei entgegensgesehten Dingen Eines ohne zureichenden Grund sein könnte: so könnte auch das Andere von den beiden Entgegengesehten ohne zureichenden Grund sein. Wenn d. B. eine Portion Luft sich gegen Osten bewegen und also der Wind gegen Osten wechen könnte, ohne daß im Osten die Luft wärmer 25 und verdünnter wäre, so würde diese Portion Luft sich eben so gut gegen Westen bewegen können, als gegen Osten; dieselbe Luft würde sich also zugleich nach zwei entgegengesehten Richtungen bewegen können, nach Osten und Westen zu, und also gegen Osten und nicht gegen Osten, d. i. es könnte etwas zugleich sein und nicht sein, welches widersprechend und un- 30 möglich ist."

Dieser Beweis, durch den sich der Philosoph für die Gründlichkeit noch gefälliger bezeigen soll, als selbst der Mathematiker, hat alle Eigenschaften, die ein Beweis haben muß, um in der Logif zum Beispiele zu dienen, — wie man nicht beweisen soll. — Denn erstlich ist der zu beweisende 35 Sat zweideutig gestellt, so daß man aus ihm einen logischen, oder auch transscendentalen Grundsatz machen kann, weil das Wort Alles ein jedes

Urtheil, welches wir als Sat irgend wovon fällen, oder auch ein jedes Ding bedeuten kann. Wird er in der ersten Bedeutung genommen (da er so lauten müßte: ein jeder Sat hat seinen Grund), so ist er nicht allein allgemein wahr, sondern auch unmittelbar aus dem Sate des Widers spruchs gefolgert; dieses wurde aber, wenn unter Alles ein jedes Ding verstanden wurde, eine ganz andere Beweisart ersordern.

Bweitens fehlt dem Beweise Einheit. Er besteht aus zwei Beweisen. Der erste ist der bekannte Baumgartensche Beweis, auf den sich jeht wohl niemand mehr bernsen wird, und der da, wo ich den Gedanken-Strich gesogen habe, völlig zu Ende ist, außer daß die Schlußsormel sehlt (welches sich widerspricht), die aber ein jeder hinzudenken muß. Unmittelbar hieraus folgt ein anderer Beweis, der durch das Bort aber als ein bloßer Fortgang in der Kette der Schlußse, um zum Schlußsaße des ersteren zu gelangen, vorgetragen wird und doch, wenn man das Bort aber wegläßt, allein einen für sich bestehenden Beweis ausmacht; wie er denn auch mehr bedarf, um in dem Saße, daß etwas ohne Grund sei, einen Widerspruch zu sinden, als der erstere, welcher ihn unmittelbar in diesem Saße selbst fande da dieser hingegen noch den Saß hinzusezen muß, daß nämlich alsdann auch das Gegentheil dieses Dinges ohne Grund sein würde, um einen Widerspruch herauszukfünsteln, folglich ganz anders als der Baungartensche Beweis gesührt wird, der doch von ihm ein Glied sein sollte.

Drittens ist die neue Bendung, die Herr Eberhard seinem Beweise zu geben gedachte, S. 164 sehr verunglückt; denn der Vernunftschluß, durch den dieser sich wendet, geht auf vier Füßen. — Er lautet, wenn man 25 ihn in solloaistische Korm bringt, so:

Ein Wind, der fich ohne Grund nach Often bewegt, konnte fich (ftatt beffen) eben fo aut nach Besten bewegen:

Nun bewegt fich (wie der Gegner des Cages des zureichenden Grunbes vorgiebt) ber Bind ohne Grund nach Often.

Folglich kann er sich zugleich nach Osten und Westen bewegen (welches sich widerspricht). Daß ich mit völligem Fug und Recht in den Obersatz die Worte: statt dessen, einschalte, ist klar; denn ohne diese Einschräuftung im Sinne zu haben, kann niemand den Obersatz einräumen. Wenn jemand eine gewisse Summe auf einen Glückswurf setzt und geswinnt, so kann der, welcher ihm das Spiel abrathen will, gar wohl sagen: er hätte eben so gut einen Fehler wersen und so viel verlieren können, aber nur anstatt des Tressers, nicht Fehler und Tresser in demselben Wurfe

angleich. Der Rünftler, ber aus einem Stud Solz einen Gott ichnitte, tonnte eben fo aut (ftatt beffen) eine Bant baraus machen; aber baraus folgt nicht, daß er beides zugleich baraus machen fonnte.

Biertens ift der Cat felber in der unbeschränkten Allgemeinheit, wie er da fteht, wenn er von Sachen gelten foll, offenbar falich; benn nach demselben würde es ichlechterbings nichts Unbedingtes geben; dieser Un= gemächlichkeit aber baburch ausweichen zu wollen, bag man vom Urwefen faat, es habe zwar auch einen Grund feines Dafeins, aber ber liege in ihm felber, ift ein Widerspruch: weil der Grund des Dafeins eines Dinges als Realgrund jederzeit von diesem Dinge unterschieden sein und dieses 10 alsdann nothwendig als von einem anderen abhangig gedacht werden muß. Bon einem Cate fann ich wohl fagen, er habe ben Grund (ben logischen) seiner Wahrheit in fich felbft, weil ber Begriff bes Subjects etwas anderes, als ber des Pradicats ift und von diefem den Grund ent= halten fann; bagegen, wenn ich von dem Dafein eines Dinges feinen 15 anderen Grund anzunehmen erlaube, als biefes Ding felber, fo will ich damit fagen, es habe weiter feinen realen Grund.

herr Cberhard hat also nichts von dem zu Stande gebracht, was er in Absicht auf den Begriff der Caufalität bewirfen wollte, nämlich diefe Kategorie und muthmaglich mit ihr auch die übrigen von Dingen über= 20 hanpt geltend zu machen, ohne feine Bultigfeit und Bebrauch jum Ertenntniß ber Dinge auf Begenftande ber Erfahrung einzuschränfen, und hat fich vergeblich zu diesem Zwecke bes fonverainen Grundfates bes Widerfpruchs bedient. Die Behauptung der Kritif fteht immer fest: daß keine Rategorie die mindeste Erkenntnig enthalte, oder hervorbringen könne, 25 wenn ihr nicht eine correspondirende Anschanung, die für und Menschen immer finnlich ift, gegeben werden fann, mithin mit ihrem Gebrauch in Absicht auf theoretische Erfenntniß der Dinge niemals über die Grenze aller möglichen Erfahrung hinaus reichen tonne.

Β.

Beweis der objectiven Realität des Begriffs vom Ginfachen an Erfahrungsgegenständen

nach herrn Eberhard.

Borber hatte Berr Cberhard von einem Verstandesbegriffe, der auch auf Begenstände der Sinne angewandt werden fann (bem der Causalität), 35 aber doch als einem solchen geredet, der, anch ohne auf Gegenstände der Sinne eingeschränkt zu sein, von Dingen überhaupt gelten könne, und so die objective Realität wenigstens einer Kategorie, nämlich der Ursache, unabhängig von Bedingungen der Anschauung zu beweisen vermeint. Sest geht er S. 169—173 einen Schritt weiter und will selbst einem Begriffe von dem, was geständlich gar nicht Gegenstand der Sinne sein kann, nämlich dem eines einsachen Besens, die objective Realität sichern und so den Zugang zu den von ihm gepriesenen fruchtbaren Feldern der rationalen Psychologie und Theologie, von dem sie das Medusenhaupt der Kritik zurück schrechen wollte, frei eröffnen. Sein Beweis S. 169—170 lantet in:

"Die concrete\*) Beit, ober bie Beit, die wir empfinden (sollte wohl heißen: in ber wir etwas empfinden), ist nichts anders, als die Succession

<sup>\*)</sup> Der Ausdrud einer abstracten Zeit G. 170 im Begenfat bes bier por 15 fommenden der concreten Beit ift gang unrichtig und muß billig niemals, pornehntlich wo es auf die größte logische Bunktlichkeit ankomint, zugelassen werden. wenn diefer Migbraud, gleich felbst durch die neueren Logifer authorifirt worden. Man abstrahirt nicht einen Begriff als gemeinsames Merkmal, fondern man abftrahirt in bem Gebrauche eines Begriffs von ber Berichiedenheit besjenigen, mas 20 unter ihm enthalten ift. Die Chemiter find allein im Befitz, etwas zu abstrahiren, wenn fie eine Fluffigfeit von anderen Materien ansheben, um fie besonders au haben; ber Philosoph abstrahirt von bemjenigen, worauf er in einem gewiffen Gebranche bes Begriffe nicht Rucfficht nehmen will. Ber Erziehungeregeln entwerfen will, fann es thun fo, daß er entweder blos ben Begriff eines Rindes in abstracto, 25 ober eines burgerlichen Rindes (in concreto) jum Grunde legt, ohne von dem Unterschiede bes abstracten und concreten Rindes zu reben. Die Unterschiede von abstract und concret geben nur ben Gebrauch ber Begriffe, nicht die Begriffe felbit an. Die Bernachläffigung biefer icholaftifchen Bunktlichfeit verfalicht öftere bas Urtheil nber einen Gegenftand. Wenn ich fage: bie abftracte Zeit ober Raum 30 haben biefe ober jene Eigenschaften, fo lagt es, als ob Zeit und Raum an ben Begenftanden der Ginne, fo wie bie rothe Farbe an Rofen, bem Binnober u. f. w. zuerst gegeben und nur logisch baraus extrahirt murben. Sage ich aber: an Beit und Ranm, in abstracto betrachtet, b. i. vor allen empirifden Bedingungen, find biefe ober jene Eigenschaften zu bemerken, fo behalte ich es mir wenigstens noch 35 offen, biese auch als unabhängig von der Erfahrung (a priori) erkennbar anzufeben, welches mir, wenn ich bie Beit als einen von biefer blos abstrahirten Begriff ansehe, nicht frei fteht. Ich fann im erfteren Falle von ber reinen Zeit und Raume jum Unterschiede ber empirisch bestimmten burch Grundfate a priori urtheilen, wenigstens zu nrtheilen versuchen, indem ich von allem Empirischen ab. 40 ftrabire, welches mir im zweiten Falle, wenn ich biefe Begriffe felber (wie man

unferer Borftellungen; benn auch die Succeffion in ber Bewegung lagt fich auf die Succession der Borftellungen gurudbringen. Die concrete Beit ift alfo etwas Bufammengefettes, ihre einfache Elemente find Borftellungen. Da alle endliche Dinge in einem beftandigen Fluffe find (woher weiß er diefes a priori von allen endlichen Dingen und nicht blos von Erfcheinungen 5 gu fagen?): fo fonnen biefe Elemente nie empfunden werden, ber innere Sinn tann fie nie abgesondert empfinden; fie werden immer mit etwas empfunden, das vorhergeht und nachfolgt. Da ferner der Aluf der Beranderungen aller endlichen Dinge ein ftetiger (biefes Bort ift von ihm felbst angestrichen), ununterbrochener Rluß ift: fo ift fein empfindbarer 10 Theil ber Beit ber fleinfte, ober ein völlig einfacher. Die einfachen Elemente der concreten Beit liegen alfo völlig außerhalb der Sphare ber Sinnlichfeit. - Über diese Sphare ber Sinnlichfeit erhebt fich nun aber der Verftand, indem er das un bildliche Ginfache entdeckt, ohne welches bas Bild ber Ginnlichkeit auch in Ansehung ber Zeit nicht möglich ift. 15 Er erfennt alfo, daß zu dem Bilde ber Zeit zuvörderft etwas Objectives gehöre, biefe untheilbaren Elementarvorftellungen, welche zugleich mit den subjectiven Grunden, die in den Schranken des endlichen Beiftes liegen für die Sinnlichkeit das Bild der concreten Zeit geben. Denn vermoge Diefer Schranken konnen biefe Borftellungen nicht zugleich fein, und ver= 20 moge eben diefer Schranken konnen fie in bem Bilbe nicht unterschieden werden." Seite 171 heißt es vom Ranme: "Die vielseitige Gleichartigfeit der anderen Form der Anschauung, des Raums, mit der Zeit überhebt uns der Mube, von der Bergliederung derfelben alles das zu wiederholen, was fie mit der Zergliederung der Zeit gemein hat, — die erften 25 Elemente bes Zusammengesetten, mit welchem ber Raum augleich ba ift, find eben fo mohl, wie die Elemente der Reit einfach und außer dem Bebiete ber Ginnlichkeit; fie find Berftanbesmefen, unbildlich, fie konnen unter feiner finnlichen Form angeschauet werden; fie find aber bem ungeachtet mahre Gegenstände; das Alles haben fie mit den Glementen der 30 Beit gemein."

Herr Gberhard hat seine Beweise, wenn gleich nicht mit besonders glücklicher logischen Bündigkeit, doch allemal mit reifer Überlegung und

fagt) nur von der Erfahrung abstrahirt habe (wie im obigen Beispiele von der rothen Farbe), verwehrt ist. — So müssen sich die, welche mit ihrem Scheinwissen 35 der genanen Prüsung gern entgehen wollen, hinter Ausdrücke verstecken, welche das Einschleichen desselben unbemerkt machen können

Bewandtheit zu feiner Absicht gewählt, und wiewohl er aus leicht zu errathenden Urfachen diefe eben nicht entdedt, fo ift es doch nicht ichwer und fur die Beurtheilung berfelben nicht überfluffig, ben Blan berfelben ans Licht zu bringen. Er will die objective Realitat bes Begriffs von ein= 5 fachen Befen, als reiner Berftandesmesen, beweisen und fucht fie in den Elementen begjenigen, mas Gegenstand ber Sinne ift; ein dem Unfeben nach unüberlegter und feiner Abficht widersprechender Unschlag. Allein er hatte feine gute Grunde bazu. Satte er feinen Beweis allgemein aus bloken Begriffen führen wollen, wie gewöhnlicher Beife ber 10 Sat bemiefen wird, daß die Urgrunde des Bufammengefetten nothwendig im Ginfachen gesucht werden muffen, fo murbe man ihm diefes eingeraumt, aber zugleich hinzugefest haben: daß diefes zwar von unferen Ideen, wenn wir uns Dinge an fich felbft benten wollen, von benen wir aber nicht bie mindefte Renntnig befommen fonnen, feinesweges aber von Begenftan-15 den der Sinne (den Ericheinungen) gelte, welche allein die fur uns erkennbaren Objecte find, mithin die objective Realitat jenes Begriffs gar nicht bemiefen fei. Er mußte alfo felbft mider Willen jene Berftandesmefen in Gegenständen der Ginne fuchen. Wie mar ba nun herauszukommen? Er mußte dem Begriffe des Nichtfinnlichen durch eine Bendung, die er 20 den Lefer nicht recht merten lagt, eine andere Bedeutung geben als die, melde nicht allein die Rritif, sondern überhaupt jedermann damit zu verbinden pflegt. Bald heißt es, es fei basjenige an der finnlichen Borftellung, mas nicht mehr mit Bewußtsein empfunden wird, wovon aber doch der Verstand erkennt, daß es dasei, so wie die kleinen Theile der 25 Rorper, ober auch ber Beftimmungen unferes Borftellungsvermogens, die man abgesondert fich nicht flar vorstellt: bald aber (hauptfachlich wenn es barauf ankommt, daß jene fleine Theile pracis als einfach gedacht werden follen), es fei das Unbildliche, wovon fein Bild möglich ift, mas unter feiner finnlichen Form G. 171 (nämlich einem Bilbe) vorgeftellt merben 30 fann. - Benn jemals einem Schriftsteller Berfalfchung eines Begriffs (nicht Bermechselung, die auch unvorsetlich sein kann) mit Recht ift vorgeworfen worden, fo ift es in diefem Kalle. Denn unter dem Nichtfinn= lichen wird allerwarts in ber Rritif nur bas verftanden, mas gar nicht, auch nicht dem mindesten Theile nach, in einer finnlichen Unschauung enthalten 85 fein fann, und es ift eine absichtliche Berüdung bes ungeübten Lefers, ihm etwas am Sinnenobjecte bafur unterzuschieben, weil fich von ibm fein Bild (worunter eine Anschauung, die ein Mannigfaltiges in gemiffen

Berhältnissen, mithin eine Gestalt in sich enthält, verstanden wird) geben läßt. Hat diese (nicht sehr seine) Täuschung bei ihm angeschlagen, so glaubt er, das Eigentlich-Einsache, was der Berstand sich an Dingen denkt, die blos in der Idea angetroffen werden, sei ihm nun (ohne daß er den Widerspruch bemerkt) an Gegenständen der Sinne gewiesen und so die sobjective Realität dieses Begriffs an einer Anschauung dargethan worden.

- Best wollen wir den Beweis in aussührlichere Brüfung zieben.

Der Beweis gründet sich auf zwei Angaben: erstlich, daß die conscrete Zeit und Naum aus einfachen Elementen bestehen: zweitens, daß diese Elemente gleichwohl nichts Sinnliches, sondern Verstandeswesen 10 sind. Diese Angaben sind zugleich eben so viel Unrichtigkeiten, die erste, weil sie der Mathematik, die zweite, weil sie sich selbst widerspricht.

Was die erste Unrichtigkeit betrifft, so konnen wir dabei kurz sein. Obaleich herr Cberhard mit den Mathematitern (ungeachtet feiner öfteren Unführung berfelben) in feiner fonderlichen Bekanntichaft zu fteben icheint, 15 so wird er doch wohl den Beweis, den Reil in seiner introductio in veram physicam durch die bloge Durchschneidung einer geraden Linie von unendlich vielen andern führt, verständlich finden und baraus erseben: bak es feine einfache Elemente berfelben geben konne nach dem bloken Grundfate der Geometrie: daß durch zwei gegebene Bunkte nicht mehr als eine 20 gerade Linie geben konne. Diefe Beweisart kann noch auf vielfache Art variirt werden und begreift zugleich den Beweis der Unmöglichkeit ein= fache Theile in ber Beit anzunehmen, wenn man die Bewegung eines Buntts in einer Linie jum Grunde legt. - Run fann man hier nicht bie Ausflucht suchen, die concrete Zeit und der concrete Raum fei demjenigen 25 nicht unterworfen, mas die Mathematif von ihrem abstracten Raume (und Beit) als einem Befen der Ginbildung beweifet. Denn nicht allein daß auf diese Art die Phyfit in fehr vielen Fällen (3. B. in den Gesetzen des Falles der Körper) beforgt werden mußte in Errthum zu gerathen, wenn fie den apodittischen Lehren der Geometrie genau folgt, fo läßt fich eben 30 jo apodittifch beweisen, daß ein jedes Ding im Raume, eine jede Beranderung in der Beit, fo bald fie einen Theil des Raumes oder der Beit einnehmen, grade in fo viel Dinge und in fo viel Beranderungen getheilt werden, als in die der Raum oder die Beit, welche fie einnahmen, getheilt werden. Um auch das Paradore zu heben, welches man hiebei fühlt (in= 35 bem die Bernunft, welche allem Busammengesetten zulegt das Ginfache jum Grunde zu legen bedarf, fich daher dem, mas die Mathematik an der

finnlichen Auschaunug beweiset, widersett), kann und muß man einräumen, daß Raum und Beit bloge Gedanfendinge und Befen der Ginbildungs= fraft find, nicht welche durch die lettere gedichtet werden, fondern welche fie allen ihren Bufammenfetjungen und Dichtungen jum Grunde legen 5 muß, meil fie die wesentliche Form unferer Sinnlichkeit und der Recepti= vität der Anschauungen find, badurch uns überhaupt Begenftande gegeben werden, und beren allgemeine Bedingungen nothwendig zugleich Bedingungen a priori der Möglichkeit aller Objecte der Ginne als Erscheinungen fein und mit biefen alfo übereinftimmen muffen. Das Gin= 10 fache alfo in der Zeitfolge wie im Raum ift ichlechterdings unmöglich, und wenn Leibnig zuweilen fich fo ausgedrückt hat, daß man feine Lehre von einfachen Befen bisweilen fo auslegen konnte, als ob er die Materie daraus aufammengesett wissen wollte, so ift es billiger, ihn, so lange es mit seinen Ausdruden vereinbar ift, so zu verstehen, als ob er unter dem 15 Ginfachen nicht einen Theil ber Materie, fondern den gang über alles Sinnliche hinausliegenden uns völlig unerkennbaren Grund ber Ericheinung, die wir Materie nennen, meine (welcher allenfalls auch ein ein= faches Befen fein mag, wenn die Materie, welche die Erscheinung ausmacht, ein Bufammengesettes ift), ober, laft es fich bamit nicht vereinigen, 20 man felbft von Leibnigens Ansfpruche abgehen muffe. Denn er ift nicht ber erfte, wird auch nicht der lette große Mann fein, der fich diese Freiheit anderer im Untersuchen gefallen laffen muß.

Die zweite Unrichtigkeit betrifft einen so offenbaren Widerspruch, daß herr Eberhard ihn nothwendig bemerkt haben muß, aber ihn so gut, wie er konnte, verklebt und übertüncht hat, um ihn unmerklich zu machen: nämlich daß das Ganze einer empirischen Anschauung innerhalb, die einssachen Elemente derselben Anschauung aber völlig außerhalb der Sphäre der Sinnlichkeit liegen. Er will nämlich nicht, daß man das Einsache als Grund zu den Anschauungen im Raume und der Zeithinzu vernünftele (wodurch er sich der Kritik zu sehr genähert haben würde), sondern an den Elementarvorstellungen der sinnlichen Auschauung selbst (odzwar ohne klares Bewußtsein) antresse, und verlangt, daß daß Zusammengesetze aus denselben ein Sinnenwesen, die Theile desselben aber keine Gegensstände der Sinne, sondern Werstandswesen sein sollen. "Den Elementen der concreten Zeit (und so auch eines solchen Kaumes) sehlt diese Ansschauende nicht" sagt er S. 170; gleichwohl "können sie (S. 171) unter keiner sinnlichen Korm angeschauet werden."

Buerst, was bewegte Herrn Eberhard zu einer solchen seltsamen und als ungereimt in die Augen sallenden Berwickelung? Er sah selbst ein, daß, ohne einem Begriffe eine correspondirende Anschauung zu geben, seine objective Realität völlig unauszemacht sei. Da er nun die letztere gewissen Bernunstbegriffen, wie hier dem Begriffe eines einfachen Beseus, ssichern wollte und zwar so, daß dieses nicht etwa ein Object würde, von dem (wie die Kritik behauptet) weiter schlechterdings kein Erkenntuß möglich sei, in welchem Falle jene Auschauung, zu deren Möglichkeit jenes übersinnliche Object gedacht wird, für bloße Erscheinung gelten müßte, welches er der Kritik gleichsalls nicht einräumen wollte, so mußte er die sinnliche Anschauung aus Theilen zusammensehen, die nicht sinnlich sind, welches ein ofsendarer Widerspruch ist\*).

Bie hilft sich aber Herr Eberhard aus dieser Schwierigkeit? Das Mittel dazu ist ein bloßes Spiel mit Worten, die durch ihren Doppelsinn einen Augenblick hinhalten sollen. Ein nichtzempsindbarer Theil ist wöllig außerhalb der Sphäre der Sinnlickeit; nichtzempsindbar aber ist, was nie abgesondert empsunden werden kann, und dieses ist das Einsache in Dingen sowohl als unseren Vorstellungen. Das zweite Wort, welches aus den Theilen einer Sinnenvorstellung oder ihres Gegenstandes Verstandeszwesen machen soll, ist das unbildliche Einsache. Dieser Ausdruck schen ihm am besten zu gefallen; denn er braucht ihn in der Folge am häusigsten. Nicht empsindbar sein und doch einen Theil vom Empsindbaren auss machen, schien ihm selbst zu aussachen, swiedersprechend, um dadurch den Begriff des Nichtsinnlichen in die sinnliche Auschauung zu svielen.

Ein nicht empfindbarer Theil bedeutet hier einen Theil einer empi- 25 rischen Anschauung, d. i. dessen Borstellung man sich nicht bewußt ist. Herr Eberhard will mit der Sprache nicht heraus; denn hätte er die letztere

<sup>\*)</sup> Man muß hier wohl bemerken, daß er jeht die Sinnlichkeit nicht in der bloßen Berworrenheit der Borstellungen geseht haben will, sondern zugleich darin, daß ein Object den Sinnen gegeben sei (S. 299), gerade als ob er dadurch etwos 30 zu seinem Bortheil ausgerichtet hätte. S. 170 hatte er die Borstellung der Zeit unschieftet gerechnet, weil ihre einsache Theile wegen der Schranken des endlichen Geistes nicht unterschieden werden können seines Dorstellung also verworren ist). Rachher (S. 299) will er doch diesen Begriff etwas euger machen, damit er den gegründeten Einwürfen dawider ausweichen könne, und seht jene Bedingung 35 hinzu, die ihm gerade die nachtheiligste ist, weil er einsache Wesen als Verstandeswesen beweisen wollte und so in seine eigene Behanptung einen Widersspruch sinienbringt.

Erflarung bavon gegeben, fo murbe er zugeftanden haben, daß bei ihm Sinnlichfeit nichts anders als der Buftand verworrener Borftellungen in einem Mannigfaltigen ber Unschanung fei, welcher Ruge ber Rritif er aber ausweichen will. Wird dagegen das Wort empfindbar in eigentlicher Bedeu-5 tung gebraucht, fo ift offenbar: daß, wenn tein einfacher Theil eines Begenstandes ber Sinne empfindbar ift, diefer als bas Bange felbst auch gar nicht empfunden werden fonne, und umgefehrt, wenn etwas ein Begenftand ber Sinne und ber Empfindung ift, alle einfache Theile es eben fowohl fein muffen, obgleich an ihnen die Rlarheit der Borftellung mangeln 10 mag: bag aber diefe Dunkelheit der Theilvorftellungen eines Bangen, fo fern der Berftand nur einfieht, daß fie gleichwohl in demfelben und feiner Anschauung enthalten fein muffen, fie nicht über die Cphare der Ginnlichfeit bingusperfeten und zu Berftandesmefen machen konne. Newtons fleine Blattden, baraus die Farbetheilden ber Rorper beftehen, hat noch 15 fein Mifroftop entbeden fonnen, fondern ber Berftand erkennt (ober vermuthet) nicht allein ihr Dafein, sondern auch daß fie wirklich in unferer empirifden Anichanung, obzwar ohne Bewußtsein, vorgestellt merben. Darum fie aber fur gar nicht-empfindbar und nun weiter fur Berftandes= melen auszugeben, ift niemanden von feinen Unbangern in den Ginn ge-20 tommen; nun ift aber zwifchen fo fleinen Theilen und ganglich einfachen Theilen weiter fein Unterschied, als in dem Grade ber Berminderung. Alle Theile muffen nothwendig Gegenstande ber Ginne fein, wenn bas Bange es fein foll.

Daß aber von einem einfachen Theile kein Bild stattfindet, ob er zwar selbst ein Theil von einem Bilde, d. i. von einer sinnlichen Anschauung, ist, kann ihn nicht in die Sphäre des übersinnlichen erheben. Einfache Wesen müssen allerdings (wie die Kritik zeigt) über die Grenze des Sinnlichen erhoben gedacht und ihrem Begriffe kann kein Bild, d. i. irgend eine Anschauung, correspondirend gegeben werden; aber alsdanu kann man sie auch nicht als Theile zum Sinnlichen zählen. Werden sie aber doch (wider alle Beweise der Mathematik) dazu gezählt, so folgt daraus, daß ihnen kein Bild correspondirt, gar nicht, daß ihre Vorstellung etwas übersinnliches sei; denn sie ist einsache Empfindung, mithin Element der Sinnlichkeit, und der Verstand hat sich dadurch nicht mehr über die Sinnlichkeit erhoben, als wenn er sie zusammengesetzt gedacht hätte. Denn der letztere Begriff, von dem der erstere nur die Negation ist, ist eben sowohl ein Verstandesbegriff. Nur alsdann hätte er sich

über die Sinnlichkeit erhoben, wenn er das Einfache ganzlich aus der sinnlichen Anschauung und ihren Gegenständen verbannt und mit der ins Unendliche gehenden Theilbarkeit der Materie (wie die Mathematik gebietet) sich eine Aussicht in eine Welt im Kleinen eröffnet, eben aus der Unzulänglichkeit eines solchen inneren Erklärungsgrundes des sinnlichen Busaumengeseten aber (dem es wegen des ganzlichen Mangels des Eine fachen in der Theilung an Bollständigkeit fehlt) auf ein solches außer dem ganzen Felde der sinnlichen Anschauung geschlossen hätte, welches also nicht als ein Theil in derselben, sondern als der uns undekannte blos in der Zbee befindliche Grund zu derselben gedacht wird; wobei aber 10 kreilich das Geständniß, welches Herrn Eberhard so schwer ankommt, von diesem übersinnlichen Einfachen nicht das mindeste Erkenntniß haben zu können, unverweidlich gewesen wäre.

In der That herrscht, um diesem Geständnisse auszuweichen, in dem vorgeblichen Beweise eine seltsame Doppelsprache. Die Stelle, wo es heißt: 15 "Der Fluß der Beränderungen aller endlichen Dinge ist ein stetiger, ununterbrochener Fluß — kein empsindbarer Theil ist der kleinste, oder ein völlig einsacher, "lautet so, als ob sie der Mathematiker dictirt hätte. Gleich darauf aber sind boch in eben denselben Beränderungen einsache Theile, die aber nur der Verstand erkennt, weil sie nicht empsindbar sind. 20 Sind sie aber einmal darin, so ist ja jene lex continui des Flusses der Beränderungen salsch, und sie geschehen ruckweise, und daß sie nicht, wie Herr Gberhard sich sälsschied ausdrückt, empsunden, d. i. mit Bewußtesein wahrgenommen werden, hebt die specifische Eigenschaft derselben, als Theile zur bloßen empirischen Sinnenanschauung zu gehören, gar nicht 25 aus. Sollte Herr Eberhard wohl von der Stetigkeit einen bestimmten Beariss haben?

Mit einem Borte: Die Kritik hatte behauptet: daß, ohne einem Begriffe die correspondirende Anschauung zu geben, seine objective Realität niemals erhelle. Herr Sberhard wollte das Gegentheil beweisen und bewieht sich auf etwas, was zwar notorisch falsch ift, nämlich daß der Berstand an Dingen als Gegenktänden der Anschauung in Zeit und Raum das Einsache erkenne, welches wir ihm aber einräumen wollen. Aber alsdann hat er ja die Forderung der Kritik nicht widerlegt, sondern sie nach seiner Art erfällt. Denn jene verlangte ja nichts mehr, als 35 daß die objective Realität an der Anschauung bewiesen würde, das durch aber wird dem Begriffe eine correspondirende Anschauung ges

geben, welches gerade das ift, was fie forderte und er widerlegen wollte.

Ich würde mich bei einer so klaren Sache nicht lange verweilen, wenn sie nicht einen unwidersprechlichen Beweis bei sich führte, wie ganz und 5 gar nicht herr Eberhard ben Sinn der Aritik in der Unterscheidung des Sinnlichen und Nichtsinnlichen der Gegenstände eingesehen, oder, wenn er lieber will, daß er sie mißgedeutet hat.

C.

Methobe, vom Sinnlichen gum Richtfünnlichen aufzusteigen, nach herrn Gberhard.

Die Folgerung aus obigen Beweisen, vornehmlich dem letteren, die Herr Gberhard zieht, ist S. 262 diese: "So wäre also die Wahrheit, daß Raum und Zeit zugleich subjective und objective Gründe haben, — völlig apodistisch erwiesen. Es wäre bewiesen, daß ihre letzten objectiven 15 Gründe Dinge an sich sind. "Aun wird ein jeder Lesen objectiven also mit seinen apodistischen Beweisen Lehauptungen sind, Hann man aus dem obigen ersehen) nichts wider die Kritik behauptet habe. Aber daß diese objective Gründe, nämlich die Dinge an sich, nicht im Raume und der Zeit zu suchen sind, sondern in demjenigen, was die Kritik das außersoder überssindliche Substrat derselben (Noumenon) neunt, das war meine Behauptung, von der Herr Eberhard das Gegentheil beweisen wolke, aber niemals, auch hier nicht im Schünfresultate mit der rechten Sprache herzaus will.

23 ©. 258, No. 3 und 4 sagt Herr Eberhard: "Raum und Zeit haben außer den subjectiven auch objective Gründe, und diese objective Gründe sind keine Erscheinungen, sondernwahre, erkennbare Dinge"; ©. 259: "Ihre letten Gründe sind Dinge an sich", welches alles die Kritik buchstäblich und wiederholentlich gleichsalls behauptet. Wie ging es denn zu, daß Herr Eberhard, der sonst schauptet. Wie ging es denn zu, daß mal ihm zum Nachtheil nicht sah? Wir haben es mit einem künstlichen Manne zu thun, der etwas nicht sieht, weil er es nicht sehen lassen will. Er wollte eigentlich, daß der Leser nicht sehen möchte, daß seine objective

Gründe, die nicht Erscheinungen sein sollen, sondern Dinge an sich, blos Theile (einsache) der Erscheinungen sind: denn da würde man die Unstauglichkeit einer solchen Erklärungsart sosort bemerkt haben. Er bedient sich also des Worts Gründe: weil Theile doch auch Gründe der Möglichkeit eines Zusammengesetzen sind, und da führt er mit der Kritik einerlei seprache, nämlich von den letzten Gründen, die nicht Erscheinungen sind. Hätte er aber aufrichtig von Theilen der Erscheinungen, die doch selbst nicht Erscheinungen sind, von einem Sinnlichen, dessen die Ungereintheit (selbst wenn man die Boraussetzung einsacher Theile einräumte) in die Augen gefallen. So 10 aber deckt das Wort Grund alles dieses; denn der unbehutsame Leser glaubt darunter etwas zu verstehen, was von jenen Anschauungen ganz verschieden ist, wie die Kritik will, und überredet sich ein Vermögen der Erkenntniß des Übersünnlichen durch den Verstand selbst an den Gegenständen der Sinne bewiesen zu sinden.

Es fommt vornehmlich in der Beurtheilung diefer Taufdung darauf an, daß der Lefer fich beffen mohl erinnere, mas über die Cberhard'iche Deduction von Raum und Zeit und fo auch ber Sinnenerkenntniß überhaupt von uns gefagt worden. Nach ihm ift etwas nur fo lange Ginnenerkenntnig und das Object berfelben Ericheinung, ale die Borftellung 20 beffelben Theile enthalt, die nicht, wie er fich ausdrudt, empfindbar find, b. i. in der Anschauung mit Bemuftsein mahrgenommen werden. Gie bort flugs auf finnlich zu fein, und ber Gegenstand wird nicht mehr als Erscheinung, fondern als Ding an fich felbft erfannt, mit einem Borte, es ist nunmehr das Noumenon, so bald der Verstand die ersten Grunde 25 der Erscheinung, welche nach ihm dieser ihre eigene Theile fein sollen, einfieht und entbedt. Es ift alfo amifden einem Dinge als Phanomen und der Borftellung des ihm jum Grunde liegenden Roumens fein anderer Unterschied, als zwijchen einem Saufen Menschen, die ich in großer Ferne fehe, und eben bemfelben, wenn ich ihm fo nahe bin, daß ich die einzelnen 30 gablen fann; nur daß er behauptet, wir fonnten ihm nie fo nahe fommen, welches aber feinen Unterschied in ben Sachen, fondern nur in bem Grade unferes Bahrnehmungsvermögens, welches hiebei ber Art nach immer daffelbe bleibt, ausmacht. Benn diefes wirklich der Unterschied ift, den die Rritik in ihrer Afthetik mit fo großem Aufwande zwischen der 35 Erfenntniß der Dinge als Erscheinungen und bem Begriffe von ihnen nach dem, was fie als Dinge an fich felbst find, macht, fo ware diese Unter-

scheidung eine bloge Rinderei gemesen, und felbst eine meitlauftige Biderlegung berfelben murbe feinen befferen Ramen verdienen. Run aber zeigt die Rritif (um nur ein einziges Beispiel unter vielen anzuführen), baß es in der Rorpermelt, als dem Inbegriffe aller Begenftande außerer 5 Sinne, zwar allerwarts ansammengesette Dinge gebe, das Ginfache aber in ihr gar nicht angetroffen merbe. Bugleich aber beweiset fie, daß die Bernunft, wenn fie fich ein Bufammengesettes aus Substangen, als Ding an fich (ohne es auf die besondere Beschaffenheit unserer Ginne ju begieben), benft, es ichlechterdings als aus einfachen Substangen bestehend 10 benten muffe. Rach bemjenigen, mas die Unschauung der Gegenftande im Raume nothwendig bei fich führt, fann und foll die Bernunft fein Ginfaches benten, meldes in ihnen mare, morans folgt: bag, wenn unfere Sinne auch ins Unendliche geschärft murben, es doch fur fie ganglich unmoalich bleiben mußte, bem Ginfachen auch nur naber zu fommen, viel us weniger endlich barauf zu stoßen, weil es in ihnen gar nicht angetroffen wird; da alsdann fein Ausweg übrig bleibt, als zu geftehen: bag bie Korper gar nicht Dinge an fich felbft und ihre Ginnenvorftellung, Die wir mit dem Ramen der forperlichen Dinge belegen, nichts als die Ericheinung von irgend etwas fei, was als Ding an fich felbft allein das 20 Ginfache\*) enthalten fann, fur und aber ganglich unerkennbar bleibt, weil die Anschauung, unter ber es uns allein gegeben wird, nicht feine Gigen-

<sup>\*)</sup> Ein Object fich als einfach vorstellen, ift ein blos negativer Begriff, ber ber Bernunft unvermeiblich ift, weil er allein bas Unbedingte zu allem Bufammengefetten (als einem Dinge, nicht ber blogen Form) enthalt, beffen Dog-25 lichkeit jederzeit bedingt ift. Diefer Begriff ift alfo fein erweiternbes Erkenntnigftud, fondern bezeichnet blos ein Etwas, fofern es von den Ginnenobjecten (die alle eine Zusammensehung enthalten) unterschieden werden foll. Wenn ich nun fage: bas, mas ber Möglichfeit bes Busammengefetten jum Grunde liegt, mas also allein als nicht zusammengesett gebacht werden fann, ift das Nommen (benn an im Sinnlichen ift es nicht gu finden), fo fage ich bamit nicht: es liege bem Rorper als Ericheinung ein Aggregat von fo viel einfachen Befen als reinen Berftandeswesen zum Grunde; fondern, ob das liberfinnliche, mas jener Ericheinung als Substrat unterliegt, als Ding an fich auch gufammengesett ober einfach fei, davon kann niemand im mindeften etwas wiffen, und es ift eine gang migver-35 ftandene Borftellung ber Lehre von Gegenständen ber Sinne, als blogen Erscheinungen, benen man etwas Nicht. Sinnliches unterlegen muß, wenn man fich einbildet ober andern einzubilden sucht, hiedurch werde gemeint, das überfinnliche Substrat ber Materie werbe eben fo nach feinen Monaben getheilt, wie ich die Materie felbft theile; benn ba murbe ja bie Monas (bie nur die 3 dee einer nicht

schaften, die ihm für sich selbst zukommen, sondern nur die subjectiven Bebingungen unserer Sinnlichkeit an die Hand giebt, unter denen wir allein von ihnen eine anschauliche Vorstellung erhalten können. — Nach der Kritik ist also alles in einer Erscheinung selbst wiederum Erscheinung, so weit der Verstand sie immer in ihre Theile auslösen und die Virklichkeit ber Theile, zu deren klarer Wahrnehmung die Sinne nicht mehr zulaugen, beweisen mag; nach herrn Eberhard aber hören sie alsdaun sofort auf Erscheinungen zu sein und sind die Sache selbst.

Beil es dem Leser vielleicht unglaublich vorkommen möchte, daß Herr Eberhard eine so handgreisliche Mißdeutung des Begriffs vom 10 einnlichen, den die Kritik, welche er widerlegen wollte, gegeben hat, willsfürlich begangen, oder selbst einen so schalen und in der Metaphysik gänzlich zwecklosen Begriff vom Unterschiede der Sinnenwesen von Berstandeswesen, als die bloße logische Form der Vorstellungsart ist, aufgestellt haben sollte: so wollen wir ihn über das, was er meint, sich selbst 15

erflaren laffen.

Nachdem sich nämlich herr Eberhard S. 271-272 viel unnöthige Mühe gegeben hat, zu beweisen, woran niemand je gezweifelt hat, und nebenbei wie natürlich fich auch verwundert, daß so etwas vom fritischen Idealism hat übersehen werden konnen, daß die objective Realität eines 20 Begriffs, die im Einzelnen nur an Gegenständen der Erfahrung bemiesen werden kann, doch unftreitig auch im Allgemeinen, d. i. überhaupt von Dingen, erweislich und ein folder Begriff nicht ohne irgend eine objective Realität sei (wiewohl der Schluß falfch ift, daß diese Realität dadurch auch fur Begriffe von Dingen, die nicht Gegenstand ber Erfahrung fein 25 tonnen, bemiesen werde), so fahrt er so fort: "Sch muß hier ein Beispiel gebrauchen, von deffen paffender Anwendbarkeit wir uns erft weiter unten werden überzengen konnen. Die Sinnen und die Ginbildungsfraft bes Menschen in seinem gegenwärtigen Buftanbe konnen fich von einem Taufended fein genaues Bild maden; d.i. ein Bild, wodurch fie es 3. B. 30 von einem Neunhundert=Und=Neun=Und=Neunziged unterscheiden fonnten. Allein so bald ich weiß, daß eine Figur ein Tausendeck ift: so fann mein Berftand ihr verschiedene Pradicate beilegen u. f. w. Wie lagt es fich alfo beweisen, daß der Berftand von einem Dinge an fich deswegen gar nichts

wieberum bebingten Bebingung des Zusammengesetten ift) in den Raum versetzt, so wo sie aufhört ein Noumen zu sein und wiederum jelbst zusammengesett ift.

weber bejahen, noch verneinen könne, weil sich die Einbildungskraft kein Bild von demselben machen kann, oder weil wir nicht alle die Bestimmungen kennen, die zu seiner Individualität gehören?" In der Folge, nämlich S. 291—292, erklärt er sich über den Unterschied, den die Kritik zwischen der Sinnlichkeit in logischer und in transscendentaler Bedeutung macht, so: "Die Wegenstände des Verstandes sind und ild bliche, der Sinnlichkeit hingegen bildliche Gegenstände" und führt nun aus Leibnizen\*) ein Beispiel von der Ewigkeit, von der wir uns kein Bild, aber wohl eine Verstandessidee machen können, zugleich aber auch das vom obgedachten Chiligone an, von welchem er sagt: "Die Sinne und die Einbildungskraft des Mensichen können sich in seinem gegen wärtigen zustan de kein genaues Bild, wodurch sie es von einem Reunhundert-Reun-Und-Reunzigeet untersscheben, machen."

Nun, einen kläreren Beweis, ich will nicht sagen, von wilkfürlicher Mißbentung der Kritik, denn um dadurch zu täuschen, ist sie bei weitem nicht scheinbar genug, sondern einer gänzlichen Unkunde der Frage, woraus es ankommt, kann man nicht verlangen, als den hier Herr Eberhard giebt. Ein Fünsech ist nach ihm noch ein Sinnenwesen, aber ein Tausendeck sich nein bloßes Verstandeswesen, etwas Richt-Sinnliches (oder wie er sich ausdrückt, Unbildliches). Ich besorge, ein Reuneck werde schon über dem halben Bege vom Sinnlichen zum Ibersinnlichen hinausliegen; denn wenn man die Seiten nicht mit Fingern nachzählt, kann man schwerlich durch bloßes Übersehen die Zahl derselben bestimmen. Die Frage war: ob wir von dem, welchem keine correspondirende Anschauung gegeben worden kann, ein Erkenntniß zu bekommen hossen kinden der Sinne sein kann, verneint: weil wir zu der objectiven Realität des Begriffs immer einer Anschauung bedürfen, die unstrige aber, selbst die in der Matheseiner Anschauung bedürfen, die unstrige aber, selbst die in der Matheseiner Anschauung bedürfen, die unstrige aber, selbst die in der Matheseiner Anschauung bedürfen, die unstrige aber, selbst die in der Matheseiner Anschauung bedürfen, die unstrige aber, selbst die in der Matheseiner Anschauung bedürfen, die unstrige aber, selbst die in der Matheseiner

<sup>\*)</sup> Der Lefer wird gut thun, nicht sofort alles, was herr Eberhard auß Leibnizens Lehre folgert, auf dieses seine Rechnung zu schreiben. Leibniz wollte ben Empirism des Locke widerlegen. Dieser Absicht waren dergleichen Beispiele, als die mathematischen sind, gar wohl angemessen, um zu deweisen, daß die letzeren Ersenntnisse wiel weiter reichen, als empirisch-erworbene Begrisse leiterenen, das die letzeren Ersenntnisse viel weiter reichen, als empirisch-erworbene Begrisse leiter von den Ursprung der ersteren a priori gegen Lockes Angrisse zu vertheibigen. Daß die Gegenstände dadurch ausschen bloße Objecte der sinnlichen Anschaumung zu seine und eine andere Art Wesen als zum Erwinde liegend voraussiehen, konnte ihm gar nicht in die Gedanken kommen zu behaupten.

matit gegebene nur finnlich ift. herr Cherhard bejaht bagegen biefe Frage und führt unglücklichermeife - den Mathematifer, der alles jederzeit in der Unichauung demonstrirt, an, als ob diefer, ohne feinem Begriffe eine genau correspondirende Unschauung in ber Ginbildungsfraft ju geben, ben Gegenstand beffelben burch ben Berftand gar wohl mit verschiedenen 5 Brabicaten belegen und ihn alfo auch ohne jene Bedingung erfennen fonne. Benn nun Ardimedes ein Ceche-Und-Reunziged um den Cirfel und auch ein bergleiches in bemfelben beschrieb, um, daß und wie viel der Cirkel fleiner fei als das erfte und größer als das zweite, zu beweifen: legte er da feinem Begriffe von dem genannten regulären Bieleck eine 10 Unschauung unter, oder nicht? Er legte fie unvermeidlich jum Grunde, aber nicht indem er daffelbe wirklich zeichnete (welches ein unnöthiges und ungereimtes Ausinnen mare), sondern indem er die Regel der Conftruc= tion seines Begriffs, mithin fein Bermogen, die Große beffelben fo nabe ber des Objects felbst, als er wollte, zu bestimmen und also dieses dem 15 Begriffe gemäß in der Anschauung ju geben, fannte und so die Realität der Regel felbst und hiemit auch dieses Begriffs fur den Gebrauch der Einbildungsfraft bemies. Satte man ihm aufgegeben auszufinden, wie aus Monaden ein Ganges jufammengefett fein konne: fo murbe er, weil er mußte, daß er dergleichen Bernunftmefen nicht im Raume zu fuchen 20 habe, geftanden haben, daß man davon gar nichts zu fagen vermöge, weil es überfinnliche Befen find, die nur in Gedanken, niemals aber als folche in der Anschauung vorkommen konnen. - Berr Gberhard aber will die lettern, fo fern fie nur entweder fur ben Grad ber Scharfe unferer Sinne 311 flein, oder die Bielheit derfelben in einer gegebenen anschaulichen Bor= 25 ftellung für den dermaligen Grad der Einbildungsfraft und fein Faffungs= vermögen zu groß ift, fur nichtsinnliche Gegenftande gehalten miffen, von denen wir vieles follen durch den Berftand erkennen fonnen; wobei wir ihn denn auch laffen wollen: weil ein folder Begriff vom Richtfinn= lichen mit dem, welchen die Kritif davon giebt, nichts Ahnliches hat und, 30 da er schon im Ausdrucke einen Widerspruch bei fich führt, wohl schwerlich Rachfolger haben wird.

Man sieht aus dem bisherigen deutlich: Herr Eberhard sucht den Stoff zu aller Erkenntniß in den Sinnen, woran er auch nicht Uurecht thut. Er will aber doch auch diesen Stoff zum Erkenntniß des Übersinn- 25 lichen verarbeiten. Jur Brücke, dahin herüber zu kommen, dient ihm der Sak des zureichenden Grundes, den er nicht allein in seiner unbeschränkten

Allgemeinheit annimmt, wo er aber eine ganz andere Art der Unterfceibung des Sinnlichen vom Intellectuellen erfordert, als er mohl einräumen will, sondern auch feiner Formel nach vorsichtig vom Sate ber Caufalität unterscheidet, weil er sich dadurch in seiner eigenen Absicht im 5 Bege fein wurde \*). Aber es ift mit diefer Brude nicht genug; benn am jenseitigen Ufer fann man mit feinen Materialien ber Sinnesvorftellung bauen. Run bedient er fich diefer zwar, weil es ihm (wie jedem Menschen) an anderen mangelt; aber das Ginfache, mas er vorher als Theil der Sinnenporftellung aufgefunden zu haben glaubt, maicht und reinigt er baburch 10 von diefem Makel, daß er es in die Materie hineindemonftrirt zu haben fich berühmt, da es in der Sinnenvorstellung durch bloge Bahrnehmung nie ware aufgefunden worden. Run ift aber doch diefe Bartialporftellung (bas Ginfache) einmal in der Materie, als Begenstande der Sinne, feinem Borgeben nach wirklich; und da bleibt jener Demonstration unbeschadet 15 immer der kleine Scrupel, wie man einem Begriffe, den man nur an einem Sinnengegenstande bewiesen hat, seine Realitat fichern foll, wenn er ein Befen bedeuten foll, das gar fein Gegenftand ber Ginne (auch nicht ein homogener Theil eines folden) fein fann. Denn es ift einmal ungewiß, ob. wenn man bem Ginfachen alle bie Gigenschaften nimmt, wodurch es ein 20 Theil der Materie sein kann, überhaupt irgend etwas übrig bleibe, mas ein mögliches Ding heißen könne. Folglich hatte er durch jene Demonstration die objective Realität des Einfachen, als Theils der Materie, mithin als eines lediglich zur Sinnenanschauung und einer an fich möglichen Erfahrung gehörigen Objects, feinesweges aber als fur einen jeden Begen-

<sup>\*)</sup> Der Sah: Alle Dinge haben ihren Erund, oder mit anderen Worten, alles existirt nur als Folge, d. i. abhängig seiner Bestimmung nach von etwas anderem, gilt ohne Ausnahme von allen Dingen als Erscheinungen im Raume und Zeit, aber keinesweges von Dingen an sich selbst, um berenwillen herr Eberhard dem Sahe eigentlich seine Algemeinheit gegeben hatte. Ihn aber als Grundsah der Causa-stifte so allgemein auszudrücken: Alles Existirende hat eine Ursache, d. i. existir nur als Wirkung, wäre noch weniger in seinen Kram taugsich gewesen: weil er eben vorstate, die Realität des Begriffs von einem Urwesen zu beweisen, welches weiter von keiner Ursache abhängig ist. So sieht man sich genöthigt sich hinter Ausdrücken zu verbergen, die sich nach Belieben drehen lassen; wie er denn S. 259 das Wort Grund so braucht, daß man verleitet wird zu glauben, er habe etwas von den Empstidungen Unterschiedenes im Sinne, da er doch für diesmal blos die Theisenpfindungen versteht, welche man im logischen Betracht auch wohl Eründe der Möglichkeit eines Ganzen zu neuwen vollegt.

stand, selbst den übersinnlichen außer berfelben bewiesen, welches boch gerade bas war, wornach gefragt wurde.

In allem, mas nun von S. 263-306 folgt und gur Beftatigung bes Dbigen dienen foll, ift nun, wie man leicht voraussehen kann, nichts anders als Verdrehung der Gate der Rritit, vornehmlich aber Dig- 5 beutung und Bermechselung logischer Gabe, die blos die Form bes Denkens (ohne irgend einen Gegenstand in Betrachtung au gieben) betreffen, mit transscendentalen (welche die Art, wie der Berftand jene gang rein, und ohne eine andere Quelle als fich felbst zu bedürfen, gur Erkenntniß ber Dinge a priori braucht) anzutreffen. Bu ber erften gehört 10 unter vielen anderen die Uberfetung der Schluffe in der Kritif in eine fullogiftische Korm S. 270. Er jagt, ich foloffe fo: "Alle Borftellungen, Die feine Erscheinungen find, find leer von Formen finnlicher Anschauung (ein unichidlicher Ausdrud, der nirgend in der Rritik vorkommt, aber stehen bleiben mag). — Alle Vorstellungen von Dingen an fich find Vor- 15 ftellungen, die keine Erscheinungen find (auch diefes ift wider ben Bebrauch ber Rritit ausgebrudt, ba es heißt: fie find Borftellungen von Dingen, die feine Ericheinungen find). - Alfo find fie ichlechterbings leer." Sier find vier Sauptbegriffe und ich hatte, wie er fagt, schließen muffen: "Also find diese Borftellungen leer von den Formen der finn= 20 lichen Anschanung."

Run ist das letztere wirklich der Schlußsat, den man allein aus der Kritik ziehen kann, und den ersteren hat Herr Eberhard nur hinzugedichtet. Aber nun solgen nach der Kritik solgende Epispllogismen darauf, durch welche am Ende doch jener Schlußsat herauskommt. Nämlich: Bor= 25 stellungen, die von den Formen sinnlicher Anschauung leer sind, sind leer von aller Anschauung (denn alle unsere Auschauung ift sinnlich). — Nun sind die Borstellungen von Dingen an sich leer von u. s. w. — Also sind sie leer von aller Anschauung. Und endlich: Borstellungen, die von aller Anschauung leer sind (denen als Begriffen keine correspondirende An= 30 schauung gegeben werden kann), sind schlechterdings leer (ohne Erkenntniß ihres Objects). — Run sind Borstellungen von Dingen, die keine Erscheis nungen sind, von aller Anschauung leer. — Also sind sie eine Erscheis ungen sind, von aller Anschauung leer. — Also sind sie eine Erscheis schleckterdings leer.

Bas foll man hier an Herrn Cberhard bezweifeln: die Einsicht oder 35 bie Aufrichtiakeit?

Bon seiner ganglichen Verkennung des mahren Sinnes der Rritif und von der Grundlofigfeit beffen, mas er an die Stelle beffelben jum Behuf eines befferen Suftems feben ju konnen porgiebt, konnen bier nur einige Belage gegeben werden; denn felbft ber entschloffenfte Streit-5 genoffe des Berrn Cberhards murde über der Arbeit ermuden, die Momente feiner Einwendungen und Gegenbehauptungen in einen mit fich felbst ftimmenden Zusammenhang zu bringen.

Rachdem er S. 275 gefragt hat: "Wer (was) giebt ber Sinnlichfeit ihren Stoff, nämlich die Empfindungen?" fo glaubt er wider die Rritif 10 abgesprochen zu haben, indem er S. 276 fagt: "Bir mogen mahlen, welches wir wollen - fo fommen wir auf Dinge an fich." Run ift ja bas eben die beftandige Behauptung der Rritit; nur daß fie diefen Grund des Stoffes finnlicher Borftellungen nicht felbst wiederum in Dingen, als Begenftanden der Sinne, fondern in etwas Uberfinnlichem fest, mas jenen gum 15 Grunde liegt und wovon wir fein Erfenntnig haben fonnen. Gie fagt: Die Wegenstände als Dinge an fich geben den Stoff zu empirischen Anichauungen (fie enthalten ben Grund, das Borftellungsvermogen feiner Sinnlichkeit gemäß zu beftimmen), aber fie find nicht der Stoff berfelben.

Gleich barauf wird gefragt, wie der Verstand nun jenen Stoff (er 20 mag gegeben sein, woher er wolle) bearbeite. Die Kritif bewies in der transscendentalen Logif: daß diefes durch Subsumtion der finnlichen (reinen oder empirischen) Anschauungen unter die Rategorien geschehe, welche Begriffe von Dingen überhaupt ganglich im reinen Berftande a priori gegrundet fein muffen. Dagegen bedt Berr Cberhard S. 276-279 25 fein Spftem auf, badurch daß er fagt: "Wir konnen feine allgemeine Begriffe haben, die wir nicht von den Dingen, die wir durch die Ginnen mahrgenommen, oder von denen, beren wir uns in unserer eigenen Seele bewußt find, abgezogen haben," welche Abfonderung von dem Ginzelnen er dann in demselben Absahe genau bestimmt. Dieses ift der erfte Actus 20 des Verstandes. Der zweite besteht S. 279 darin: daß er aus jenem fublimirten Stoffe wiederum Begriffe gufammenfest. Bermittelft ber Ubftraction gelangte also ber Berftand (von den Borftellungen ber Sinne) bis zu den Rategorien, und nun fteigt er von da und den wesentlichen Studen der Dinge zu den Attributen derfelben. So, beißt es S. 278, 35 "erhalt alfo der Berftand mit Gulfe der Bernunft neue zusammengefeste Begriffe: fo wie er felbst burch die Abstraction zu immer allgemeineren

und einfacheren hinauffteigt, bis zu den Begriffen des Möglichen

und Gegründeten" u. f. w.

Diefes Sinauffteigen (wenn namlich das ein Sinauffteigen beißen fann, mas nur ein Abstrahiren von dem Empirischen in dem Erfahrungs= gebrauche des Berftandes ift, da dann das Intellectuelle, mas mir felbft nach 5 der Naturbeschaffenheit unseres Verstandes vorher a priori hineingelegt haben, nämlich die Kategorie, übrig bleibt) ift nur logisch, nämlich zu allgemeineren Regeln, deren Gebrauch aber nur immer innerhalb dem Um= fonge moglider Erfahrung bleibt, weil von dem Berftandesgebrauch in derselben iene Regeln eben abstrahirt find, wo den Kategorien eine correspon= 10 dirende finnliche Anschauung gegeben wird. - Bum mahren realen Sinauffteigen, nämlich zu einer anderen Gattung Befen, als überhaupt ben Sinnen, felbft ben vollkommenften, gegeben werden konnen, murde eine andere Art von Anschauung, die wir intellectuell genannt haben (weil, was gum Erfenntniß gehört und nicht finnlich ift, feinen anderen Namen und 15 Bedeutung haben fann), erfordert werden, bei der wir aber der Kategorien nicht allein nicht mehr bedurften, fondern die auch bei einer folden Beichaffenheit des Berftandes ichlechterdings teinen Gebrauch haben murben. Ber une nur einen folden anschauenden Berftand eingeben, ober, liegt er etma perborgenerweise in uns, ihn uns fennen lehren möchte?

Aber hiezu weiß nun Berr Cberhard auch Rath. Denn "es giebt nach S. 280-281 auch Unichauungen, die nicht finulich find, (aber auch nicht Anschauungen des Berftandes) - eine andere Anschauung als die finnliche in Raum und Beit". - "Die erften Glemente der concreten Reit und die erften Elemente des concreten Raums find feine Erscheinungen 25 (Dbjecte finnlicher Anschauung) mehr." Alfo find fie die mahren Dinge, Die Dinge an fic. Diese nichtfinnliche Unschauung unterscheibet er von ber finnlichen S. 299 baburch, baß fie biejenige fei, in welcher etwas "durch die Sinnen undeutlich oder verworren vorgestellt wird", und ben Berstand will er S. 295 durch das "Bermogen deutlicher Erkenntniß" 30 definirt haben. - Alfo besteht der Unterschied seiner nicht-finnlichen Unichauung von ber sinnlichen barin, daß die einfachen Theile im concreten Raume und ber Zeit in ber finnlichen verworren, in ber nicht-finnlichen aber deutlich vorgestellt werden. Natürlicher Beise wird auf diese Art die Forderung der Kritif in Absicht auf die objective Realität des Begriffs 35 von einfachen Befen erfüllt, indem ihm eine correspondirende (nur nicht finnliche) Anschauung gegeben wird.

Das war nun ein hin aufsteigen, um besto tiefer zu sallen. Denn waren jene einsache Besen in die Anschaung selbst hinein vernünstelt, so waren ihre Borstellungen, als in der empirischen Anschauung enthaltene Theile, bewiesen, und die Anschauung blieb auch bei ihnen, was sie in anschien, bewiesen, und die Anschauung blieb auch bei ihnen, was sie in Anschung des Ganzen war, nämlich sinnlich. Das Bewußtsein einer Borstellung macht keinen Unterschied in der specifischen Beschaffenheit derselben; denn es kann mit allen Borstellungen verbunden werden. Das Bewußtsein einer empirischen Anschauung heißt Wahrnehmung. Daß also jene vorgebliche einsache Theile nicht wahrgenommen werden, macht nicht den mindesten Unterschied von ihrer Beschaffenheit als sinnlicher Anschauungen, um etwa, wenn unsere Sinne geschärft, zugleich auch die Sinbildungskraft, das Mannigsaltige ihrer Anschauung mit Bewußtsein aufzusafsen, noch so sehr erweitert würde, an ihnen vermöge der Deutlichseit\*)

<sup>\*)</sup> Denn es giebt auch eine Deutlichfeit in ber Anschanung, alfo auch ber 15 Borftellung bes Einzelnen, nicht blos ber Dinge im Allgemeinen (G. 295), welche afthetifch genannt werden tann, die von ber logifchen, burch Begriffe, gang unterichieben ift (fo wie bie, wenn ein neuhollandischer Wilber guerft ein Saus gu feben befame und ihm nabe genug mare, um alle Theile beffelben zu unterscheiben, ohne boch ben minbeften Begriff bavon zu haben), aber freilich in einem logischen 20 Sandbuch nicht enthalten fein fann; weswegen es auch gar nicht gulaffig ift, ftatt ber Definition ber Rritif, ba Berftand als Bermogen ber Erkenntnig burch Begriffe erflart wirb, wie er verlangt, bas Bermogen bentlicher Erfenntnig gu biefem Behuf anzunehmen. Bornehmlich aber ift bie erftere Erklarung barum bie einzige angemeffene, weil ber Berftand baburch auch als transfcenbentales Bermogen 25 ursprünglich aus ihm allein entspringender Begriffe (ber Rategorien) bezeichnet wird, ba bie zweite hingegen blos bas logifche Bermogen, allenfalls auch ben Borftellungen der Ginne Dentlichfeit und Allgemeinheit burch bloge flare Borftellung und Absonderung ihrer Mertmale ju verschaffen, anzeigt. Es ift aber herrn Eberhard baran fehr gelegen, ben wichtigften fritischen Untersuchungen 30 badurch auszuweichen, daß er seinen Definitionen zweideutige Merkmale unterlegt. Dahin gehört auch ber Ausbruck (G. 295 und anderwärts) einer Erkenntnig ber allgemeinen Dinge; ein gang verwerflicher icholaftifcher Ausbrud, ber ben Streit ber Rominalisten und Realisten wieder erwecken fann, und ber, ob er awar in manchen metaphysischen Compendien steht, boch schlechterdings nicht in die Trans-35 scenbentalphilosophie, sondern lediglich in die Logif gehört, indem er feinen Unterichied in ber Beschaffenheit ber Dinge, sonbern nur bes Gebrauchs ber Begriffe, ob fie im Allgemeinen ober aufs Ginzelne angewandt werben, anzeigt. Indeffen bient diefer Ausbrud boch neben bem bes Unbilblichen, um ben Lefer einen Augenblick hinzuhalten, als ob badurch eine besondere Art von Objecten, 3. B. die ein-10 fachen Elemente gebacht murben.

diefer Borftellung etwas Nichtsinnliches mahrzunehmen. - Siebei wird vielleicht dem Lefer einfallen, ju fragen: warum, wenn Berr Cberhard nun einmal beim Erheben über die Sphare ber Sinnlichkeit (S. 169) ift, er boch den Ausbruck bes Nichtsinnlichen immer braucht und nicht vielmehr den des überfinnlichen. Allein bas geschieht auch mit gutem Borbebacht. Denn 5 bei dem letteren wurde es gar ju febr in die Augen gefallen fein, daß er es nicht aus der finnlichen Anschauung, eben barum weil sie finnlich ift, herausflauben konnte. Richtfinnlich aber bezeichnet einen bloßen Mangel (2. B. des Bewuftfeins von etwas in der Borftellung eines Gegenstandes ber Sinne), und ber Lefer wird es nicht fofort inne, bak ihm baburch eine 10 Borftellung von wirklichen Gegenftanden einer anderen Art in die Sand gespielt werden soll. Eben so ist es mit dem, wovon wir nachher reden wollen, dem Ansdrucke Allgemeine Dinge (statt allgemeiner Bradicate der Dinge), bewandt, wodurch ber Leser glaubt eine besondere Gattung von Wesen verstehen zu muffen, oder dem Ausdrucke nicht identischer (ftatt 15 synthetischer) Urtheile. Es gehört viel Runft in der Bahl unbestimmter Ausbrude bagu, um Armfeligkeiten bem Lefer für bedeutende Dinge gu perkaufen.

Benn also Herr Eberhard den Leidnizisch-Wolffischen Begriff der Sinnlichkeit der Anschauung recht ausgelegt hat: daß sie blos in der Ber- 20 worrenheit des Mannigsaltigen der Borstellungen in derselben bestehe, in- dessen daß diese doch die Dinge an sich selbst vorstellen, deren deutliches Erkenntniß aber auf dem Berstande (der die einsachen Theile in jener Anschauung erkennt) beruhe, so hat ja die Kritik jener Philosophie nichts angedichtet und fälschlich ausgebürdet, und es bleibt nur noch übrig aus- 25 zumachen, ob sie auch Recht habe, zu sagen: dieser Standpunkt, den die letztere genommen hat, um die Sinnlichkeit (als ein besonderes Bermögen der Receptivität) zu charakteristren, sei unrichtig\*). Er bestätigt die Richtigkeit dieser der Leibnizischen Philosophie in der Kritik beigelegten Bedeutung des Begriffs der Sinnlichkeit (303 dadurch: daß er den 30

<sup>\*)</sup> herr Eberhard schilt und ereifert sich anch auf eine belustigende Art S. 298 über die Bermessenheit eines solchen Tadels (dem er obenein einen falschen Ansbruck unterschiedt). Wenn es semanden einsiele den Cicero zu tadeln, daß er nicht gut Latein geschrieden habe: so würde irgend ein Scioppius (ein bekannter grammatischer Eiserer) ihn ziemlich unfanst, aber doch mit Necht in seine 25 Schranken weisen; denn was gut Latein sei, können wir nur aus dem Cicero (und seinen Zeitgenossen) lernen. Wenn jemand aber einen Fehler in Plata's ober Leidnizens Philosophie anzutressen glaubte, so wäre der Eiser darüber, daß

subjectiven Grund der Erscheinungen als verworrener Borftellungen im Unvermögen fest, alle Merkmale (Theilvorftellungen ber Ginnenan= ichanung) zu unterscheiben, und indem er G. 377 die Kritif tadelt, bag fie diefen nicht angegeben habe, fagt er: er beftehe in den Schranken des 5 Subjects. Daß außer biefen subjectiven Grunden ber logischen Form ber Anschauung die Erscheinungen auch objective haben, behauptet die Rritif felbit, und barin wird fie Leibnigen nicht widerstreiten. Aber bag, wenn diese objective Grunde (die einfachen Elemente) als Theile in den Ericheinungen felbst liegen und blos ber Berworrenheit wegen nicht als solche 10 mahrgenommen, fondern nur hineindemonstrirt werden fonnen, fie finnliche und boch nicht blos finnliche, fondern um der lettern Urfache willen auch intellectuelle Unichauungen beifen follen, bas ift ein offenbarer Biberfpruch, und fo fann Leibnigens Begriff von der Ginnlichkeit und den Ericheinungen nicht ausgelegt werden, und Berr Eberhard hat entweder eine 15 ganz unrichtige Auslegung von deffen Meinung gegeben, oder diefe muß ohne Bedenken verworfen werden. Gins von beiden: Entweder die Anschauung ift bem Objecte nach gang intellectuell, d. i. wir ichauen die Dinge an, wie fie an fich find, und alsdann befteht die Sinnlichfeit lediglich in der Berworrenheit, die von einer folden vielbefaffenden Anschauung ungertrenn= 20 lich ift: oder fie ift nicht intellectuell, wir verftehen darunter nur die Art, wie wir von einem an fich felbst uns gang unbekannten Object afficirt werden, und da besteht die Sinnlichfeit so gar nicht in der Verworrenheit, daß vielmehr ihre Anschanung immerhin auch den höchsten Grad der Deutlichkeit haben möchte und, wofern in ihr einfache Theile fteden, fich 25 auch auf diefer ihre flare Unterscheidung erstreden konnte, dennoch aber nicht im Mindesten etwas mehr als bloke Erscheinung enthalten wurde. Beides aufammen fann in einem und bemfelben Begriffe ber Sinnlichkeit nicht gedacht werden. Alfo die Sinnlichkeit, wie Berr Cherhard Leibnigen den Begriff berfelben beilegt, unterscheidet fich von der Berftandeserkenntniß 30 entweder blos durch die logische Form (die Berworrenheit), indessen daß fie dem Inhalte nach lauter Berftandesporftellungen von Dingen an fich enthält, oder fie unterscheidet fich von diefer auch transscendental, d. i. dem Urfprung und Inhalte nach, indem fie gar nichts von der Beschaffenheit

fogar an Leibnigen etwas zu tabeln sein follte, lächerlich. Denn was philo-10 fophischerichtig sei, kann und muß keiner auß Leibnigen lernen, sondern der Probirstein, der dem einen so nahe liegt wie dem anderen, ist die gemeinschaftliche Wenschenvernunft, und es giebt keinen klafisischen Autor der Biliosowie.

ber Objecte an sich, sondern blos die Art, wie das Subject afficirt wird, enthält, sie möchte übrigens so deutlich sein, als sie wollte. Im letzteren Falle ist das die Behauptung der Kritik, welcher man die erstere Meinung nicht entgegensehen kann, ohne die Sinnlichseit lediglich in der Ver-worrenheit der Vorstellungen zu sehen, welche die gegebene Anschauung senthält.

Man fann den unendlichen Unterschied zwischen der Theorie der Sinnlichfeit, als einer besonderen Anschauungsart, welche ihre a priori nach allgemeinen Principien bestimmbare Form hat, und berjenigen, welche diese Anschauung als blos empirische Apprehension der Dinge an 10 fich felbst annimmt, die fich nur durch die Undeutlichkeit ber Vorstellung von einer intellectuellen Anschauung (als finnliche Anschauung) auszeichne, nicht beffer barlegen, als es Berr Gberhard wider feinen Willen thut. Aus dem Unvermögen, der Dhumacht und den Schranken der Borftellungsfraft (lauter Ausdrucke, deren fich herr Cberhard felbst bedient) 15 fann man nämlich feine Erweiterungen bes Erfenntniffes, feine positive Bestimmungen der Objecte berleiten. Das gegebene Brincip muß felbit etwas Pofitives fein, welches zu folden Gaten das Subftrat ausmacht, aber freilich nur blos subjectiv und nur in fo fern von Objecten gultig, als diefe nur fur Erfcheinungen gelten. Benn wir herrn Cherhard feine ein. 20 fache Theile der Gegenftande finnlicher Anschanung ichenken und quaeben, daß er ihre Berbindung nach feinem Sate bes Grundes auf die befte Urt. wie er fann, verftanblich mache, wie und durch welche Schluffe will er nun die Vorstellung des Raums: daß er als vollständiger Raum drei Abmeffungen habe, imgleichen von feinen dreierlei Grengen, davon zwei felbst 25 noch Raume, der dritte, namlich der Buntt, die Grenze aller Grenze ift, aus feinen Begriffen von Monaden und der Berbindung derfelben burch Rrafte herausbekommen? Dber in Ansehung ber Objecte bes inneren Sinnes, wie will er die diesem jum Grunde liegende Bedingung, die Beit, als Große, aber nur von einer Abmeffung, und als ftetige Große (fo wie 30 auch der Raum ift) aus feinen einfachen Theilen, die feiner Meinung nach der Ginn zwar, nur nicht abgesondert mahrnimmt, der Berftand da= gegen hinzudenft, herausvernünfteln und aus den Schraufen, der Undeutlichkeit, und mithin bloken Mangeln ein fo positives Erkenntnig, welches die Bedingungen der fich unter allen am meiften a priori erweiternden 35 Wiffenschaften (Geometrie und allgemeine Raturlehre) enthalt, herleiten? Er muß alle diefe Gigenschaften für falfch und blos hinzugedichtet annehmen (wie sie denn auch jenen einfachen Theisen, die er annimmt, gerade widersprechen), oder er muß die objective Realität derselben nicht in den Dingen an sich, sondern in ihnen als Erscheinungen suchen, d. i. indem er die Form ihrer Vorstellung (als Objecten der sinnlichen Anschauung) im Subjecte und in der Receptivität desselben sucht, einer unmittelbaren Vorstellung gegebener Gegenstände empfänglich zu sein, welche Form nun a priori (auch bevor die Gegenstände empfänglich zu sein, welche Form nun a priori (auch bevor die Gegenstände gegeben sind) die Möglichkeit eines mannigsaltigen Erkenntnisses der Bedingungen, unter dennen allein den Sinnen Objecte vorsommen können, begeistlich macht. Hiemit vergleiche man nun, was Herr Eberhard S. 377 sagt: "Was der subjective Grund bei den Erscheinungen sei, hat Herr K. nicht bestimmt. — Es sind die Schranken des Subjects" (das ist nun seine Bestimmung). Man lese und urtheile.

Db ich "unter der Form der sinnlichen Anschauung die Schranken der Erkenntnißkraft verstehe, wodurch das Mannigfaltige zu dem Bilde der Zeit und des Naums wird, oder diese Bilder im Algemeinen selbst," darüber ist Herr Eberhard (S.391) ungewiß. — "Wer sie sich selbst ursprünglich, nicht in ihren Gründen auerschaffen deutk, der denkt sich eine qualitatem occultam. Nimmt er aber eine von den beiden obigen Erse stärungen an, so ist seine Theorie entweder ganz, oder zum Theil in der Leibnizsschaft ung eine Belehrung, "siemag, sagt er, sanft oder rauh sein". Ihm selbst beliebt es in diesem Abschnitte den letzern Ton vorzüglich anzunehmen. Ich will bei dem ersteren bleiben, der demjenigen geziemt, welcher süberwiegende Gründe auf seiner Seite hat.

Die Kritik erlandt schlechterdings keine anerschaffene oder angeborne Borstellungen; alle insgesammt, sie mögen zur Anschauung oder zu Berstandesbegriffen gehören, nimmt sie als erworden an. Es giebt aber auch eine ursprüngliche Erwerdung (wie die Lehrer des Raturrechts sich ausstrücken), solglich auch dessen, was vorher gar noch nicht eristirt, mithin keiner Sache vor dieser Handlung angehört hat. Dergleichen ist, wie die Kritik behauptet, erstlich die Form der Dinge im Raum und der Zeit, zweitens die synthetische Einheit des Mannigsaltigen in Begriffen; denn keine von beiden nimmt unser Erkenntnisvermögen von den Objecten, als in ihnen an sich selbst gegeben, her, sondern bringt sie aus sich selbst a priori zu Stande. Es muß aber doch ein Grund dazu im Subjecte sein, der es möglich macht, daß die gedachten Vorstellungen so und nicht anders

entstehen und noch bazu auf Objecte, die noch nicht gegeben find, bezogen werben fonnen, und biefer Grund wenigstens ift angeboren. (Da Berr Cberhard felbit anmertt, daß, um zu bem Ausdrucke anerichaffen berechtigt zu sein, man das Dasein Gottes schon als bewiesen vorausseken muffe, warum bedient er fich besselben dann in einer Rritif, welche mit ber ersten 5 Grundlage aller Erkenntniß zu thun hat, und nicht bes alten Ausdrucks der angebornen?) herr Cberhard fagt S. 390: "Die Grunde ber allgemeinen, noch unbestimmten Bilder von Raum und Zeit, und mit ihnen ift die Seele erschaffen", ift aber auf ber folgenden Seite wieder zweifelhaft, ob ich unter ber Form ber Unichanung (follte beißen: bem Grunde 10 aller Formen der Unichauung) bie Schranken der Erkenntnigfraft, ober iene Bilber felbit verftebe. Bie er bas erftere auch nur auf zweifelhafte Art hat vermuthen konnen, lagt fich gar nicht begreifen, da er fich doch bewuft fein muß, daß er jene Erklarungsart ber Sinnlichkeit im Gegenfate mit der Kritif durchsehen wollte: das zweite aber, nämlich daß er zweifel= 15 haft ift, ob ich nicht die unbeftimmten Bilber von Zeit und Raum felbit verstehe, läßt fich wohl erklaren, aber nicht billigen. Denn wo habe ich jemals die Anschauungen von Raum und Reit, in welchen allererft Bilber moglich find, selbst Bilder genannt (die jederzeit einen Begriff vorausfeken, davon fie die Darftellung find, 3. B. das unbestimmte Bild für den 20 Begriff eines Triangels, dazu weber das Berhaltniß der Seiten noch die Winkel gegeben find)? Er hat fich in das trügliche Spielwerk, ftatt finn= lich den Ausdruck bildlich zu brauchen, fo hinein gedacht, daß er ihn allenthalben begleitet. Der Grund der Möglichkeit der finnlichen An= ichauung ift feines von beiden, weder Schrante des Erfenntnigvermogens. 25 noch Bild; es ift die bloke eigenthumliche Receptivität des Gemuths. wenn es von etwas (in der Empfindung) afficirt wird, seiner subjectiven Beschaffenheit gemäß eine Vorstellung zu befommen. Diefer erfte formale Grund 3. B. der Möglichkeit einer Raumesanschauung ift allein angeboren, nicht die Raumvorftellung felbst. Denn es bedarf immer Eindrücke, 30 um das Erkenntnifvermogen zuerft zu der Vorstellung eines Objects (bie jederzeit eine eigene Sandlung ift) zu beftimmen. Go entspringt bie formale Anschauung, die man Raum nennt, als ursprünglich erworbene Borftellung (ber Form außerer Gegenstände überhaupt), beren Grund aleichwohl (als bloke Receptivität) angeboren ift, und deren Erwerbung 35 lange vor bem bestimmten Begriffe von Dingen, die diefer Form gemaß find, vorhergeht; die Erwerbung der letteren ist acquisitio derivativa,

indem sie schon allgemeine transscendentale Verstandesbegriffe voraussetzt, die eben so wohl nicht angeboren\*), sondern erworden sind, deren acquisitio aber wie jene des Naumes, eben so wohl originaria ist und nichts Angebornes, als die subjectiven Bedingungen der Spontaneität des Denkens (Gemäßheit mit der Einheit der Apperception) voraussetzt. Über diese Bedentung des Grundes der Möglichkeit einer reinen sinnlichen Ansichaung kann niemand zweiselhaft sein als der, welcher die Kritik etwa mit Hulle eines Wörterbuchs durchstreift, aber nicht durchdacht hat.

Wie gar wenig herr Eberhard die Kritif in ihren klarsten Saten ver-10 stehe, oder auch wie er sie vorsetzlich migverstehe, davon kann folgendes

jum Beifpiele bienen.

In der Rritif murbe gefagt: daß die bloge Rategorie der Substang (fo wie jede andere) schlechterdings nichts weiter, als die logische Function, in Ansehung beren ein Object als bestimmt gedacht wird, enthalte, und 15 alfo baburch allein gar tein Erfenntnig bes Gegenftandes, auch nur durch das mindefte (funthetische) Bradicat, wofern wir ihm nicht eine finnliche Unichauung unterlegen, erzeugtwerde; woraus denn mit Recht gefolgert murbe, daß, da wir ohne Rategorien gar nicht von Dingen urtheilen konnen, vom il berfinnlichen ichlechterdings fein Erkenntnig (es 20 versteht sich hiebei immer in theoretischer Beziehung) möglich fei. Berr Cherhard giebt S. 384-385 vor, biefes Erkenntniß ber reinen Rategoric ber Substang auch ohne Beihülfe ber finnlichen Unschauung verschaffen ju konnen: "Es ift die Rraft, welche die Accidenzen wirkt." Run ift ja aber die Rraft felber wiederum nichts anders als eine Rategorie (oder das 25 Bradicabile berfelben), namlich die ber Urfache, von der ich gleichfalls behauptet habe, daß von ihr die objective Gultigkeit ohne ihr untergelegte finnliche Anschauung eben so wenig konne bewiesen werden, als von ber bes Begriffs einer Substang. Run grundet er S. 385 biefen Beweis auch wirklich auf Darstellung der Accidenzen, mithin auch der Rraft, 30 als ihrem Grunde, in der finnlichen (inneren) Anschanung. Denn er begieht ben Begriff ber Urfache wirklich auf eine Folge von Buftanben bes Gemuthe in der Beit, von auf einander folgenden Borftellungen ober Graben berfelben, beren Grund "in dem nach allen feinen gegenwärtigen,

<sup>\*)</sup> In welchem Sinne Leibnig bas Wort Angeboren nehme, wenn er es von 25 gewissen Elementen ber Erkenntnig braucht, wird hiernach beurtheilt werden können. Eine Abhandlung von higmann im Teutschen Mercur, October 1777, kann diese Beurtheilung erleichtern.

vergangenen und fünftigen Beranderungen völlig beftimmten Dinge" enthalten fei, "und barum, fagt er, ift biefes Ding eine Rraft, barum ift es eine Substang." Mehr verlangt ja aber die Rritif auch nicht, als die Darftellung bes Begriffs von Rraft (welcher, beiläufig anzumerken, ganz etwas anderes ist als ber, dem er die Realität sichern wollte, nämlich der 5 Substang)\*) in der innern finnlichen Unichauung, und die objective Realitat einer Substanz als Sinnenwesen wird baburch gefichert. Aber es mar die Rede davon, ob jene Realitat dem Begriffe von Kraft als reiner Rategorie, d. i. auch ohne ihre Anwendung auf Gegenftande finnlicher Anschauung, mithin als gultig auch von übersinnlichen, b. i. blogen Ber= 10 ftandesmesen, tonne bemiesen merden: da benn alles Bewußtsein, welches auf Zeitbedingungen beruht, mithin auch jede Folge bes Bergangenen, Begenwärtigen und Runftigen sammt bem gangen Befete ber Continuitat bes veranderten Gemuthszustandes megfallen muß, und fo nichts übrig bleibt, wodurch das Accidens gegeben worden und mas dem Begriffe von 15 Rraft zum Belage dienen konnte. Run nehme er alfo der Forderung gemäß ben Begriff vom Menschen weg (in welchem ichon ber Begriff eines Rörpers enthalten ift), imgleichen den von Vorstellungen, deren Dafein in der Reit bestimmbar ift, mithin alles, mas Bedingungen ber außeren fowohl als inneren Anschanung enthält (denn bas muß er thun, wenn 20 er den Begriff der Substang und einer Urfache als reine Rategorien, b. i. als folde, die allenfalls auch jum Erkenntnig bes ilberfinnlichen bienen tonnten, ihrer Realität nach ficheren will), fo bleibt ihm vom Begriffe der

<sup>\*)</sup> Der Sak: bas Ding (bie Substang) ift eine Rraft, ftatt bes gang naturlichen: bie Substang hat eine Rraft, ift ein allen ontologischen Begriffen wiber. 25 streitender und in feinen Folgen ber Metaphnfif fehr nachtheiliger Cab. Denn baburch geht ber Begriff ber Substang im Grunde gang verloren, nämlich ber ber Inhareng in einem Subjecte, ftatt beffen alebann ber ber Dependeng von einer Urfache gefett wird; recht fo, wie es Spinoza haben wollte, welcher die allgemeine Abhangigfeit aller Dinge der Belt von einem Urwefen, als ihrer gemein- 30 ichaftlichen Urfache, indem er biefe allgemeine wirkende Rraft felbft gur Gubftang machte, eben baburch jener ihre Dependeng in eine Inhareng in ber letteren verwanbelte. Gine Subftang hat mohl außer ihrem Berhaltniffe als Subject gu ben Accidengen (und beren Inhareng) noch bas Berhaltniß gu eben benfelben, als Urfache ju Birfungen; aber jenes ift nicht mit dem letteren einerlei. Die Rraft 35 ift nicht bas, was ben Grund ber Erifteng ber Accidengen enthält (benn ben enthalt die Gubftang): fondern ift ber Begriff von bem blogen Berhaltniffe ber Substaug zu ben letteren, fo fern fie ben Grund berfelben enthalt, und diefes Berhaltniß ift von bem ber Inhareng ganglich unterschieben.

Substang nichts anders übrig, als ber eines Etwas, beffen Erifteng nur als die eines Subjects, nicht aber eines bloken Bradicats von einem andern gedacht werden muß: von dem der Urfache aber bleibt ihm nur ber eines Berhältniffes von Etwas zu etwas Anderem im Dafein, nach 5 welchem, wenn ich das erftere fete, das andere auch beftimmt und noth= wendig gefett wird. Aus diefen Begriffen von beiden fann er nun ichlechterdings fein Erkenntnig von dem fo beschaffenen Dinge herausbringen, fogar nicht einmal, ob eine folde Beschaffenheit auch nur möglich fei, b. i. ob es irgend Etwas geben tonne, woran fie angetroffen werbe. Sieber 10 darf iest die Frage nicht gezogen werden: ob in Beziehung auf praftifche Grundfage a priori wenn der Begriff von einem Dinge (als Roumen) jum Grunde liegt, alsdann die Rategorie der Cubftang und der Urfache nicht objective Realität in Ansehung ber reinen praftischen Bestimmung der Bernunft befomme. Denn die Möglichfeit eines Dinges, mas blos als 15 Subject und nicht immer wiederum als Bradicat von einem Anderen eriftiren tonne, oder der Eigenschaft, in Ansehung der Erifteng Anderer das Berhältniß des Grundes, nicht umgekehrt das der Folge von eben benfelben gu haben, muß zwar zu einem theoretischen Erkenntniß beffelben burch eine Diefen Begriffen correspondirende Anschauung belegt werden, weil biefer 20 ohne das feine objective Realitat beigelegt, mithin fein Erkenntniß eines folden Objects zu Stande gebracht werden wurde; allein wenn jene Begriffe nicht constitutive, sondern blos regulative Principien des Gebrauchs ber Bernunft abgeben follen (wie diefes allemal der Fall mit der Idee eines Roumens ift), fo konnen fie auch als bloke logische Kunctionen 25 ju Begriffen von Dingen, deren Möglichkeit unerweislich ift, ihren in prattifcher Abficht unentbehrlichen Gebrauch für die Bernunft haben. weil fie alsdann nicht als objective Grunde der Möglichkeit ber Roumenen, sondern als subjective Principien (des theoretischen oder praftischen Gebrauchs der Bernunft) in Ansehung der Phanomenen gelten. -30 Doch, wie gesagt, ift hier noch immer blos von den constitutiven Brincipien ber Erkenntnif der Dinge die Rede, und ob es moglich fei, von irgend einem Objecte dadurch, daß ich blos durch Rategorien von ihm fpreche. ohne diese durch Anschauung (welche bei uns immer sinulich ift) zu belegen. ein Erfenntniß zu befommen, wie Berr Cberhard meint, es aber burch 35 alle feine gerühmte Fruchtbarkeit ber durren ontologischen Buften nicht gu bewertstelligen vermag.

## 3meiter Abschnitt.

Die Auflösung der Aufgabe: Wie sind synthetische Urtheile a priori möglich?

Diese Aufgabe, in ihrer Allgemeinheit betrachtet, ist der Stein des 5 Austoßes, woran alle metaphysische Dogmatifer unvermeiblich scheitern müssen, um den sie daher so weit herumgehen, als es nur möglich ist: wie ich denn noch seinen Gegner der Kritik gesunden habe, der sich mit der Auslösung derselben, die für alle Fälle geltend wäre, besaßt hätte. Herr Eberhard, auf seinen Sah des Widerspruchs und den des zureichenden 10 Grundes (den er doch nur als einen analytischen vorträgt) gestüßt, wagt sich an diese Unternehmung; mit welchem Glück, werden wir bald sehen.

Herr Cherhard hat, wie es scheint, von dem, was die Kritik Dog-matism neunt, keinen deutlichen Begriff. So spricht er S. 262 von apodittischen Beweisen, die er gesührt haben will, und sett hinzu: "Wenn der 15 ein Dogmatiker ist, der mit Gewisheit Dinge an sich annimmt, so müssen wir uns, es koste, was es wolle, dem Schimpf unterwersen Dogmatiker zu heißen", und dann sagt er S. 289, "daß die Leibnizische Philosophie eben so wohl eine Bernunstkritik enthalte, als die Kantische; denn sie gründe ihren Dogmatism auf eine genaue Zergliederung der Erkenntniße vormögen, was durch ein jedes möglich sei". Nun — wenn sie dieses wirklich thut, so enthält sie ja keinen Dogmatism in dem Sinne, worin unsere Kruik dieses Bort jederzeit nimmt.

Unter dem Dogmatism der Metaphysik versteht diese nämlich: das allgemeine Zutrauen zu ihren Principien ohne vorhergehende Kritik des 20 Bernunstvermögens selbst blos um ihres Gelingens willen: unter dem Scepticism aber das ohne vorhergegangene Kritik gegen die reine Bernunst gesaßte allgemeine Mißtrauen blos um des Mißlingens ihrer Behauptungen willen\*). Der Kriticism des Berkahrens mit allem, was

<sup>\*)</sup> Das Gelingen im Gebrauche der Principien a priori ist die durchgängige 30 Bestätigung berselben in ihrer Unwendung auf Ersahrung; denn da schenkt man

zur Metaphysif gehört, (der Zweifel des Aufschubs) ift dagegen die Maxime eines allgemeinen Mißtrauens gegen alle synthetische Sate derselben, bevor nicht ein allgemeiner Grund ihrer Möglichkeit in den wesentlichen Bedingungen unserer Erkenntnisvermögen eingesehen worden.

Bon dem gegründeten Vorwurfe des Dogmatism befreiet man fich alfo nicht badurch, daß man, wie G. 262 geschieht, fich auf fogenannte apodittifche Beweife feiner metaphpfifchen Behauptungen beruft; benn das Rehlichlagen derfelben, felbst wenn fein fichtbarer Rehler darin angetroffen wird (welches gewiß oben der Fall nicht ift), ift an ihnen 10 fo gewöhnlich, und die Beweise vom Gegentheil treten ihnen oft mit nicht minder großer Klarbeit in den Beg, daß der Sceptifer, wenn er gleich gar nichts wider das Argument hervorzubringen wußte, doch fein non liquet dagwischen zu legen gar wohl berechtigt ift. Rur wenn ber Beweis auf dem Bege geführt worden, wo eine zur Reife gefommene 15 Rritit porber die Möglichkeit der Erkenntniß a priori und ihre allgemeine Bedingungen ficher angezeigt hat, kann fich ber Metaphyfiker vom Dogmatism, der bei allen Beweisen ohne jene doch immer blind ift, rechtfertigen, und der Kanon der Kritit für diese Art der Beurtheilung ift in der allaemeinen Auflösung der Aufgabe enthalten: wie ift ein fnn= 20 thetisches Erkenntnig a priori möglich? Ift diese Aufgabe vorher noch nicht aufgelofet gewesen, so maren alle Metaphyfiter bis auf

beinahe bem Dogmatiker feinen Bemeis a priori. Das Miklingen aber mit bemfelben, welches ben Scepticism peranlaft, findet nur in den Kallen ftatt, wo lediglich Beweise a priori verlangt werden konnen, weil die Erfahrung hieruber 25 nichts bestätigen ober widerlegen tann, und besteht barin, daß Beweise a priori von gleicher Starte, bie gerade bas Gegentheil barthun, in ber allgemeinen Menschenvernunft enthalten find. Die erftern find auch nur Grundfate ber Möglichkeit ber Erfahrung und in der Analytif enthalten. Beil fie aber, wenn die Rritit fie nicht vorher ale folde wohl gefichert hat, leicht fur Grundfage, welche weiter als 30 blos für Gegenstände der Erfahrung gelten, gehalten werden, fo entfpringt ein Dogmatism in Unfehung bes überfinnlichen. Die zweiten geben auf Gegenftanbe, nicht wie jene durch Berftandesbegriffe, fondern durch Ideen, Die nie in ber Erfahrung gegeben werden fonnen. Beil fich nun bie Beweife, bagu bie Brincipien lediglich fur Erfahrungsgegenftande gedacht worden, in folchem Falle noth-35 wendig widersprechen muffen: fo muß, wenn man die Rritik vorbeigeht, welche bie Grengicheidung allein bestimmen fann, nicht allein ein Scepticism in Angehung alles beffen, mas burch bloge Ideen der Bernunft gedacht wird, fondern endlich ein Berbacht gegen alle Erfenntnig a priori entspringen, welcher benn gulett bie allgemeine metaphpfifche Zweifellehre herbeiführt.

diesen Zeitpunkt vom Vorwurse bes blinden Dogmatisms oder Scepticisms nicht frei, sie mochten nun durch anderweitige Verdienste einen noch so großen Namen mit allem Rechte besiten.

Dem Herrn Sberhard beliebt es anders. Er thut, als ob ein solder warnender Ruf, der durch so viel Beispiele in der transscenden- talen Dialektik gerechtsertigt wird, an den Dogmatiker gar nicht ergangen wäre, und niumt lange vor der Kritik unseres Bermögens a priori synthetisch zu urtheilen einen von jeher sehr bestrittenen synthetischen Sah: nämlich daß Zeit und Raum und die Dinge in ihnen aus einsachen Elementen bestehen, als ausgemacht an, ohne auch nur wegen der Mög- 10 lichseit einer solchen Bestimmung des Sinnlichen durch Ideen des überssinnlichen die mindeste vorhergehende kritische Untersuchung anzustellen, die sich ihm durch den Widerspruch der Mathematik gleichwohl ausdringen mußte, und giebt an seinem eigenen Bersahren das beste Beispiel von dem, was die Kritik den Dogmatism nennt, der aus aller Transscenden- 15 talphilosophie auf immer verwiesen bleiben muß, und dessen Bedeutung ihm, wie ich hosse, jeht an seinem eigenen Beispiele verständlicher sein wird.

Es ift nun, ebe man an die Auflosung jener Principal-Aufgabe geht, freilich unumganglich nothwendig, einen deutlichen und bestimmten Begriff davon zu haben, mas die Kritik erstlich unter spnthetischen Urtheilen 20 jum Unterschiede von den analytischen überhaupt verstehe: zweitens, mas fie mit dem Ausdrucke von dergleichen Urtheilen, als Urtheilen a priori zum Unterschiede von empirischen, fagen wolle. - Das erstere hat die Rritif fo beutlich und wiederholentlich bargelegt, als nur verlangt werden fann-Sie find Urtheile, burch beren Pradicat ich dem Subjecte des Urtheils 25 mehr beilege, als ich in dem Begriffe bente, von dem ich das Pradicat aussage, welches lettere also bas Erkenntnig über bas, mas jener Begriff enthielt, vermehrt; bergleichen durch analytische Urtheile nicht geschieht, die nichts thun, als das, mas ichon in dem gegebenen Begriffe mirklich gedacht und enthalten war, nur als zu ihm gehörig flar vorzustellen und 30 auszusagen. — Das zweite, nämlich mas ein Urtheil a priori zum Unterschiede des empirischen sei, macht hier keine Schwierigkeit, weil es ein in der Logif langft bekannter und benannter Unterschied ift und nicht wie der erstere wenigstens (wie herr Eberhard will) unter einem neuen Ramen auftritt. Doch ift um des herrn Gberhards willen bier 35 nicht überfluffig anzumerten: daß ein Pradicat, welches durch einen Sat a priori einem Subjecte beigelegt wird, eben badurch als dem letteren

nothwendig angehörig (von dem Begriffe deffelben unabtrennlich) ausgefagt wird. Golde Pradicate werden auch jum Befen (ber inneren Möglichfeit des Begriffs) gehörige (ad essentiam\*) pertinentia) Prädicate genannt, dergleichen folglich alle Gabe, die a priori gelten, enthalten 5 muffen; die übrigen, die namlich vom Begriffe (unbeschadet deffelben) abtrennliche, heißen außerwesentliche Merkmale (extraessentialia). Die ersteren gehören nun jum Befen entweder als Beftanbftude deffelben (ut constitutiva), oder als darin zureichend gegründete Folgen aus demfelben (ut rationata). Die ersteren heißen wesentliche Stude (essentialia), die 10 alfo fein Pradicat enthalten, welches aus anderen in demfelben Begriffe enthaltenen abgeleitet werden fonnte, und ihr Inbegriff macht das logische Befen (essentia) aus; die zweiten werden Eigenschaften (attributa) genannt. Die außerwesentlichen Merkmale find entweder innere (modi), ober Berhaltnißmerfmale (relationes) und fonnen in Saten a priori nicht 15 Bu Bradicaten bienen, weil fie vom Begriffe des Subjects abtrennlich und alfo nicht nothwendig mit ihm verbunden find. - Run ift flar, daß, wenn man nicht vorher ichon irgend ein Rriterium eines funthetischen Sages a priori gegeben hat, dadurch, daß man fagt, fein Pradicat fei ein Attribut, auf feinerlei Beise der Unterschied deffelben von analytischen erhelle. 20 Denn dadurch, daß es ein Attribut genannt wird, wird weiter nichts gejagt, als daß es als nothwendige Folge vom Befen abgeleitet werden fonne: ob analytisch nach bem Cate des Widerspruchs, ober synthetisch nach irgend einem andern Grundfage, das bleibt dabei ganglich unbeftimmt. So ift in dem Sage: ein jeder Korper ift theilbar, das Pradicat ein 25 Attribut, weil es von einem wefentlichen Stude des Begriffs des Subjects, nämlich der Ausdehnung, als nothwendige Folge abgeleitet werden fann. Es ift aber ein folches Attribut, welches als nach dem Cage des Widerfpruchs ju dem Begriffe des Rorpers gehörig vorgeftellt wird, mithin der Sat felber, unerachtet er ein Attribut vom Subjecte ausfagt, dennoch analytisch. 30 Dagegen ift die Beharrlichkeit auch ein Attribut ber Substang; benn fie ift ein schlechterdings nothwendiges Pradicat berfelben, aber im Begriffe ber Substang felber nicht enthalten, fann alfo durch feine Analysis aus ihm (nach bem Sage bes Biderfpruchs) gezogen werben, und ber Sag: eine jede Substang ift beharrlich, ist ein synthetischer Sat. Benn es alfo

<sup>\*)</sup> Damit bei diesem Worte auch der geringste Schein einer Erklärung im Cirkel vermieden werde, kann man statt des Ausdrucks ad essentiam den an diesem Orte gleichsautenden ad internam possibilitatem pertinentia brauchen.

von einem Cate heißt: er habe zu feinem Pradicat ein Attribut des Gubjects, fo weiß niemand, ob jener analytisch oder synthetisch sei; man muß also hinguseten: er enthalte ein sonthetisches Attribut, d. i. ein nothwendiges (obzwar abgeleitetes), mithin a priori kennbares Pradicat in einem funthetischen Urtheile. Alfo ift nach herrn Gberhard die Erklarung funthetischer Urtheile a priori: fie find Urtheile, welche sonthetische Attribute von den Dingen aussagen. herr Eberhard fturgt fich in diese Tautologie, um wo moglich nicht allein etwas Befferes und Beftimmteres von der Eigenthumlichkeit synthetischer Urtheile a priori zu fagen, sondern auch mit der Definition derselben zugleich ihr allgemeines Princip anzuzeigen, 10 wornach ihre Möglichkeit beurtheilt werden fann, welches die Rritit nur durch mancherlei beschwerliche Bemühungen zu leiften vermochte. Rach ihm find C. 315 "analytifche Urtheile folche, beren Pradicate bas Wefen, oder einige von den wesentlichen Studen des Subjects aussagen; fnnthetische Urtheile aber, S. 316, wenn fie nothwendige Wahrheiten find, 15 haben Attribute zu ihren Pradicaten". Durch das Wort Attribut bezeich= nete er die synthetischen Urtheile als Urtheile a priori (megen der Nothwendigkeit ihrer Pradicate), aber zugleich als solche, die rationata des Befens, nicht das Befen felbst oder einige Stude deffelben aussagen, und giebt alfo Anzeige auf ben Sat bes zureichenden Grundes, vermittelft 20 beffen fie allein vom Subjecte pradicirt werden konnen, und verließ fich darauf, man werde nicht bemerken, daß diefer Grund hier nur ein logischer Grund fein burfe, namlich ber nichts weiter bezeichnet, als bag bas Bradicat gwar nur mittelbar, aber immer doch dem Sate bes Biber= fpruchs zufolge aus dem Begriffe des Subjects hergeleitet werde, wodurch 25 er bann, unerachtet er ein Attribut aussagt, boch analytisch fein kann und alfo das Rennzeichen eines innthetischen Cabes nicht bei fich führt. Daß es ein sonthetisches Attribut fein muffe, um den Sat, dem es jum Pradicate bient, ber letteren Claffe beigablen gu fonnen, hutete er fich forafältig herauszusagen, unerachtet es ihm wohl beigefallen 30 fein muß, daß diese Einschräntung nothwendig fei: weil fonst die Tautologie gar zu flar in die Augen gefallen sein murde, und fo brachte er ein Ding heraus, mas bem Unerfahrenen neu und von Behalt au fein scheint, in ber That aber bloger leicht durchzusehender Dunft ift.

Man sieht nun auch, was sein Sat des zureichenden Grundes sagen 33 will, den er oben so vortrug, daß man (vornehmlich nach dem Beispiele, das er dabei angeführt, zu urtheilen) glauben sollte, er hätte ihn vom

Realgrunde verstanden, da Grund und Folge realiter von einander untersichieden sind, und der Sat, der sie verbindet, auf die Weise ein synthetischen sind, und der Sat, der sie verbindet, auf die Weise ein synthetischen Sat ist. Keinesweges! vielmehr hat er sich wohlbedächtig damals schon auf die künftigen Fälle seines Gebrauchs vorgesehen und ihn so uns bestimmt ausgesagt, damit er ihm gelegentlich eine Bedeutung geben könnte, wie es Noth thäte, mithin ihn auch disweilen zum Princip analystischen Urtheile brauchen könnte, ohne daß der Leser es doch bemerkte. Ist denn der Satz ein jeder Körper ist theilbar, darum weniger analytisch, weil sein Prädicat allererst aus dem unmittelbar zum Begrisse Gehörigen (dem wesentlichen Stücke), nämlich der Ausdehnung, durch Analysin gezogen werden kann? Wenn von einem Prädicate, welches nach dem Satz des Widerspruchs unmittelbar an einem Begrisse erkannt wird, ein anderes, welches gleichfalls nach dem Satz des Widerspruchs von diesem abgeleitet wird, gesolgert wird: ist alsdann das letztere weniger nach dem Satz des Widerspruchs von dem ersteren abgeleitet, als dieses?

Bor der Sand ift alfo erftlich die Soffnung gur Ertlarung fnnthe= tischer Sage a priori durch Sate, die Attribute ihres Subjects zu Pradicaten haben, zernichtet, wenn man nicht zu diesen, daß fie funthetisch find, hinzuseben und so eine offenbare Tautologie begehen will; zweitens 20 bem Sate des gureichenden Grundes, wenn er ein besonderes Princip abgeben foll, Schranken gefett, daß er als ein folder niemals anders, als fo fern er eine synthetische Berknupfung der Begriffe berechtigt, in der Transscendentalphilosophie zugelaffen werde. hiemit mag man nun ben freudigen Ausruf des Berfaffers G. 317 vergleichen. "Go hatten mir 25 also bereits die Unterscheidung der Urtheile in analytische und synthetische und zwar mit ber icharfften Angabe ihrer Granzbeftimmung (daß die erfte blos auf die Effentialien, die zweite lediglich auf Attribute geben) aus dem fruchtbarften und einleuchtenoften Gintheilungsgrunde (biefes deutet auf seine oben gerühmte fruchtbare Welder der Ontologie) hergeleitet 30 und mit der völligsten Gewißheit, daß die Eintheilung ihren Eintheis lungsgrund ganglich erichopft."

Indessen scheint Herr Eberhard bei diesem triumphirenden Ausruf des Sieges doch nicht so ganz gewiß zu sein. Denn S. 318, nachdem er es für ganz ausgemacht angenommen, daß Wolff und Baumgarten dasselsebe, was die Kritik nur unter einem anderen Namen auf die Bahn bringe, längst gekannt und ausdrücklich, obzwar anders, bezeichnet hätten, wird er auf einmal ungewiß, welche Prädicate in synthetischen Urtheilen

ich mohl meinen moge, und nun wird eine Staubwolfe von Diftinctionen und Claffificationen der Pradicate, die in Urtheilen vorkommen konnen, erregt, daß dafür die Sache, wovon die Rede ift, nicht mehr gesehen werden fann; alles, um zu beweisen, daß ich die synthetischen Urtheile, pornehmlich die a priori jum Unterschiede von den analytischen anders 5 habe befiniren follen, als ich gethan habe. Die Rede ift bier auch gar noch nicht von meiner Art der Auflösung der Frage, wie dergleichen Urtheile möglich find, fondern nur, was ich darunter verftehe, und daß, wenn ich in ihnen eine Art Pradicate annehme, fie (S. 319) zu weit, verstehe ich sie aber von einer anderen Art, fie (S. 320) zu enge fei. ift aber flar, daß, wenn ein Begriff allererft aus der Definition hervorgeht, es unmöglich ift, daß er zu enge ober zu weit fei, denn er bedeutet alsbann nichts mehr, auch nichts weniger, als was die Definition von ihm fagt. Alles, mas man biefer noch porwerfen konnte, mare: daß fie etwas an sich Unverftandliches, was also zum Erklaren gar nicht taugt, 15 enthalte. Der größte Runftler im Berdunkeln deffen, mas flar ift, fann aber gegen die Definition, welche die Rritif von innthetischen Saben giebt, nichts ausrichten: fie find Gabe, deren Bradicat mehr in fich enthalt, als im Begriffe bes Subjects wirklich gedacht wird; mit anderen Worten, durch beren Pradicat etwas zu dem Gedanken des Subjects 20 hinzugethan wird, mas in demfelben nicht enthalten mar; analytische find folde, deren Pradicat nur eben daffelbe enthalt, was in dem Begriffe des Subjects diefer Urtheile gedacht war. Run mag das Pradicat der ersteren Art Sate, wenn fie Sate a priori find, ein Attribut (von bem Subject des Urtheils), oder wer weiß mas anders fein, fo darf diefe Be= 25 stimmung, ja fie muß nicht in die Definition fommen, wenn es auch auf eine so belehrende Art, wie herr Eberhard es ausgeführt hat, von dem Subjecte bemiesen mare; das gehört zur Deduction ber Möglichkeit ber Erkenntniß der Dinge durch folche Art Urtheile, die allererft nach ber Definition erscheinen muß. Run findet er aber die Definition unver- 30 ständlich, zu weit oder zu enge, weil sie dieser seiner vermeinten naheren Bestimmung bes Pradicats folder Urtheile nicht anpaßt.

Um eine gang klare, einsache Sache so fehr als möglich in Berwirrung zu bringen, bedient sich herr Eberhard allerlei Mittel, die aber eine für seine Absicht gang widrige Wirkung thun.

S. 308 heißt es: "Die gange Metaphpfit enthalt, wie herr Rant behauptet, lauter analytische Urtheile" und führt als Belag feiner

Bumuthung eine Stelle aus ben Prolegomenen S. 33 an. Er fpricht diefes fo aus, als ob ich es von der Metaphyfit überhaupt fagte, da doch an diesem Orte ichlechterdings nur von der bisherigen Metaphnfif, fo fern ihre Gabe auf gultige Beweise gegrundet find, die Rede ift. 5 Denn von der Metaphyfit an fich heißt es C. 36 der Proleg .: "Gigentlich metaphnfifche Urtheile find insgesammt funthetisch." Aber auch von der bisherigen wird in den Prolegomenen unmittelbar nach der an= geführten Stelle gefagt: "baß fie auch innthetifche Gabe vortrage, die man ihr gerne einräumt, die fie aber niemals a priori bemiefen 10 habe." Alfo nicht: daß die bisherige Metaphpfit feine funthetische Gate (benn fie hat deren mehr als zuviel) und unter diesen auch ganz mahre Sabe enthalte (die nämlich die Brincipien einer möglichen Erfahrung find), fondern nur daß fie feinen derfelben aus Grunden a priori bemiefen habe, wird an der gedachten Stelle behauptet, und um diese meine Be-15 hauptung zu widerlegen, hatte Berr Cberhard nur einen dergleichen avobiftifch bewiesenen Sat anführen burfen; benn ber vom gureichenden Grunde mit seinem Beweise S. 163-164 feines Magazins mird meine Behauptung mahrlich nicht widerlegen. Gben fo angedichtet ift auch S. 314, "daß ich behanpte, die Mathematif fei die einzige Biffenschaft, 20 die funthetische Urtheile a priori enthalte." Er hat die Stelle nicht angeführt, wo diefes von mir gefagt fein folle; daß aber vielmehr das Begentheil von mir umftanblich behauptet fei, mußte ihm der zweite Theil ber transscendentalen Sauptfrage, wie reine Raturmiffenichaft möglich fei, (Prolegom. S. 71 bis 124) unverfehlbar vor Angen ftellen, wenn es 35 ihm nicht beliebte gerade das Gegentheil davon zu feben. S. 318 schreibt er mir die Behauptung zu, "die Urtheile der Mathematik ausgenommen, maren nur die Erfahrungsurtheile synthetisch", da doch die Kritik (erfte Aufl. S. 158 bis 235) die Vorstellung eines gangen Syftems von metaphyfifden und zwar funthetifden Grundfaben aufftellt und fie burch 30 Beweise a priori darthut. Meine Behauptung mar: daß gleichmohl diese Grundfate nur Principien der Möglichfeit der Erfahrung find; er macht baraus, "daß fie nur Erfahrungsurtheile find", mithin aus bem, was ich als Grund der Erfahrung nenne, eine Folge derfelben. Go wird alles, mas aus der Rritif in feine Sande fommt, vorher verdreht und 35 verunftaltet, um es einen Augenblick im falichen Lichte erscheinen zu laffen.

Noch ein anderes Kunftstud, um in seinen Gegenbehauptungen ja nicht festgehalten zu werden, ist: daß er fie in gang allgemeinen Ansbruden 234

und fo abstract, als ihm nur möglich, vorträgt und fich hutet ein Beispiel anzuführen, baran man ficher erkennen fonne, mas er bamit molle. Go theilt er S. 318 die Attribute in folche ein, die entweder a priori oder a posteriori erkannt werden, und fagt: es schiene ihm, ich verstehe unter meinen synthetischen Urtheilen "blos die nicht schlechterdings nothwendigen 5 Bahrheiten und von den schlechterdings nothwendigen die lettere Art Urtheile, deren nothwendige Pradicate nur a posteriori von dem menich= lichen Berftande erfannt werden tonnen." Dagegen icheint es mir, daß mit diesen Worten etwas Anderes habe gesagt werden sollen, als er wirklich gesagt hat; benn fo, wie fie da fteben, ift darin ein offenbarer Bider= 10 fpruch. Pradicate, die nur a posteriori und doch als nothwendig erfannt werden, imgleichen Attribute von folder Art, die man nämlich nach S. 321 "aus dem Befen des Subjects nicht herleiten fann", find nach der Erflarung, die Berr Cberhard felbst oben von den letteren angab, gang undenkbare Dinge. Wenn nun barunter bennoch etwas gedacht und ber 15 Einwurf, ben Berr Cberhard von diefer meniaftens unverftandlichen Distinction gegen die Branchbarkeit ber Definition, welche die Rritit von innthetischen Urtheilen gab, beantwortet werden foll, so mußte er von jener feltsamen Urt von Attributen doch wenigstens ein Beispiel geben; jo aber tann ich einen Einwurf nicht widerlegen, mit dem ich teinen Sinn 20 gu verbinden weiß. Er vermeidet, fo viel er tann, Beifpiele aus ber Metaphysit anzuführen, sondern halt sich, so lange es möglich ift, an die aus der Mathematik, woran er auch feinem Intereffe gang gemäß verfährt. Denn er will dem harten Bormurfe, daß die bisherige Metaphyfit ihre synthetische Sate a priori schlechterdings nicht beweisen könne (weil fie 25 folde, als von Dingen an fich felbst gultig, aus ihren Begriffen beweisen will), ausweichen und mahlt baber immer Beispiele aus der Mathematit, beren Sate auf ftrenge Bemeise gegrundet werden, weil fie Anschauung a priori zum Grunde legen, welche er aber durchaus nicht als wefentliche Bedingung der Möglichkeit aller sonthetischen Sate a priori gelten laffen 30 fann, wenn er nicht zugleich alle Soffnung aufgeben will, fein Erkenntnik bis jum Übersinnlichen, dem feine uns mögliche Anschauung correspondirt, an erweitern, und fo feine fruchtverheißende Telder der Pfochologie und Theologie unangebaut laffen will. Benn man alfo feiner Ginficht, ober auch feinem Billen, in einer ftreitigen Sache Aufschluß zu verschaffen, nicht 85 fonderlich Beifall geben tann, fo muß man doch feiner Rlugheit Gerechtigfeit widerfahren laffen, feine auch nur icheinbare Bortheile unbenutt zu laffen.

Trägt es fich aber ju, daß herr Eberhard wie von ungefahr auf ein Beispiel aus ber Metaphyfit ftogt, fo verungludt er damit jederzeit und zwar fo, daß es gerade das Gegentheil von dem beweifet, mas er dadurch hat bestätigen wollen. Dben hatte er beweisen wollen, daß es außer 5 dem Sate bes Widerspruchs noch ein anderes Princip der Möglichkeit der Dinge geben muffe, und fagt boch, daß diefes aus bem Cabe des Widerspruchs gefolgert werden mußte, wie er es denn auch wirklich bavon abzuleiten versucht. Run fagt er S. 319: "Der Sah: Alles Nothwendige ift emig, alle nothwendige Bahrheiten find emige Bahrheiten. 10 ift augenscheinlich ein synthetischer Sag, und doch fann er a priori erfannt merden." Er ift aber angenich einlich analytisch, und man fann aus diefem Beifpiele hinreichend erfeben, welchen verfehrten Begriff fich herr Eberhard von diefem Unterschiede ber Gate, ben er doch fo aus bem Grunde zu fennen vorgiebt, noch immer mache. Denn Bahrheit 15 wird er doch nicht als ein besonderes in der Zeit eriftirendes Ding anfeben wollen, beffen Dafein entweder ewig fei, ober nur eine gemiffe Reit daure. Daß alle Körper ausgedehnt find, ift nothwendig und ewig mahr, fie felbst mogen nun eriftiren oder nicht, furz oder lange, oder auch alle Beit hindurch, b. i. ewig, exiftiren. Der Sat will nur fagen: fie hangen nicht von der Erfahrung ab (die zu irgend einer Beit angestellt werden muß) und find alfo auf gar teine Reitbedingung beschränkt, d. i. fie find a priori als Wahrheiten erkennbar, welches mit dem Sate: fie find als nothwendige Wahrheiten erkennbar, gang identisch ift.

Eben so ist es auch mit dem S. 325 angeführten Beispiele bewandt, wobei man zugleich ein Beispiel seiner Genauigkeit in Bernfung auf Sähe der Kritik bemerken muß, indem er sagt: "Ich sehe nicht, wie man der Metaphysik alle synthetische Urtheile absprechen wolle." Nun hat die Kritik, weit gesehlt dieses zu thun, vielmehr (wie schon vorher gemeldet worden) ein ganzes und in der That vollständiges System solcher Urtheile als wahrer Grundsähe aufgekührt; nur hat sie zugleich gezeigt, daß diese insgesammt nur die synthetische Einheit des Mannigkaltigen der Ansichauung (als Bedingung der Möglichkeit der Ersahrung) aussagen und also auch lediglich auf Gegenstände, so fern sie in der Anschauung gegeben werden können, anwendbar sind. Das metaphysische Beispiel, was er nun von synthetischen Sähen a priori, doch mit der behutsamen Einschränkung: wenn die Metaphysik einen solchen Sah bewiese, anführt: "Alle endliche Dinge sind veränderlich, und: das unendliche Ding ist uns

veranderlich", ift in beiden analytifch. Denn realiter, b. i. dem Dafein nach, veranderlich ift das, beffen Beftimmungen in der Beit einander folgen können; mithin ift nur das veränderlich, was nicht anders als in ber Zeit exiftiren fann. Diese Bedingung aber ift nicht nothwendig mit bem Begriffe eines endlichen Dinges überhaupt (welches nicht alle Reali= 5 tat hat), sondern nur mit einem Dinge als Gegenstande der finnlichen Unichanung verbunden. Da nun Berr Cberhard feine Cate a priori als non diefer letteren Bedingung unabhängig behaupten will, so ift fein Sat, daß alles Endliche als ein foldes (b. i. um feines blogen Beariffs millen, mithin auch als Roumenon) veranderlich fei, falfch. Also mußte 10 ber Sak: Alles Endliche ift als ein folches veranderlich, nur von der Beftimmung seines Begriffs, mithin logisch verftanden werden, da dann unter "veranderlich" dasjenige gemeint wird, was durch feinen Begriff nicht durchgangig bestimmt ift, mithin was auf mancherlei entgegengesette Art bestimmt werden kann. Alsdann aber mare ber Cab, daß endliche Dinge, 15 d. i. alle außer dem allerrealften, logisch (in Absicht auf den Begriff, den man fich von ihnen machen fann) veranderlich find, ein analytischer Sat; benn es ift gang ibentisch, ju sagen: ein endliches Ding bente ich mir baburch, bak es nicht alle Realität habe, und zu sagen: durch biefen Begriff von ihm ift nicht bestimmt, welche ober wie viel Realitat ich ihm 20 beilegen folle; b. i. ich fann ihm bald diefes, bald jenes beilegen und dem Begriff von der Endlichfeit deffelben unbeschadet die Bestimmung beffelben auf mancherlei Beife veranderen. Gben auf diefelbe Art, namlich logisch, ist das unendliche Wefen unveränderlich: weil, wenn darunter basjenige Befen verftanden wird, mas vermoge des Begriffs 25 von ihm nichts als Realität zum Pradicate haben fann, mithin burch benselben ichon durchgangig (wohl zu verfteben, in Unsehung ber Brädicate, pon denen wir, ob fie wahrhaftig real find oder nicht, gewiß find) bestimmt ift, seinem Begriffe unbeschabet an die Stelle feines einzigen Pradicats besselben ein anderes gesetzt werden kann; aber 30 ba erhellt auch zugleich: daß diefer Sat ein blos analytischer Sat fei, ber nämlich kein anderes Pradicat feinem Subjecte beilegt, als aus diesem burch ben Sat des Biderspruchs entwickelt werden fann\*). Wenn man

<sup>\*)</sup> Zu den Satzen, die blos in die Logik gehören, aber sich durch die Zweidentigkeit ihres Ausbrucks für in die Metaphysik gehörige einschleichen und so, ob 35 sie gleich analytisch sind, für synthetisch gehalten werden, gehört auch der Sat: die Wesen der Vinge sind unveränderlich, d. i. man kann in dem, was wesentlich

mit blogen Begriffen spielt, um deren objective Realität einem nichts zu thun ift, fo fann man viel bergleichen taufchende Erweiterungen ber Biffenschaft febr leicht berausbringen, ohne Unschauung zu bedurfen, welches aber gang anders lautet, fo bald man auf vermehrte Erkenntniß 5 des Objects hinausgeht. Bu einer folden, aber blos icheinenden Er= weiterung gehört auch der Sat: Das unendliche Befen (in jener metaphyfifchen Bedeutung genommen) ift felbst nicht realiter veränderlich, b. i. feine Bestimmungen folgen in ihm nicht in der Beit (darum weil fein Dafein, als bloken Roumens, ohne Widerfpruch nicht in der Zeit gedacht 10 merden fann), meldes eben fo mohl ein blos analytischer Sat ift, wenn man die funthetischen Principien von Raum und Zeit als formalen Unichanungen der Dinge, als Phanomenen, poraussett. Denn da ift er mit bem Sake der Rritif: Der Beariff des allerrealften Befens ift fein Begriff eines Phanomens, identifch, und, weit gefehlt daß er das 15 Erfenntniß bes unendlichen Befens als sonthetischer Sat erweitern sollte. jo ichließt er vielmehr seinen Begriff badurch, daß er ihm die Unichauung abspricht, von aller Erweiterung aus. - Roch ift anzumerken, daß herr Eberhard, indem er obbenannte Sage aufstellt, behutsam bingusett: "Benn die Metaphyfit fie beweisen fann." 3ch habe den Beweisgrund 20 derselben sofort mit angezeigt, durch den fie, als ob er einen synthetischen Sak mit fich führte, zu taufden pflegt, und der auch der einzige mögliche

ju ihrem Begriffe gehört, nichts andern, ohne biefen Begriff felber jugleich mit aufzuheben. Diefer Sat, welcher in Baumgartens Metaphnfif § 132 und zwar im Sauptstücke von bem Beränderlichen und Unveränderlichen steht, wo (wie es 25 auch recht ift) Beranderung durch die Erifteng ber Bestimmungen eines Dinges nach einander (ihre Succeffion), mithin durch die Folge derfelben in der Beit erflart wird, lautet fo, als ob badurch ein Gefet ber Ratur, welches unfern Begriff von ben Gegenftanden ber Ginne (vornehmlich ba von der Erifteng in der Beit die Rede ift) erweiterte, vorgetragen murbe. Daher auch gehrlinge dadurch et-30 mas Erhebliches gelernt zu haben glauben, und z. B. die Meinung einiger Mineralogen, als ob Riefelerde wohl nach und nach in Thonerde verwandelt werden fonne, baburch furz und gut abfertigen, bag fie fagen: bie Wefen ber Dinge find unveränderlich. Allein diefer metaphpfische Sinnspruch ift ein armer identischer Sat, ber mit dem Dafein der Dinge und ihren möglichen oder unmöglichen Ber-35 anderungen gar nichts zu thun hat, sondern ganglich zur logif gehört und etwas einschärft, mas ohnebem feinem Menschen zu leugnen einfallen fann, nämlich bag, wenn ich den Begriff von einem und demfelben Object behalten will, ich nichts an ihm abandern, b. i. das Gegentheit von demjenigen, mas ich burch jenen bente, nicht bon ibm pradiciren muffe.

ist, um Bestimmungen (wie die des Unveränderlichen), die, auf das logissiche Wesen (des Begriffs) bezogen, eine gewisse Bedeutung haben, nachher vom Realwesen (der Ratur des Objects) in ganz anderer Bedeutung zu brauchen. Der Leser darf sich daher nicht durch dilatorische Antworten (die am Ende doch auf den lieben Baumgarten auslaufen werden, der auch Begriff für Sache nimmt) hinhalten lassen, sondern kann auf der Stelle selbst urtheilen.

Man fieht aus der ganzen Verhandlung diefer Nummer: daß herr Cberhard von synthetischen Urtheilen a priori entweder ichlechterdings keinen Begriff habe, oder, welches wahrscheinlicher ist, ihn absichtlich so 10 zu verwirren suche, damit der Lefer über das, mas er mit Sanden greifen tann, zweifelhaft werde. Die zwei einzige metaphpfifche Beifpiele, die er, ob sie gleich, genau besehen, analytisch find, boch gerne für synthetisch möchte burchschlüpfen laffen, find: alle nothwendige Bahrheiten find emig (hier hatte er eben fo gut das Wort unveranderlich brauchen können), 15 und: bas nothwendige Wefen ift unveranderlich. Die Armuth an Beispielen, indessen daß ihm die Rritik eine Menge derselben, die acht fyn= thetisch find, darbot, läßt sich gar wohl erklaren. Es war ihm daran gelegen, folche Pradicate für seine Urtheile zu haben, die er als Attribute des Subjects aus deffen blogem Begriffe beweisen konnte. Da dieses nun, 20 wenn bas Pradicat synthetisch ift, gar nicht angeht, fo mußte er fich ein foldes aussuchen, womit man ichon in der Metaphysik gewöhnlich gespielt hat, indem man es bald in blos logischer Beziehung auf den Begriff des Subjects, bald in realer auf den Gegenstand betrachtete und doch darin einerlei Bedeutung zu finden glaubte, nämlich den Begriff des Verander= 25 lichen und Unveränderlichen; welches Pradicat, wenn man die Erifteng des Subjects deffelben in die Zeit fest, allerdings ein Attribut berfelben und ein synthetisches Urtheil giebt, aber alsbann auch sinnliche Anschauung und das Ding felber, obwohl nur als Phanomen, voraussett, welches aber zur Bedingung synthetischer Urtheile anzunehmen ihm gar 30 nicht gelegen mar. Unftatt nun bas Bradicat unveranderlich als von Dingen (in ihrer Existenz) geltend zu brauchen, bedient er fich deffelben bei Begriffen von Dingen, da alsdann freilich die Unveränderlichkeit ein Attribut aller Pradicate ift, fo fern fie nothwendig zu einem gewiffen Begriffe gehören; diesem Begriffe selbst mag nun irgend ein Gegenstand 35 correspondiren, oder er mag auch ein leerer Begriff sein. — Borher hatte er icon mit dem Sate des Grundes eben daffelbe Spiel getrieben. Man

follte benken, er trage einen metaphysischen Sah vor, der etwas a priori von Dingen bestimme, und er ist ein blos logischer, der nichts weiter sagt, als: damit ein Urtheil ein Sah sei, muß es nicht blos als möglich (problematisch), sondern zugleich als gegründet (ob analytisch oder synthetisch, sift einerlei) vorgestellt werden. Der metaphysische Sah der Causalität lag ihm ganz nahe; er hütete sich aber wohl ihn anzurühren (denn das Beispiel, welches er von dem letzteren anführt, paßt nicht zur Allgemeinheit jenes obersten vorgeblichen Grundsahses aller synthetischen Urtheile). Die Ursache war: er wollte eine logische Regel, die gänzlich analytisch ist und von aller Beschaffenheit der Dinge abstrahirt, für ein Naturprincip, um welches es der Metaphysis allein zu thun ist, durchschüpfen lassen.

Berr Cberhard muß gefürchtet haben, daß der Lefer diefes Blendwerk endlich doch durchschauen mochte, und fagt baher jum Schluffe biefer Nummer S. 331, daß "ber Streit, ob ein Sat ein analytifcher ober fnnthetischer sei, in Rudfict auf feine logische Bahrheit ein unerheblicher Streit fei", um ihn dem Lefer einmal fur allemal aus den Augen gu bringen. Aber vergeblich. Der bloge gefunde Menschenverftand muß an der Frage festhalten, so bald sie ihm einmal flar vorgelegt morden. Daß ich über einen gegebenen Begriff mein Erkenutniß erweitern konne. 20 lehrt mich die tägliche Bermehrung meiner Renntnisse durch die fich immer vergrößernde Erfahrung. Allein wenn gejagt wird: daß ich fie über die gegebenen Begriffe hinaus auch ohne Erfahrung vermehren, b. i. a priori funthetisch urtheilen fonne, und man feste bingu, daß biegu nothwendia etwas mehr erfordert werde, als diefe Begriffe gu haben, es gehore noch 25 ein Grund dazu, um mehr, als ich in jenen ichon bente, mit Bahrheit hinzu zu thun: so murde ich ihn auslachen, wenn er mir fagte, diefer Sab, ich muffe über meinen Begriff noch irgend einen Grund haben, um mehr zu fagen, als in ihm liegt, fei berjenige Grundfat felbft, welcher zu jener Erweiterung ichon hinreichend fei, indem ich mir nur vorftellen 30 burfe, diefes Mehrere, mas ich a priori als jum Begriffe eines Dinges gehörig, doch aber nicht in ihm enthalten dente, fei ein Attribut. Denn ich will wiffen, was benn bas fur Grund fei, ber mich außer bem, mas meinem Begriffe mefentlich eigen ift, und mas ich schon mußte, mit mehrerem und gwar nothwendig als Attribut zu einem Dinge Behörigen, 35 aber doch nicht im Begriffe deffelben Enthaltenen befannt macht. fand ich: daß die Erweiterung meiner Erfenntnig durch Erfahrung auf ber empirischen (Sinnen-) Anschaunna beruhte, in welcher ich Bieles antraf, was meinem Begriffe correspondirte, aber auch noch Mehreres, was in Diesem Begriffe noch nicht gedacht mar, als mit jenem verbunden lernen fonnte. Run begreife ich leicht, wenn man mich nur darauf führt; daß. wenn eine Erweiterung der Erkenntnig über meinen Begriff a priori stattfinden soll, so werde, wie dort eine empirische Anschauung, so zu dem 5 letteren Behuf eine reine Anschauung a priori erforderlich fein; nur bin ich verlegen, wo ich fie antreffen und wie ich mir die Möglichkeit derfelben erklaren foll. Jest werde ich durch die Rritif angewiesen, alles Empirifche oder Birklich-Empfindbare im Raum und der Zeit wegzulaffen, mithin alle Dinge ihrer empirischen Borstellung nach zu vernichten, und so finde 10 ich, daß Raum und Zeit gleich als einzelne Befen übrig bleiben, von benen die Anschauung vor allen Begriffen von ihnen und der Dinge in ihnen vorhergeht, bei welcher Beschaffenheit diefer ursprünglichen Borstellungsarten ich sie mir nimmermehr anders, als bloße subjective (aber positive) Formen meiner Sinnlichkeit (nicht blos als Mangel der Deut= 15 lichfeit ber Borftellungen burch diefelbe), nicht als Formen der Dinge an fich felbft, alfo nur der Objecte aller finnlichen Unschauung, mithin bloger Ericheinungen denken muffe. Siedurch wird mir nun flar, nicht allein wie sonthetische Erkenntniffe a priori sowohl in ber Mathematik als Naturwiffenschaft möglich seien, indem jene Anschauungen a priori 20 Diefe Erweiterung möglich und die funthetische Ginheit, welche der Berftand allemal bem Mannigfaltigen berfelben geben muß, um ein Object berfelben zu benken, fie mirklich machen; fondern muß auch zugleich inne werden, daß, da der Berftand feinerseits nicht auch anschauen fann, jene funthetische Sate a priori über bie Grengen ber finnlichen Unschauung 25 hinaus nicht getrieben werden konnen: weil alle Begriffe über diefes Feld hinaus leer und ohne einen ihnen correspondirenden Gegenstand fein muffen; indem ich, um ju folden Erkenntniffen ju gelangen, von meinem Borrathe, den ich gur Erfenntniß der Gegenstande der Ginne brauche, einiges megzulaffen, mas an jenen niemals megzulaffen ift, ober das 30 andere fo zu verbinden, als es niemals an jenem verbunden fein fann, und mir fo Begriffe zu machen magen mußte, von denen, obgleich in ihnen fein Bideripruch ift, ich boch niemals wiffen fann, ob ihnen überhaupt ein Gegenstand correspondire, ober nicht, die also für mich völlig leer find.

Nun mag der Leser, indem er das hier Gesagte mit dem, was herr Eberhard von S. 316 an von seiner Exposition der synthetischen Urtheile rühmt, vergleicht, selbst urtheilen, wer unter uns beiden einen leeren Borterfram statt Sachkenntniß zum öffentlichen Verkehr ausbiete.

Noch S. 316 ist der Charafter derselben, "daß sie bei ewigen Bahrheiten Attribute des Subjects, bei den Zeitwahrheiten zufällige Be5 schaffenheiten oder Verhältnisse zu ihren Prädicaten haben," und nun
vergleicht er S. 316 mit diesem nach S. 317 fruchtbarsten und einleuchtendsten Eintheilungsgrunde den Begriff, den die Kritif von ihnen
giebt, nämlich daß synthetische Urtheile solche sind, deren Princip nicht
der Sah des Widerspruchs sei! "Aber welcher dann?" frägt Herr Eber10 hard unwillig und nennt darauf seine Entdeckung (vorgeblich aus Leibnizens Schriften gezogen), nämlich den Sah des Grundes, der also neben
dem Sahe des Widerspruchs, um den sich die analytischen Urtheile
drehen, der zweite Thürangel ist, woran sich der menschliche Verstand
bewegt, nämlich in seinen synthetischen Urtheilen.

Nun sieht man aus dem, was ich nur eben als das kurzgefaßte Resultat des analytischen Theils der Kritik des Berstandes angeführt habe, daß diese das Princip synthetischer Urtheile überhaupt, welches nothwendig aus ihrer Desinition solgt, mit aller ersorderlichen Ausführlichkeit darlege, nämlich: daß sie nicht anders möglich sind, als unter der Bedingung einer dem Begriffe ihres Subjects untergelegten Anschauung, welche, wenn sie Ersahrungsurtheile sind, empirisch, sind es synthetische Urtheile a priori, reine Anschauung a priori ist. Welche Folgen dieser Sah nicht allein zur Grenzbestimmung des Gebrauchs der menschlichen Vernunft, sondern selbst auf die Einsächt in die wahre Natur unserer Sinnlichkeit habe (denn dieser Sah kann unabhängig von der Ableitung der Vorstellungen des Ranms und der Zeit bewiesen werden und so der Idsalikät der letzteren zum Beweise dienen, noch ehe wir sie aus deren inneren Beschaffenheit gesolgert haben), das muß ein jeder Leser leicht einsehen.

Nun vergleiche man damit das vorgebliche Princip, welches die Eberhard'sche Bestimmung der Natur synthetischer Sähe a priori dei sich führt. "Sie sind solche, welche von dem Begriffe eines Subjects die Attribute desselben aussagen," d. i. solche, die nothwendig, aber nur als Volgen zu demselben gehören, und weil sie, als solche betrachtet, auf irgend einen Grund bezogen werden müssen, so ist ihre Möglichkeit durch das Princip des Grundes begreislich. Nun fragt man aber mit Recht, ob dieser Grund ihres Prädicats nach dem Sahe des Widerspruchs im Sub-

jecte zu suchen ift (in welchem Falle bas Urtheil trop bem Princip bes Grundes immer nur analytisch fein murbe), ober nach bem Sate bes Biderfpruchs aus dem Begriffe des Subjects nicht abgeleitet werden tonne, in welchem Falle das Attribut allein sonthetisch ift. Also unterscheidet weder der Rame eines Attributs, noch der Sat des zureichenden Grundes 5 die synthetischen Urtheile von analytischen, sondern wenn die erstern als Urtheile a priori gemeint find, fo fann man nach biefer Benennung nichts weiter fagen, als daß bas Bradicat berfelben nothwendig im Wefen bes Begriffs des Subjects auf irgend eine Art gegrundet, mithin Attribut fei, aber nicht blos zufolge des Sates des Widerfpruchs. Bie es nun 10 aber als synthetisches Attribut mit dem Begriffe des Subjects in Berbindung tomme, da es burch die Zergliederung beffelben baraus nicht ge-Bogen werben fann, ift aus bem Begriffe eines Attributs und bem Cabe: baß irgend ein Grund beffelben fei, nicht zu erfeben; und herrn Cberhards Beftimmung ift also gang leer. Die Rritif aber zeigt diefen Grund der 15 Möglichkeit deutlich an, nämlich: daß es die reine, dem Begriffe des Gubjects untergelegte Unichanung fein muffe, an ber es möglich, ja allein möglich ift, ein sonthetisches Pradicat a priori mit einem Begriffe gu verbinden.

Bas hierin entscheidet, ift, daß die Logik schlechterdings keine Aus= 20 funft über die Frage geben kann: wie synthetische Sate a priori moglich find. Bollte fie fagen: Leitet aus dem, mas das Befen eures Begriffs ausmacht, die hinreichend badurch beftimmten funthetischen Bradicate (die alsdann Attribute heißen werden) ab: fo find wir eben fo weit wie vorher. Die foll ich es anfangen, um mit meinem Begriffe über diefen Begriff 25 felbst hinaus zu gehen und mehr davon zu sagen, als in ihm gedacht worden? Die Aufgabe wird nie aufgelofet, wenn man die Bedingungen der Erkenntnig, wie die Logit thut, blos von Seiten des Berftandes in Anschlag bringt. Die Sinnlichkeit und zwar als Vermögen einer Anichauung a priori muß dabei mit in Betrachtung gezogen werden, und 30 wer in ben Classificationen, die die Logit von Begriffen macht (indem fie, wie es auch fein muß, von allen Objecten berfelben abstrahirt), Troft gu finden vermeint, wird Dube und Arbeit verlieren. herr Eberhard beurtheilt dagegen die Logif in diefer Abficht und nach den Anzeigen, die er von dem Begriffe der Attribute (und dem diefen ausschließlich an- 35 gehörenden Grundfage fonthetischer Urtheile a priori, dem Sate des gureichenden Grundes) hernimmt, für fo reichhaltig und vielverbeißend gum

Aufschlusse dunkeler Fragen in der Transscendentalphilosophie, daß er gar S. 322 eine neue Tafel ber Gintheilung der Urtheile fur Die Logif entwirft (in welcher aber ber Berfaffer ber Kritit feinen ihm barin angewiesenen Plat verbittet), wozu ihn Jacob Bernouilli burch eine 5 S. 320 angeführte vermeintlich neue Eintheilung berfelben veranlaßt. Bon bergleichen logischen Erfindung konnte man wohl, wie es einmal in einer gelehrten Beitung hieß, fagen: Bu N. ift, Leid er! miederum ein neues Thermometer erfunden worden. Denn fo lange man fich noch immer mit den beiden festen Buntten der Eintheilung, dem Frost= und Siedepuntte 10 des Baffers, begnugen muß, ohne das Berhaltniß der Barme in einem bon beiden gur absoluten Barme beftimmen gu fonnen, ift es einerlei, ob der Zwischenraum in 80 oder 100 Grade u. f. w. eingetheilt werde. Go lange man also noch nicht im Allgemeinen belehrt wird, wie benn Attri= bute (verfteht fich innthetische), die boch nicht aus dem Begriffe bes Gub-15 jects felbst entwickelt werden konnen, dazu kommen, nothwendige Pradicate deffelben zu fein (S. 322. I, 2), ober wohl gar als folche mit bem Sub= iecte recipirt werden fonnen, ift alle jene fustematische Gintheilung, die die Möglichkeit der Urtheile zugleich angeben foll, welches fie doch in den wenigsten Fallen fann, eine gang unnüte Laft fürs Wedachtniß und mochte 20 wohl schwerlich in einem neueren System der Logif einen Blat erwerben. wie denn auch die bloge 3dee von synthetischen Urtheilen a priori (welche Berr Cberhard fehr midersinnisch nichtmesentliche nennt) schlechterbings nicht für die Logif gehört.

Buleht noch etwas über die von Herrn Eberhard und anderen vorzo gebrachte Behauptung: daß die Unterscheidung der synthetischen von analytischen Urtheilen nicht nen, sondern längst bekannt (vermuthlich auch
wegen ihrer Unwichtigkeit nur nachlässig behandelt) gewesen sei. Es kann
dem, welchem es um Wahrheit zu thun ist, vornehmlich wenn er eine
Unterscheidung von einer wenigstens bisher unversuchten Art braucht,
wenig daran gelegen sein, ob sie schon sonst von jemanden gemacht worden,
und es ist auch schon das gewöhnliche Schicksal alles Neuen in Wissenschaften, wenn man ihm nichts entgegensehen kann, daß man es doch
wenigstens als längst bekannt bei Alteren antresse. Allein wenn doch aus
einer als neu vorgetragenen Bemerkung aussalende wichtige Folgen sosort
si n die Augen springen, die unmöglich hätten übersehen werden können,
wäre jene schon sonst gemacht gewesen: so müßte doch ein Verdacht wegen
der Richtigkeit oder Wichtigkeit jener Eintheilung selbst entstehen, welcher

ihrem Gebrauche im Bege stehen könnte. Ist nun aber die lettere außer Zweifel geset, und dugleich auch die Rothwendigkeit, mit der sich diese Folgen von selbst aufdringen, in die Augen fallend, so kann man mit der größten Bahrscheinlichkeit annehmen, sie sei noch nicht gemacht worden.

Nun ist die Frage, wie Erkenutniß a priori möglich sei, langstens, 5 pornehmlich feit Lockes Beit aufgeworfen und behandelt worden; mas mar natürlicher, als daß, fo bald man den Unterschied des Analytischen vom Snnthetischen in demfelben beutlich bemerkt hatte, man diese allgemeine Frage auf die besondere eingeschränkt haben murde: wie find funthetische Urtheile a priori moglich? Denn fo bald biefe aufgeworfen worden, fo 10 geht jedermann ein Licht auf, nämlich daß das Stehen und Rallen der Metaphyfik lediglich auf der Art beruhe, wie die lettere Aufgabe aufgelofet murbe; man hatte ficherlich alles bogmatifche Berfahren mit ihr fo lange eingestellt, bis man über diese einzige Aufgabe hinreichende Ausfunft erhalten hatte; die Rritif der reinen Bernunft mare das Lofungs- 15 wort geworden, por welchem auch die ftartite Bofaune dogmatischer Behauptungen berfelben nicht hatte aufkommen konnen. Da biefes nun nicht geschehen ift, so tann man nicht anders urtheilen, als daß ber genannte Unterschied der Urtheile niemals gehörig eingesehen worden. Dieses war auch unvermeidlich, wenn sie ihn wie herr Eberhard, ber aus ihren 20 Bradicaten den blogen Unterschied der Attribute vom Befen und wefent= lichen Stücken des Subjects macht, beurtheilten und ihn alfo gur Logif gahlten, da diefe es niemals mit der Möglichkeit des Erkenntnisses ihrem Inhalte nach, fondern blos mit der Form derfelben, fo fern es ein dis= curfives Erkenntnig ift, zu thun hat, den Urfprung der Erkenntnig aber 25 a priori von Begenständen zu erforschen ausschließlich der Transscendental= philosophie überlaffen muß. Diese Ginficht und beftimmte Brauchbarkeit tonnte die genannte Eintheilung auch nicht erlangen, wenn fie fur die Ausdrücke ber analytischen und synthetischen fo übel gewählte, als bie ber id entischen und nichtidentischen Urtheile es find, eingetauscht hatte. 30 Denn durch die lettern wird nicht die mindeste Anzeige auf eine besondere Art der Möglichkeit einer folden Berbindung der Borftellungen a priori gethan; an beffen Statt der Ausbrud eines innthetischen Urtheils (im Begensage des analytischen) fofort eine Sinweisung zu einer Synthesis a priori überhaupt bei fich führt und natürlicher Beife die Untersuchung, 35 welche gar nicht mehr logisch, fondern ichon transscendental ift, veranlaffen muß: ob es nicht Begriffe (Rategorien) gebe, die nichts als die reine fyn-

thetische Einheit eines Mannigfaltigen (in irgend einer Anschauung) jum Behuf bes Begriffs eines Objects überhaupt aussagen, und die a priori aller Erfenntnig beffelben gum Grunde liegen; und ba biefe nun blos das Denken eines Gegenstandes überhaupt betreffen, ob nicht auch zu 5 einer folden sonthetischen Erkenutnig die Art, wie berfelbe gegeben werden muffe, namlich eine Form feiner Auschauung, eben fo wohl a priori vorausgefeht werde; ba benn die barauf gerichtete Aufmerksamkeit jene logische Unterscheidung, die sonst keinen Ruten haben kann, unverfehlbar in eine transscendentale Aufaabe murde verwandelt haben.

Es war alfo nicht blos eine Wortfünstelei, sondern ein Schritt naber jur Sachkenntniß, wenn die Rritif zuerft ben Unterschied ber Urtheile, bie gang auf bem Sabe ber Sbentitat ober bes Biberfpruchs beruben, von benen, die noch eines anderen bedürfen, durch die Benennung analytischer im Gegensate mit funthetischen Urtheilen fennbar machte. Denn daß 15 etwas außer bem gegebenen Begriffe noch als Substrat hingu kommen muffe, mas es möglich macht, mit meinen Bradicaten über ihn hinaus zu geben, wird durch den Ausdruck der Synthefis flar angezeigt, mithin die Untersuchung auf die Möglichkeit einer Sonthefis der Borftellungen gum Behuf der Erfenntnig überhaupt gerichtet, welche bald dahin ausschlagen 20 mußte, Unichauung, für bas Ertenntnig a priori aber reine Unichau= ung als die unentbehrlichen Bedingungen berfelben anzuerkennen; eine Leitung, die man von der Erklarung sonthetischer Urtheile burch nicht i dentische nicht erwarten fonnte: wie fie denn aus diefer auch niemals erfolgt ift. Um fich hievon zu verfichern, barf man nur die Beifpiele prüfen, 25 die man bisher angeführt hat, um zu beweisen, daß die gedachte Untericheidung ichon gang entwickelt, obzwar unter anderen Ausbrücken, in ber Philosophie bekannt gewesen. Das erfte (von mir felbst, aber nur als etwas bem Uhnliches angeführte) ift von Lode, welcher die von ihm fogenannten Erkenntniffe ber Coerifteng und Relation, Die erfte in Erfahrungs-, Die 30 zweite in moralischen Urtheilen aufftellt; er benennt aber nicht bas Syn= thetische der Urtheile im Allgemeinen; wie er denn auch aus diesem Unterichiebe von ben Gagen ber Sbentitat nicht bie minbeften allgemeinen Regeln für die reine Erfenntniß a priori überhaupt gezogen hat. Das Beifpiel aus Reufch ift gang fur die Logit und zeigt nur die zwei ver-35 ichiebenen Arten, gegebenen Begriffen Deutlichkeit ju verschaffen, an, ohne fich um die Erweiterung der Erkenntnig vornehmlich a priori in Ansehung ber Objecte zu befummern. Das britte von Erufius führt blos metaphysische Sahe an, die nicht durch den Sah des Widerspruchs bewiesen werden können. Niemand hat also diese Unterscheidung in ihrer Auge-meinheit zum Behuf einer Kritik der Vernunft überhaupt begriffen; denn-jonst hätte die Mathematik mit ihrem großen Reichthum an synthetischem Erkenntniß a priori zum Beispiele oben an ausgestellt werden müssen, s deren Abstechung aber gegen die reine Philosophie und dieser ihre Armuth in Ansehung dergleichen Sähe (indessen daß sie an analytischen reich genug ist) eine Nachsorschung wegen der Möglichkeit der ersteren unausdleiblich hätte veranlassen müssen. Indessen bleibt es eines jeden Urtheile überlassen, od er sich bewußt ist, diesen Unterschied im Allgemeinen schon sonst 10 vor Augen gehabt und bei Anderen gefunden zu haben, oder nicht; wenn er nur darum die gedachte Nachsorschung nicht als übersüsssig und ihr Ziel als schon längst erreicht vernachlässigt.

\* \*

Mit biefer Erörterung einer angeblich nur wiederhergestellten, alteren, die Metaphyfit zu großen Ansprüchen berechtigenden Rritik der reinen 15 Bernunft mag es nun für jest und für immer genug fein. Go viel erhellt baraus hinreichend, daß, wenn es eine folche gab, es wenigstens Berrn Eberhard nicht beschieden mar fie zu sehen, zu verstehen, oder in irgend einem Bunfte diefem Bedurfniffe der Philosophie, wenn auch nur durch Die zweite Sand, abzuhelfen. - Die andern maderen Manner, welche 20 bisher durch ihre Ginmurfe bas fritische Geschäfte im Bange zu erhalten bemüht gemesen, werden diese einzige Ausnahme von meinem Borfate (mich in gar feine formliche Streitigfeit einzulaffen) nicht fo auslegen, als wenn ihre Argumente oder ihr philosophisches Ansehen mir von min= berer Bichtigkeit zu fein geschienen hatten: es geschah fur diesmal nur. 25 um ein gemiffes Benehmen, das etwas Charafteriftisches an fich hat und herrn Cberhard eigen ju fein und Aufmertfamkeit zu verdienen icheint. bemerklich zu machen. Ubrigens mag die Rritik der reinen Bernunft, wenn fie fann, durch ihre innere Restigteit fich selbst weiterhin aufrecht erhalten. Berschwinden wird fie nicht, nachdem fie einmal in Umlauf ge= 30 tommen, ohne wenigstens ein festeres Snftem der reinen Philosophie, als bisher vorhanden mar, veranlagt zu haben. Wenn man fich aber doch einen folden Fall zum Berfuche denft, fo giebt ber jegige Bang ber Dinge hinreichend zu erkennen, daß die icheinbare Gintracht, welche jest noch

zwischen den Gegnern derselben herrscht, nur eine versteckte Zwietracht sei, indem sie in Ansehung des Princips, welches sie an jener ihre Stelle setzen wollen, himmelweit aus einander sind. Es würde daher ein belustigendes, zugleich auch belehrendes Spiel abgeben, wenn sie ihren Setreit mit ihrem gemeinschaftlichen Feinde auf einige Zeit bei Seite zu setzen, dafür aber sich vorher über die Grundsätze, welche sie dagegen annehmen wollten, zu einigen verabredeten; aber sie würden damit eben so wenig wie der, welcher die Brücke längs dem Strome statt quer über densselben zu schlagen meinte, jemals zu Ende sommen.

Bei der Anarchie, welche unter dem philosophirenden Bolke unvermeidlicher Beise herrscht, weil es blos ein unsichtbares Ding, die Vernunft, für seinen alleinigen Oberherrn erkennt, ist es immer eine Nothhülse gewesen, den unruhigen Hausen um irgend einen großen Mann, als den Vereinigungspunkt, zu versammlen. Allein diesen zu verstehen, war für bie, welche ihren eigenen Verstand nicht mitbrachten, oder ihn zu brauchen nicht Lust hatten, oder, od es ihnen gleich an beidem nicht mangelte, sich doch anstellten, als ob sie den ihrigen nur von einem anderen zu Lehne trügen, eine Schwierigkeit, welche eine daurende Versassung zu erzeugen bisher verhinderte und noch eine gute Zeit wenigstens sehr erschweren wird.

Des Herrn von Leibniz Metaphysif enthielt vornehmlich brei Eigenthümlichkeiten: 1. den Saß des zureichenden Grundes, und zwar so fern er blos die Unzulänglichkeit des Saßes des Widerspruchs zum Erkenntnisse nothwendiger Wahrheiten anzeigen sollte; 2. die Monadeulehre; 3. die Lehre von der vorherbestimmten Harmonie. Wegen dieser drei Principien ist er von vielen Gegnern, die ihn nicht verstanden, gezwackt, aber auch (wie ein großer Kenner und würdiger Lobredner desselben bei einer gewissen Gelegenheit sagt) von seinen vorgeblichen Anhäng ern und Auslegern mißhandelt worden; wie es auch andern Philosophen des Alterthums ergangen ist, die wohl hätten sagen können: Gott bewahre uns nur vor unseren Freunden; vor unseren Feinden wollen wir uns wohl selbst in Acht nehmen.

I. Ift es wohl glaublich, daß Leibniz seinen Sat des zureichenden Grundes objectiv (als Naturgeset) habe verstanden wissen wollen, indem er eine große Wichtigkeit in diesem, als Zusaße zur disherigen Philosophie 35 sette? Er ist ja so allgemein bekannt und (unter gehörigen Cinschränkungen) so augenscheinlich klar, daß auch der schlechteste Kopf damit nicht eine neue Entdeckung gemacht zu haben glauben kann; auch ist er von ihn miß-

verftehenden Begnern barüber mit manchem Spotte angelaffen worden. Allein diefer Grundfat mar Ihm blos ein subjectives, namlich blos auf eine Kritif der Bernunft bezogenes, Princip. Denn mas heißt das: über ben Sat bes Wiberfpruchs muffen noch andere Grundfate hinzutommen? Es heißt fo viel als: nach dem Sage des Widerfpruchs fann nur bas, mas 5 icon in ben Begriffen bes Objects liegt, erkannt werden; foll nun noch etwas mehr von diefem gefagt werben, fo muß etwas über diefen Beariff hingutommen, und wie diefes hingutommen konne, dazu muß noch ein besonderes, vom Sake des Widerspruchs unterschiedenes Princip gesucht werden, d. i. fie muffen ihren besonderen Grund haben. Da nun die 10 lettere Art Sate (jett wenigstens) funthetisch beißen, fo wollte Leibnig nichts weiter fagen, als: es muß über ben Cat bes Widerfpruchs (als bas Brincip analytischer Urtheile) noch ein anderes Princip, nämlich bas der synthetischen Urtheile, hinzukommen. Diefes mar allerdinas eine neue und bemerkenswürdige Sinweisung auf Untersuchungen, die in der Meta= 15 phyfit noch anzustellen waren (und die auch wirklich seit furzem angestellt worden). Wenn nun fein Anhanger diefe Sinweifung auf ein besonderes damals noch zu suchendes Princip für das (schon gefundene) Princip (ber funthetischen Erkenntnig) felbft ausgiebt, womit Leibnig eine neue Entbedung gemacht zu haben gemeint gewesen, sett er ihn da nicht dem 20 Gefpotte aus, indem er ihm eine Lobrede zu halten gedachte?

II. Ift es mohl zu glauben, daß Leibnig, ein fo großer Mathema= tifer! die Korper aus Monaden (hiemit auch den Raum aus einfachen Theilen) habe zusammenseten wollen? Er meinte nicht die Korperwelt, fondern ihr für uns unerkennbares Substrat, die intelligibele Belt, die 25 blos in der Idee der Vernunft liegt, und worin wir freilich alles, was wir barin als zusammengesette Substang benten, uns als aus einfachen Substangen bestehend porftellen muffen. Auch scheint er mit Plato bem menschlichen Beifte ein urfprungliches, obzwar jest nur verdunfeltes. intellectuelles Unichauen biefer überfinnlichen Wefen beizulegen, davon 30 er aber nichts auf die Sinnenwefen bezog, die er fur auf eine besondere Art Anschauung, beren wir allein jum Behuf fur uns moglicher Erkennt= niffe fabig find, bezogene Dinge, in der ftrengften Bedeutung fur bloge Erscheinungen, (specifisch eigenthumliche) Formen der Unschauung gehalten wiffen will; wobei man fich burch feine Erklarung von der Sinnlichkeit als 35 einer verworrenen Borftellungsart nicht ftoren laffen, fondern vielmehr eine andere, feiner Abficht angemeffenere an beren Stelle feben muß: weil

fonst sein System nicht mit sich selbst zusammenstimmt. Diesen Fehler nun für absichtliche, weise Vorsicht besselben aufzunehmen (wie Nachsahmer, um ihrem Originale recht ähnlich zu werden, anch seine Geberdesoder Sprachsehler nachmachen), kann ihnen schwerlich zum Verdienst um die Ehre ihres Meisters angerechnet werden. Das Angeborensein gewisser Begriffe, als ein Ausdruck für ein Grundvermögen in Ausehung der Principien a priori unserer Erkenntniß, dessen er sich blos gegen Lock, der keinen anderen als empirischen Ursprung anerkennt, bedient, wird eben so unrecht verstanden, wenn man es nach dem Buchstaden nimmt.

III. Ift es möglich zu glauben, daß Leibnig mit feiner vorherbestimmten harmonie zwischen Seele und Korper ein Busammenpaffen zweier von einander ihrer Ratur nach gang unabhängiger und durch eigene Rrafte auch nicht in Gemeinschaft zu bringender Wefen verftanden haben 15 follte? Das mare ja gerade ben Sbealism angefundigt; benn marum foll man überhaupt Körper annehmen, wenn es möglich ift, alles, was in ber Seele vorgeht, als Wirkung ihrer eigenen Rrafte, Die fie auch gang ifolirt eben fo ausüben murbe, anzusehen? Seele und bas uns ganglich unbekannte Substrat ber Erscheinungen, welche wir Rorper nennen, find 20 zwar gang verschiedene Befen, aber biefe Erfcheinungen felbft, als bloge auf des Subjects (der Seele) Beichaffenheit beruhende Formen ihrer Unschauung, find bloge Vorstellungen, und ba läßt fich bie Gemeinschaft zwischen Verstande und Sinnlichkeit in bemselben Subjecte nach gewiffen Gefeten a priori wohl benken und boch zugleich die nothwendige natürliche 25 Abhangigkeit der letteren von außeren Dingen, ohne diese dem Schealism preiszugeben. Bon diefer Sarmonie zwischen bem Berftande und der Sinnlichfeit, fo fern fie Erkenntniffe von allgemeinen Naturgefeten a priori möglich macht, hat die Rritit zum Grunde angegeben, daß ohne diese keine Erfahrung möglich ift, mithin die Gegenstände (weil fie theils ihrer Un= 30 fcaunng nach ben formalen Bedingungen unferer Sinnlichkeit, theils ber Berknüpfung des Mannigfaltigen nach ben Principien der Zusammenordnung in ein Bewußtsein, als Bedingung der Möglichkeit einer Erkenntniß berfelben, gemäß find) von uns in die Ginheit bes Bewußtseins gar nicht aufgenommen werden und in die Erfahrung hineinkommen, mithin für 35 uns nichts fein wurden. Bir tonnten aber doch feinen Grund angeben, warum wir gerade eine folche Urt ber Sinnlichfeit und eine folche Natur bes Berftandes haben, durch beren Berbindung Erfahrung möglich wird:

noch mehr, warum fie, als fonft vollig beterogene Erfenntnigquellen, ju ber Moalichfeit eines Erfahrungserfenntniffes überhaupt, hauptfächlich aber (wie die Rritit der Urtheilskraft barauf aufmerksam machen wird) zu der Möglichkeit einer Erfahrung von der Natur unter ihren manniafaltigen befon beren und blos empirischen Gesetzen, von benen 5 uns der Berftand a priori nichts lehrt, doch fo gut immer zusammenftimmen, als wenn die Ratur fur unfere Faffungsfraft absichtlich eingerichtet ware; biefes konnten wir nicht (und bas kann auch niemand) weiter erklaren. Leibnig nannte den Grund bavon vornehmlich in Unsehung des Erkenntniffes der Körper und unter diesen zuerst unseres 10 eigenen, als Mittelgrundes biefer Beziehung, eine vorherbeftimmte Sarmonie, wodurch er augenscheinlich jene Abereinstimmung wohl nicht erklart hatte, auch nicht erklaren wollte, sondern nur anzeigte, daß wir baburch eine gewiffe Zweckmäßigkeit in ber Anordnung ber oberften Ur= fache unferer felbst sowohl als aller Dinge außer uns zu benten hatten 15 und diese zwar ichon als in die Schöpfung gelegt (porher bestimmt), aber nicht als Borberbeftimmung außer einander befindlicher Dinge, sondern nur ber Bemuthefrafte in une, ber Sinnlichkeit und bes Berftandes, nach jeder ihrer eigenthumlichen Beschaffenheit für einander, so wie die Rritif lebrt, daß fie zum Erkenntniffe ber Dinge a priori im Gemuthe gegen 20 einander in Berhaltniß fteben muffen. Daß dieses seine mahre, obgleich nicht beutlich entwickelte, Meinung gemesen sei, lagt fich baraus abnehmen, daß er jene vorherbestimmte Harmonie noch viel weiter als auf die Ubereinstimmung zwischen Seele und Korper, nämlich noch auf die zwischen dem Reiche der Natur und dem Reiche der Gnaden (dem Reiche der 25 3mede in Beziehung auf den Endamed, b. i. den Menichen unter moralischen Geseben) ausdehnt, wo eine harmonie zwischen ben Folgen aus unseren Naturbegriffen und benen aus bem Freiheitsbegriffe, mithin zweier gang verschiedener Bermögen unter gang ungleichartigen Principien in uns und nicht zweierlei verschiedene außer einander befindliche Dinge 30 in harmonie gedacht werden follen (wie es wirklich Moral erfordert), die aber, wie die Rritik lehrt, ichlechterdings nicht aus ber Beschaffenheit ber Beltwefen, fondern, als eine für uns wenigstens zufällige Ubereinftimmung, nur durch eine intelligente Belturfache fann begriffen werben.

So möchte benn wohl die Kritif der reinen Vernunft die eigentliche 35 Apologie für Leibniz selbst wider seine ihn mit nicht ehrenden Lobsprüchen erhebende Anhänger sein; wie sie es benn auch für verschiedene altere Philosophen sein kann, die mancher Geschichtschreiber der Philosophie bei allem ihnen ertheilten Lobe doch lauter Unsinn reden läßt, dessen Absicht er nicht erräth, indem er den Schlüffel aller Auslegungen reiner Bernunftproducte aus bloßen Begriffen, die Kritik der Bernunft selbst (als die gesmeinschaftliche Quelle für alle), vernachläffigt und über dem Wortsorschen dessen, was jene gesagt haben, dasjenige nicht sehen kann, was sie haben sagen wollen.



## Aber das Aißlingen

aller

## philosophischen Versuche

in ber

Theodicee.



Unter einer Theodicee versteht man die Vertheidigung der höchsten Beisheit des Welturhebers gegen die Anklage, welche die Vernunft ans dem Zweckwidrigen in der Welt gegen jene erhebt. — Man nennt dieses, die Sache Gottes versechten; ob es gleich im Grunde nichts mehr als die Sache unserer anmaßenden, hiebei aber ihre Schranken verkennenden Vernunft sein möchte, welche zwar nicht eben die beste Sache ist, insosern aber doch gebilligt werden kann, als (jenen Eigendünkel bei Seite geseht) der Mensch als ein vernünstiges Besen berechtigt ist, alle Behauptungen, alle Lehre, welche ihm Achtung auferlegt, zu prüsen, ehe er sich ihr unterzwirft, damit diese Achtung aufrichtig und nicht erheuchelt sei.

Bu dieser Rechtsertigung wird nun erfordert, daß der vermeintliche Sachwalter Gottes entweder beweise: daß das, was wir in der Welt als zwedwidrig beurtheilen, es nicht sei; oder: daß, wenn es auch dergleichen wäre, es doch gar nicht als Factum, sondern als unvermeidliche Folge aus der Natur der Dinge beurtheilt werden müsse; oder endlich: daß es wenigstens nicht als Factum des höchsten Urhebers aller Dinge, sondern bloß der Weltwesen, denen etwas zugerechnet werden kann, d. i. der Menschen, (allenfalls auch höherer, guter oder böser, geistiger Wesen)

angesehen merben muffe.

Der Verfasser einer Theodices willigt also ein, daß dieser Rechtshandel vor dem Gerichtshose der Vernunft anhängig gemacht werde, und
macht sich anheischig, den angeklagten Theil als Sachwalter durch förmliche Widerlegung aller Beschwerden des Gegners zu vertreten: darf
lehtern also während des Rechtsganges nicht durch einen Machtspruch
der Unstatthaftigkeit des Gerichtshoses der menschlichen Vernunft (exceptionem fori) abweisen, d. i. die Beschwerden nicht durch ein dem Gegner
auserlegtes Zugeständniß der höchsten Weisheit des Welturhebers, welches
soson alle Zweisel, die sich dagegen regen möchten, auch ohne Untersuchung
für grundlos erklärt, absertigen; sondern muß sich auf die Einwürse ein-

lassen und, wie sie dem Begriff der höchsten Weisheit\*) keinesweges Absbruch thun, durch Beleuchtung und Tilgung derselben begreislich machen.

— Doch auf eines hat er nicht nöthig sich einzulassen: nämlich daß er die höchste Weisheit Gottes aus dem, was die Erfahrung an dieser Welt lehrt, auch sogar beweise; denn hiermit würde es ihm auch schlechterdings sicht gelingen, weil Allwissenheit dazu erforderlich ist, um an einer gegehnen Welt (wie sie sich in der Erfahrung zu erkennen giebt) diesenige Volksommenheit zu erkennen, von der man mit Gewißheit sagen könne, es sei überall keine größere in der Schöpfung und Regierung derselben möglich.

Das Zweckwidrige in der Welt aber, was der Beisheit ihres Ur= 10

hebers entgegengesett werden fonnte, ift nun dreifacher Art:

I. Das schlechthin Zwedwidrige, mas weber als Zweck, noch als Mittel von einer Weisheit gebilligt und begehrt werden kann.

II. Das bedingt Zwedwidrige, welches zwar nie als Zwed, aber doch als Mittel mit der Beisheit eines Willens zusammen besteht.

Das erste ist das moralische Zwedwidrige, als das eigentliche Bose (die Sunde); das zweite das physische Zwedwidrige, das übel (der

<sup>\*)</sup> Obgleich ber eigenthumliche Begriff einer Beisheit nur bie Gigenschaft eines Willens vorstellt, jum bochften But als bem Endawed aller Dinge gufammen zu ftimmen; hingegen Runft nur das Bermogen im Gebrauch ber taug. 20 lichsten Mittel zu beliebigen 3 meden: fo wird boch Kunft, wenn fie fich als eine folche beweiset, welche Ibeen abaquat ift, beren Möglichfeit alle Ginficht ber menschlichen Bernunft überfteigt (3. B. wenn Mittel und Zwecke wie in organischen Rörpern einander wechselfeitig hervorbringen), als eine gottliche Runft nicht unrecht auch mit bem Namen ber Weisheit belegt werden konnen; boch, um die 25 Begriffe nicht zu verwechseln, mit bem Ramen einer Runftweisheit bes Belturhebers jum Unterschiede von der moralifchen Beisheit beffelben. Die Teleologie (auch burch fie bie Physikotheologie) giebt reichliche Beweise ber erstern in ber Erfahrung. Aber von ihr gilt fein Schlug auf die moralifche Beisheit bes Belturhebers, weil Raturgefet und Sittengefet gang ungleichartige Principien er- 30 forbern, und ber Beweis der lettern Beisheit ganglich a priori geführt, alfo fchlechterbings nicht auf Erfahrung von bem, was in ber Welt vorgeht, gegründet werden muß. Da nun ber Begriff von Gott, ber für die Religion tauglich fein foll (benn gum Behuf ber Naturerflarung, mithin in fpeculativer Abficht brauchen wir ihn nicht), ein Begriff von ihm als einem moralischen Wefen fein muß; ba 35 biefer Begriff, fo menig als er auf Erfahrung gegrundet, eben fo menig aus blog transscendentalen Begriffen eines ichlechthin nothwendigen Befens, ber gar fur uns überschwenglich ift, herausgebracht werben fann: fo leuchtet genugsam ein, daß der Beweis bes Dafeins eines folden Befens fein andrer als ein moralifder fein fonne.

Schmerz). — Run giebt es aber noch eine Zweckmäßigkeit in dem Berhältniß der ilbel zu dem moralifchen Bofen, wenn das lettere einmal da ift und nicht verhindert werden fonnte oder follte: namlich in der Berbindung der übel und Schmerzen als Strafen mit dem Bofen als Ber-5 brechen; und von diefer Zweckmäßigkeit in der Welt fragt es fich, ob jedem in der Welt hierin fein Recht widerfahrt. Folglich muß auch noch eine

IIIte Art des Zweckwidrigen in der Belt gedacht merden fonnen. nämlich bas Migverhältniß der Berbrechen und Strafen in der Belt.

Die Eigenschaften der höchsten Beisheit des Belturhebers, mogegen 10 jene Zwedwidrigfeiten als Einwürfe auftreten, find alfo auch drei:

Erftlich die Beiligkeit beffelben als Befeggebers (Schopfers) im Begenfate mit dem Moralifd-Bofen in der Belt.

Zweitens die Gutigfeit beffelben als Regierers (Erhalters) im Contrafte mit den gabllofen Ubeln und Schmerzen ber pernünftigen 15 Weltwesen.

Drittens die Berechtigkeit beffelben als Richters in Bergleichung mit dem Übelftande, den das Migverhaltnig zwifchen der Straflofigfeit der Lasterhaften und ihren Berbrechen in der Belt zu zeigen scheint\*).

<sup>\*)</sup> Diefe brei Eigenschaften zusammen, beren eine sich feineswegs auf bie 20 andre, wie etwa die Gerechtigkeit auf Bnte, und fo bas Sange auf eine kleinere Bahl gurudführen läßt, machen ben moralifchen Begriff von Gott aus. Es läßt fich auch die Ordnung berfelben nicht verandern (wie etwa die Gutiafeit gur oberften Bedingung ber Beltichopfung machen, ber die Beiligkeit ber Gefengebung untergeordnet fei), ohne ber Religion Abbruch zu thun, welcher eben diefer morg-25 lifche Begriff jun Grunde liegt. Unfre eigene reine (und gwar praftifche) Bernunft bestimmt diese Rangordnung, indem, wenn fogar die Gesetgebung fich nach ber Bute bequemt, es feine Burbe berfelben und feinen feften Begriff von Pflichten mehr giebt. Der Menich wünscht zwar zuerft gludlich zu fein; fieht aber boch ein und bescheibet fich (obzwar ungern), daß bie Burdigfeit gludlich gu fein, b. i. bie 30 Übereinstimmung bes Gebrauchs seiner Freiheit mit bem heiligen Gesetze, in beni Rathichluß bes Urhebers die Bedingung feiner Gutigfeit fein und alfo nothwendig vorhergeben muffe. Denn ber Bunfch, welcher ben fubjectiven Zweck (ber Gelbftliebe) jum Grunde hat, kann nicht den objectiven Zwed (ber Beisheit), ben bas Befet vorschreibt, bestimmen, welches bem Billen unbedingt die Regel giebt. -35 Auch ift bie Strafe in ber Ausübung ber Berechtigkeit feineswegs als bloges Mittel, fondern als Zwed in ber gesetgebenden Beisheit gegründet: die Abertreining wird mit Abeln verbunden, nicht damit ein anderes Bute beraustomme. fondern weil diese Berbindung an fich felbst, d. i. moralisch nothwendig und gut ift. Die Berechtigkeit fest zwar Bnte bes Gefetgebers vorans (benn wenn fein

Es wird also gegen jene drei Rlagen die Verantwortung auf die oben ermähnte breifach verschiedene Art vorgestellt und ihrer Gultigfeit nach geprüft werden muffen.

I. Wider die Beschwerde gegen die Beiligkeit des gottlichen Billens aus dem Moralisch-Bofen, welches die Belt, fein Berk, verunftaltet, befteht 6

die erfte Rechtfertigung barin:

- a) Daß es ein foldes ichlechterdings Zwedwidrige, als wofür mir die Übertretung der reinen Gefete unferer Bernunft nehmen, gar nicht gebe, fondern daß es nur Berftoke wider die menschliche Beisbeit seien; daß Die gottliche fie nach gang andern, uns unbegreiflichen Regeln beurtheile, 10 wo, was wir zwar beziehungsweise auf unfre praftische Vernunft und deren Bestimmung mit Recht verwerflich finden, doch in Berhaltniß auf göttliche Zwede und die hochfte Beisheit vielleicht gerade bas schicklichste Mittel fowohl für unfer besonderes Bohl, als das Beltbefte überhaupt fein maa: daß die Bege des Höchsten nicht unfre Bege seien (sunt Superis 15 sua iura), und mir barin irren, wenn, mas nur relativ fur Menfchen in Diesem Leben Gefet ift, wir fur ichlechthin als ein folches beurtheilen und so das, mas unfrer Betrachtung ber Dinge aus so niedrigem Ctandpunkte als zwedwidrig ericheint, dafur auch, aus dem hochften Standpuntte betrachtet, halten. - Diefe Apologie, in welcher die Verantwortung ärger 20 ift als die Beschwerde, bedarf feiner Biderlegung und fann ficher ber Berabicheuung jedes Menichen, der das mindeste Gefühl fur Sittlichfeit hat, frei überlaffen werden.
- b) Die zweite vorgebliche Rechtfertigung wurde zwar die Wirklichkeit des Moralifch-Bofen in der Belt einräumen, den Belturheber aber damit 25 entschuldigen, daß es nicht zu verhindern möglich gewesen: weil es sich

Billen nicht auf das Wohl feiner Unterthanen ginge, fo wurde diefer fie auch nicht verpflichten fonnen ihm ju gehorchen); aber fie ift nicht Bute, fonbern als Berechtigfeit von biefer mefentlich unterschieden, obgleich im allgemeinen Begriffe der Weisheit enthalten. Daber geht auch die Rlage über den Mangel einer Be- 30 rechtigfeit, die fich im Loofe, welches ben Menfchen bier in ber Welt zu Theil wird, zeige, nicht barauf, bag es ben Guten hier nicht wohl, fondern bag es ben Bofen nicht übel geht (obgwar, wenn bas erftere zu bem lettern bingu fommt, ber Contraft biefen Unftog noch vergrößert). Denn in einer gottlichen Regierung fann auch ber beste Mensch feinen Bunsch jum Bohlergeben nicht auf die gott. 35 liche Gerechtigfeit, fondern muß ihn jederzeit auf feine Bnte grunden: weil ber, welcher blog feine Schuldigfeit thut, feinen Rechtsanspruch auf bas Wohlthun Gottes haben fann.

auf den Schranfen der Natur der Menichen, als endlicher Befen, grunde. - Aber dadurch murde jenes Bofe felbst gerechtfertigt werden; und man mußte, ba es nicht als die Schuld der Menschen ihnen zugerechnet werden fann, aufhören es ein moralifches Bofe zu nennen.

c) Die dritte Beantwortung: daß, gesett auch, es ruhe wirklich mit dem, mas wir moralifch bofe nennen, eine Schuld auf dem Menfchen, doch Gott feine beigemeffen werden muffe, weil er jenes als That der Menfchen aus weisen Ursachen bloß zugelaffen, feineswegs aber fur fich gebilligt und gewollt ober veranftaltet hat, - lauft (wenn man auch an bem Be-10 griffe bes blogen Bulaffens eines Wefens, welches gang und alleiniger Urheber der Belt ift, feinen Anftog nehmen will) doch mit der vorigen Apologie (b) auf einerlei Folge hinaus: namlich daß, da es felbst Gott unmöglich war diefes Bofe zu verhindern, ohne anderweitigen höhern und felbit moralifchen Zweden Abbruch zu thun, der Grund diefes ilbeis (denn 15 fo mußte man es eigentlich nun nennen) unvermeidlich in dem Wefen der Dinge, nämlich den nothwendigen Schranken der Menschheit als endlicher Ratur, zu suchen sein muffe, mithin ihr auch nicht zugerechnet werden konne.

II. Auf die Beschwerde, die wider die gottliche Gutiafeit aus ben Ilbeln, namlich Schmerzen, in diefer Belt erhoben wird, befteht nun die

20 Rechtfertigung berfelben gleichfalls

a) darin: daß in den Schidfalen der Menschen ein Ubergewicht des Ubels über den angenehmen Benuß des Lebens fälfchlich angenommen werde, weil doch ein Jeder, fo schlimm es ihm auch ergeht, lieber leben als todt fein will, und diejenigen Benigen, die das lettere befchließen, fo 25 lange fie es felbst aufschoben, felbst badurch noch immer jenes Ilbergewicht eingestehen und, wenn sie zum lettern thöricht genug find, auch alsbann bloß in den Ruftand der Nichtempfindung übergeben, in welchem ebenfalls fein Schmerz gefühlt werben fonne. - Allein man fann die Beantwortung diefer Cophisterei ficher dem Ausspruche eines jeden Meuschen 30 von gefundem Verftande, der lange genug gelebt und über den Werth des Lebens nachgedacht hat, um hiernber ein Urtheil fallen zu konnen, überlaffen, wenn man ihn fragt: ob er wohl, ich will nicht fagen auf dieselbe, sondern auf jede andre ihm beliebige Bedingungen (nur nicht etwa einer Feen-, fondern diefer unferer Erdenwelt) das Spiel des Lebens noch ein-35 mal durchzuspielen Lust hatte.

b) Auf die zweite Rechtfertigung: daß nämlich das Ilbergewicht ber fcmerghaften Gefühle über die angenehmen von der Natur eines thieri= ichen Geschöpses, wie der Mensch ist, nicht könne getrennt werden (wie etwa Graf Veri in dem Buche über die Natur des Vergnügens behauptet),
— würde man erwidern: daß, wenn dem also ist, sich eine andre Frage einfinde, woher nämlich der Urheber unsers Daseins uns überhaupt ins Leben gerusen, wenn es nach unserm richtigen Überschlage für uns nicht swünschenswerth ist. Der Unmuth würde hier, wie jene indianische Frau dem Oschingischan, der ihr wegen erlittener Gewaltthätigkeit keine Genugthnung, noch wegen der künstigen Sicherheit verschaffen konnte, antworten: "Wenn du uns nicht schüßen willst, warum eroberst du uns dem?"

o) Die dritte Auflösung des Knotens soll diese sein: daß uns Gott um einer künftigen Glückseitet willen, also doch aus Güte, in die Welt geseth habe, daß aber vor jener zu hossenden überschwenglich großen Seligkeit durchaus ein mühe= und trübsalvoller Zustand des gegenwärtigen Lebens vorhergehen müsse, wo wir eben durch den Kampf mit Wider= 15 wärtigkeiten jener künftigen Herrlichkeit würdig werden sollten. — Allein daß diese Prüfungszeit (der die Meisten unterliegen, und in welcher auch der Beste zebens nicht froh wird) vor der höchsten Weisheit durch= aus die Bedingung der dereinst von uns zu genießenden Freuden sein müsse, und daß es nicht thunlich gewesen, das Geschöpf mit jeder Epoche 20 seines Lebens zusrieden werden zu lassen, kann zwar vorgegeben, aber schleckterdings nicht eingesehen werden, und man kann also freilich diesen Knoten durch Berusung auf die höchste Weisheit, die es so gewollt hat, abhauen, aber nicht auslösen: welches doch die Theodicee verrichten zu können sich auseisschie mecht.

III. Auf die lette Anklage, nämlich wider die Gerechtigkeit des Beltzrichters,\*) wird geantwortet:

<sup>\*)</sup> Es ist merkwürdig, daß unter allen Schwierigfeiten, den Lauf der Weltbegebenseiten mit der Göttlichkeit ihres Urhebers zu vereinigen, seine sich dem Gemüth so heftig ausdringt, als die von dem Anschen einer darin mangeluden 30 Gerechtigkeit. Trägt es sich zu (ob es zwar selken geschieht), daß ein ungerechter, vornehmllich Sewalt habender Bösewicht nicht ungestraft aus der Welt entwischt: so frohlockt der mit dem himmel gleichsam versöhnte, sonst parteilose Auschauer. Keine Zweckmäßigkeit der Natur wird ihn durch Bewundberung derselben so in Affect setzen und die Hand Gottes gleichsam daran vernehmen lassen. 35 Warum? Sie ist hier moralisch und einzig von der Art, die man in der Welt einigerungen wolkramehmen bossen kann.

a) Daß das Vorgeben von der Straflofigkeit der Lafterhaften in der Welt feinen Grund habe, weil jedes Berbrechen feiner Natur gemäß ichon hier die ihm angemeffene Strafe bei fich fuhre, indem die innern Bormurfe bes Gemissens ben Lasterhaften arger noch als Furien plagen. -5 Allein in diesem Urtheile liegt offenbar ein Migverstand. Denn der tugendhafte Mann leiht hierbei dem lafterhaften feinen Gemuthscharafter, nämlich die Gemiffenhaftigfeit in ihrer gangen Strenge, welche, je tugendhafter ber Menich ift, ihn besto harter wegen ber geringften Übereilung, welche das sittliche Gesetz in ihm migbilligt, beftraft. Allein wo diefe 10 Denkungsart und mit ihr die Gewiffenhaftigkeit gar fehlt, ba fehlt auch der Beiniger für begangene Berbrechen; und ber Lafterhafte, wenn er nur ben außern Ruchtigungen megen feiner Frevelthaten entschlüpfen fann, lacht über die Ungftlichkeit der Redlichen fich mit felbsteigenen Bermeifen innerlich ju plagen; die fleinen Bormurfe aber, die er fich bismeilen 15 machen mag, macht er fich entweder gar nicht durchs Gewissen, ober, hat er bavon noch etwas in fich, fo merben fie burch bas Sinnenvergnugen, als woran er allein Geschmad findet, reichlich aufgewogen und vergutet. - - Wenn jene Anklage ferner

b) badurch widerlegt werden foll: daß zwar nicht zu läugnen fei, es offinde fich ichlechterbings fein der Gerechtigkeit gemäßes Berhaltniß zwischen Schuld und Strafen in der Belt, und man muffe im Laufe derfelben oft ein mit ichreiender Ungerechtigfeit geführtes und gleichwohl bis ans Ende aludliches Leben mit Unwillen mahrnehmen; daß diefes aber in ber Natur liegende und nicht absichtlich veranstaltete, mithin nicht moralische Dig-15 helligkeit fei, weil es eine Gigenschaft der Tugend fei, mit Widerwartigfeit zu ringen (mogu ber Schmerg, ben ber Tugendhafte burch die Bergleichung feines eigenen Unglud's mit dem Glud bes Lafterhaften leiden muß, mitgehört), und bie Leiden den Werth der Tugend nur zu erheben dienen, mithin vor der Bernunft diese Diffonang ber unverschuldeten Itbel 30 des Lebens doch in den herrlichsten sittlichen Wohllaut aufgelöset werde: - fo fteht diefer Auflösung entgegen: daß, obgleich diese Ubel, wenn fie als Bekftein der Tugend por ihr porbergeben ober fie begleiten, zwar mit ihr als in moralischer Ubereinstimmung stehend vorgestellt werden fonnen, wenn wenigstens das Ende des Lebens noch die lettere front und

35 das Lafter bestraft; daß aber, wenn felbst diefes Ende, wie doch die Erfahrung davon viele Beifpiele giebt, widerfinnig ausfällt, dann das Leiden dem Tugendhaften, nicht da mit seine Tugend rein sei, sondern weil fie es gewesen ist (dagegen aber den Regeln der flugen Selbstliebe zuwider war), zugefallen zu sein scheine; welches gerade das Gegentheil der Gerechtigkeit ist, wie sich der Mensch einen Begriff von ihr machen kann. Denn was die Möglichseit betrifft, daß das Ende diese Erdenlebens doch vielleicht nicht das Ende alles Lebens sein möge: so kann diese Möglichseit bicht für Rechtsertigung der Vorsehung gelten, sondern ist bloß ein Machtspruch der moralisch-gläubigen Vernunft, wodurch der Zweiselnde zur Geduld verwiesen, aber nicht befriedigt wird.

c) Wenn endlich die dritte Auflösung dieses unharmonischen Berhältniffes zwischen dem moralischen Werth der Menschen und dem Loofe, 10 bas ihnen zu Theil wird, badurch versucht werden will, daß man fagt: in diefer Belt muffe alles Bohl oder itbel bloß als Erfolg aus dem Bebrauche der Bermogen der Menschen nach Gesetzen der Natur proportionirt ihrer angewandten Geschicklichkeit und Klugheit, zugleich auch ben Um= ständen, darein fie zufälliger Beise gerathen, nicht aber nach ihrer Bu= 15 sammenftimmung zu überfinnlichen Zwecken beuriheilt werden; in einer fünftigen Belt dagegen werde fich eine andere Ordnung der Dinge bervorthun und jedem zu Theil werden, weffen feine Thaten hienieden nach morglischer Beurtheilung werth find: - fo ift diese Boraussetung auch willfürlich. Bielmehr muß die Bernunft, wenn fie nicht als moralisch 20 gefetgebendes Bermögen diefem ihrem Intereffe gemäß einen Machtfpruch thut, nach blogen Regeln bes theoretischen Erkenntniffes es mabricheinlich finden: daß der Lauf der Welt nach der Ordnung der Ratur, fo wie bier, alfo auch fernerhin unfre Schickfale bestimmen werbe. Denn mas hat die Bernunft für ihre theoretische Bermuthung anders jum Leitfaden, als 25 das Naturgeset? Und ob fie sich gleich, wie ihr vorher (Nr. b) zugemuthet worden, zur Gebuld und hoffnung eines fünftig beffern verweisen ließe: wie fann fie erwarten, daß, da der Lauf der Dinge nach ber Dronung der Natur hier auch fur fich felbst meife ift, er nach eben demselben Befete in einer fünftigen Welt unweise fein murbe? Da alfo nach berfelben 30 amischen den innern Bestimmungsgründen des Willens (nämlich der moralischen Denkungsart) nach Gesethen der Freiheit und zwischen den (aröktentheils änkern) von unferm Willen unabhangigen Urfachen unfers Bohlergebens nach Naturgesetzen gar fein begreifliches Berhaltniß ift: fo bleibt die Bermuthung, daß die übereinstimmung des Schickfals ber 35 Menschen mit einer gottlichen Gerechtigfeit nach ben Begriffen, die wir uns von ihr machen, so wenig bort wie hier zu erwarten fei.

Der Ausgang dieses Rechtshandels vor dem Gerichtshofe der Philofophie ift nun: daß alle bisberige Theodicee das nicht leifte, mas fie verfpricht, nämlich die moralische Beisheit in der Beltregierung gegen die Bweifel, die dagegen aus dem, mas die Erfahrung an diefer Welt zu ers fennen giebt, gemacht werden, zu rechtfertigen: obgleich freilich diefe Ameifel als Ginwurfe, fo weit unfre Ginficht in die Beichaffenheit unfrer Bernunft in Ansehung der lettern reicht, auch das Gegentheil nicht beweisen tonnen. Db aber nicht noch etwa mit der Beit tüchtigere Grunde der Rechtfertigung derfelben erfunden werden fonuten, Die angeflagte 10 Beisheit nicht (wie bisher) bloß ab instantia zu absolviren: das bleibt Dabei doch noch immer unentschieden, wenn wir es nicht dabin bringen, mit Bemigheit darzuthun: daß unfre Bernunft zur Ginficht des Berhaltniffes, in welchem eine Belt, fo wie wir fie durch Erfahrung immer fennen mogen, zu der hochften Beisheit ftehe, 16 fchlechterdings unvermögend fei; benn alsdann find alle fernere Berfuche vermeintlicher menschlicher Beisheit, die Bege der gottlichen einzusehen. völlig abgewiesen. Daß also wenigstens eine negative Beisheit, nämlich die Ginficht der nothwendigen Beschränkung unfrer Anmagungen in Unsehung deffen, mas uns zu hoch ift, fur uns erreichbar fei: bas muß noch 20 bemiesen werden, um diefen Proceft fur immer zu endigen; und diefes läßt fich gar wohl thun.

Wir haben nämlich von einer Runftweisheit in der Ginrichtung diefer Belt einen Begriff, dem es fur unfer speculatives Bernunftvermogen nicht an objectiver Realität mangelt, um zu einer Phyfifotheologie 25 Bu gelangen. Eben fo haben wir auch einen Begriff von einer moralifchen Weisheit, die in eine Welt überhaupt durch einen vollfommenften Urheber gelegt werden fonnte, an der sittlichen Idee unferer eigenen prattifchen Bernunft. -- Aber von der Ginheit in der Bu= fammenftimmung jener Runftweisheit mit der moralifchen Beisheit 30 in einer Sinnenwelt haben mir feinen Begriff und tonnen auch zu dem= felben nie zu gelangen hoffen. Denn ein Befchopf zu fein und als Naturwefen bloß dem Willen feines Urhebers zu folgen; dennoch aber als freihandelndes Befen (welches feinen vom außern Ginfluß unabhangigen Willen hat, der dem erftern vielfältig jumider fein fann) der Burechnung 35 fahig zu fein und feine eigne That doch auch zugleich als die Wirkung eines höhern Befens anzusehen: ift eine Bereinbarung von Begriffen, die mir amar in der Idee einer Belt, als des hochsten Guts, gufammen

benten muffen; die aber nur der einsehen fann, welcher bis zur Renntniß der überfinnlichen (intelligiblen) Welt durchdringt und die Urt einfieht, wie fie der Sinnenwelt zum Grunde liegt: auf welche Ginficht allein ber Beweis der moralischen Beisheit des Belturhebers in der lettern gegrundet werden kann, da diese doch nur die Erscheinung jener erstern 5 Belt darbietet, - eine Ginficht, ju der fein Sterblicher gelangen fann.

Alle Theodicee foll eigentlich Auslegung ber Natur fein, fofern Gott burch biefelbe die Abficht feines Willens fund macht. Run ift jede Auslegung des declarirten Billens eines Gefetgebers entweder doctri= nal oder authentisch. Die erfte ift diejenige, welche jenen Willen aus 10 den Ausdrücken, deren fich diefer bedient hat, in Berbindung mit den fonft bekannten Absichten bes Gefekgebers berausvernünftelt; Die zweite macht der Befetgeber felbft.

Die Belt, als ein Bert Gottes, fann von uns auch als eine gottliche Bekanntmachung der Absichten feines Billens betrachtet werden. Allein 15 bierin ift fie fur uns oft ein verschloffenes Buch; jederzeit aber ift fie bies, wenn es barauf angefeben ift, fogar bie Enbabficht Gottes (welche jederzeit moralifch ift) aus ihr, obgleich einem Gegenftande der Erfahrung, abzunehmen. Die philosophischen Berfuche diefer Art Auslegung find doctrinal und machen die eigentliche Theodicee aus, die man daher die 20 doctrinale nennen fann. — Doch fann man auch der blogen Abfertigung aller Einwürfe wider die gottliche Beisheit den Ramen einer Theodicee nicht versagen, wenn fie ein gottlicher Machtspruch, ober (welches in diesem Falle auf Gins hinausläuft) wenn fie ein Ausspruch berfelben Bernunft ift, wodurch wir uns den Beariff von Gott als einem moralischen 25 und weifen Wesen nothwendig und vor aller Erfahrung machen. Denn da wird Gott durch unfre Bernunft felbft der Ausleger feines durch die Schöpfung verfündigten Billens; und diefe Auslegung fonnen wir eine authentische Theodicee nennen. Das ift aber alsbann nicht Auslegung einer vernünftelnden (fpeculativen), fondern einer machthabenden 30 praftischen Vernunft, die, fo wie fie ohne weitere Grunde im Gefetgeben folochthin gebietend ift, als die unmittelbare Erflarung und Stimme Gottes angesehen werden fann, burch bie er bem Buchstaben seiner Schöpfung einen Ginn giebt. Gine folche authentische Interpretation finde ich nun in einem alten heiligen Buche allegorisch ausgedrückt, 35

10

Siob wird als ein Mann vorgestellt, zu deffen Lebensgenuß fich Alles vereinigt hatte, mas man, um ihn vollfommen zu machen, nur immer ausdenken mag. Gefund, wohlhabend, frei, ein Gebieter über Andre, Die er gludlich machen fann, im Schoge einer gludlichen Familie, unter 5 geliebten Freunden; und über das Alles (mas das Bornehmite ift) mit fich felbft gufrieden in einem guten Bemiffen. Alle diefe Buter, das lette ausgenommen, entriß ihm plöglich ein schweres über ihn gur Prüfung verhängtes Schickfal. Bon ber Betaubung über diefen unerwarteten Umfturg allmählig jum Befinnen gelangt, bricht er nun in Klagen über 10 feinen Unftern aus; wornber zwischen ihm und feinen vorgeblich fich zum Tröften einfindenden Freunden es bald zu einer Disputation fommt, morin beide Theile, jeder nach feiner Denkungsart (vornehmlich aber nach feiner Lage), feine befondere Theodicee gur moralifchen Erklärung jenes ichlimmen Schickfals aufstellt. Die Freunde Siobs befeunen fich ju dem 15 Snitem ber Erflarung aller Ilbel in ber Welt aus ber gottlichen Berech= tigteit, als fo vieler Strafen fur begangene Berbrechen; und ob fie gwar feine zu nennen mußten, die dem unglucklichen Mann gn Schulden fommen follten, fo glaubten fie doch a priori urtheilen zu konnen, er mußte beren auf fich ruben haben, weil es fouft nach ber gottlichen Gerechtigkeit nicht 20 möglich mare, daß er ungludlich fei. Siob bagegen - ber mit Entruftung betheuert, daß ihm fein Gemiffen feines gangen Lebens halber feinen Vorwurf mache; mas aber menschliche unvermeidliche Fehler betrifft, Gott felbst miffen merde, daß er ihn als ein gebrechliches Geschöpf gemacht habe - erklart fich für das Enftem des unbedingten göttlichen Rathichluf-25 fes. "Er ist einig," sagt er, "er machts, wie er will\*)."

In dem, was beide Theile vernünfteln oder übervernünfteln, ift wenig Merkwürdiges; aber der Charakter, in welchem sie es thun, verdient desto mehr Aufmerksamkeit. Hiod spricht, wie er denkt, und wie ihm zu Muthe ist, auch wohl jedem Menschen in seiner Lage zu Muthe sein würde; seine Freunde sprechen dagegen, wie wenn sie ingeheim von dem Mächtigern, über dessen Sache sie Necht sprechen, und bei dem sich durch ihr Urtheil in Gunst zu sehen ihnen mehr am Herzen liegt als an der Wahrheit, behorcht würden. Diese ihre Tücke, Dinge zum Schein zu behaupten, von denen sie doch gestehen mußten, daß sie sie nicht einsahen, und eine libersteugung zu hencheln, die sie in der That nicht einsahen, sich gegen Siobs

<sup>\*)</sup> Hieb XXIII, 13.

gerade Freimüthigkeit, die sich so weit von falscher Schmeichelei entfernt, daß sie saft an Bermessenheit granzt, sehr zum Bortheil des letztern ab. "Wollt ihr," sagt er\*), "Gott vertheidigen mit Unrecht? Wollt ihr seine Berson ansehen? Wollt ihr Gott vertreten? Er wird euch strasen, wenn ihr Personen anseht heimlich! — Es kommt kein Heuchser vor Ihn."

Das lettere beftätigt der Ausgang der Beschichte wirklich. Denn Gott würdigt Biob, ihm die Beisheit feiner Schöpfung vornehmlich von Seiten ihrer Unerforschlichfeit vor Angen gu ftellen. Er läßt ihn Blide auf die icone Seite ber Schöpfung thun, wo dem Menichen begreifliche 3mede die Beisheit und gutige Borforge des Belturhebers in ein unzweideutiges Licht ftellen; bagegen aber auch auf die abschreckende, indem er ihm Producte feiner Macht und barunter auch schädliche, furchtbare Dinge hernennt, deren jedes fur fich und feine Species zwar zwedmaßig ein= gerichtet, in Unsehung anderer aber und felbft der Menfchen zerftorend, zwedwidrig und mit einem allgemeinen durch Gute und Beisheit ange= 15 ordneten Plane nicht zusammenstimmend zu fein scheint; wobei er aber doch die den weisen Belturheber verfündigende Anordnung und Erhaltung des Ganzen beweifet, obzwar zugleich feine fur uns unerforschliche Bege selbst schon in der physischen Ordnung der Dinge, wie vielmehr denn in der Berknupfung derfelben mit der moralischen (die unfrer Bernunft noch 20 undurchdringlicher ift) verborgen fein muffen. — Der Schluß ift diefer: daß, indem Siob gesteht, nicht etwa frevelhaft, denn er ist fich seiner Redlichkeit bewußt, sondern nur unweislich über Dinge abgesprochen gu haben, die ihm zu hoch find, und die er nicht verfteht, Gott das Berdam= mungenrtheil mider seine Freunde fallt, weil fie nicht so gut (der Be= 25 wiffenhaftigkeit nach) von Gott geredet hatten als fein Knecht Siob. Betrachtet man nun die Theorie, die jede von beiden Seiten behauptete: fo möchte die feiner Freunde eher den Anschein mehrerer speculativen Bernunft und frommer Demuth bei fich fuhren; und Siob murde mahr= scheinlicher Weise vor einem jeden Gerichte dogmatischer Theologen, vor 30 einer Snnobe, einer Inquisition, einer ehrwurdigen Classis, ober einem jeden Oberconsistorium unserer Beit (ein einziges ausgenommen), ein folimmes Schidfal erfahren haben. Alfo nur die Aufrichtigfeit des Bergens, nicht der Borgug der Ginficht, die Redlichfeit, feine Zweifel unverhohlen zu gestehen, und der Abscheu, Abergengung zu hencheln, wo man fie doch 25

<sup>\*)</sup> Siob XIII, 7 bis 11; 16.

nicht fühlt, vornehmlich nicht vor Gott (wo diese List ohnedas ungereint ift): diese Eigenschaften sind es, welche den Vorzug des redlichen Mannes in der Verson Siods vor dem religiösen Schmeichler im göttlichen Richteransspruch entschieden haben.

Der Glauben aber, der ihm durch eine so befremdliche Auflösung seiner Zweisel, nämlich bloß die Überführung von seiner Unwissenheit, entsprang, konnte auch nur in die Seele eines Mannes kommen, der mitten unter seinen lebhaftesten Zweiseln sagen konnte (XXVII, 5, 6): "Bis daß mein Ende kommt, will ich nicht weichen von meiner Frömmigkeit" u. s. w. Denn mit dieser Gesinnung bewies er, daß er nicht seine Moralität auf den Glauben, sondern den Glauben auf die Moralität gründete: in welchem Falle dieser, so schwach er auch sein mag, doch allein lauter und ächter Art, d. i. von derzenigen Art ist, welche eine Religion nicht der Gunstbewerbung, sondern des guten Lebenswandels gründet.

## Schlußanmertung.

15

Die Theodicee hat es, wie hier gezeigt worden, nicht sowohl mit einer Aufgade zum Bortheil der Wissenschaft, als vielmehr mit einer Glaubensstade zu thun. Aus der authentischen sahen wir: daß es in solchen Dingen nicht so viel aufs Bernünsteln ankomme, als auf Aufrichtigkeit in Bezmerkung des Unvermögens unserer Vernunst und auf die Redlichkeit, seine Gedanken nicht in der Aussage zu verfälschen, geschehe dies auch in noch so frommer Absicht, als es immer wolle. — Dieses veranlaßt noch folgende kurze Betrachtung über einen reichhaltigen Stoff, nämlich über die Aussrichtigkeit als das Hauptersorderniß in Glaubenssachen im Widerstreite mit dem Hange zur Falschheit und Unlauterkeit, als dem Hauptgebrechen in der menschlichen Ratur.

Daß das, was Jemand sich selbst ober einem Andern sagt, wahr sei: bafür kann er nicht jederzeit stehen (denn er kann irren); dafür aber kann und muß er stehen, daß sein Bekenntniß oder Geständniß wahrhaft sei: denn bessen ist er sich unmittelbar bewußt. Er vergleicht nämlich im erstern Falle seine Anssage mit dem Sbject im logischen Urtheile (durch den Berstand); im zweiten Fall aber, da er sein Fürwahrbalten bekennt, mit dem Subject (vor dem Gewissen). Thut er das Bestenntniß in Ansehung des erstern, ohne sich des letztern bewußt zu sein: 35 so lügt er, weil er etwas anders vorgiebt, als wessen er sich bewußt ist. — Die Bemerkung, daß es solche Unlauterkeit im menschlichen Herzen gebe,

ift nicht neu (denn Siob hat fie ichon gemacht); aber faft sollte man glauben, daß die Aufmerksamkeit auf dieselbe fur Sitten- und Religionslehrer neu fei: fo menia findet man, daß fie ungeachtet ber Schwieriafeit, welche eine Länterung ber Gefinnungen ber Menschen, selbst wenn fie pflichtmäßig handeln wollen, bei fich führt, von jener Bemerkung genugfamen Gebrauch 5 gemacht hatten. - Man fann biefe Bahrhaftigfeit bie formale Bewissenhaftigfeit nennen; die materiale besteht in der Behutsamfeit, nichts auf die Gefahr, daß es unrecht fei, zu magen: ba hingegen jene in dem Bewuftsein besteht, Diese Behntsamfeit im gegebnen Falle angweandt gu haben. - Moraliften reden von einem irrenden Gemiffen. Aber ein 10 irrendes Gemiffen ift ein Unding; und gabe es ein foldes, fo konnte man niemals sicher fein recht gehandelt zu haben, weil selbst der Richter in der letten Inftang noch irren fonnte. Ich fann gwar in dem Urtheile irren, in welchem ich alanbe Recht zu haben: benn bas gehört bem Berftande gu, der allein (mahr oder falfch) objectiv urtheilt; aber in dem Bewußtsein: 15 ob ich in der That glaube Recht zu haben (oder es bloß vorgebe), fann ich schlechterdings nicht irren, weil diefes Urtheil ober vielmehr Diefer Sak bloß fagt: baß ich den Gegenstand fo beurtheile.

In der Sorgfalt sich dieses Glanbens (ober Nichtglaubens) bewußt zu werden und kein Fürwahrhalten vorzugeben, dessen man sich nicht be- 20 wußt ist, besteht nun eben die formale Gewissenhaftigkeit, welche der Grund der Wahrhaftigkeit ist. Derjenige also, welcher sich selbst (und, welches in den Neligionsbekenntnissen einerlei ist, vor Gott) sagt: er glaube, ohne vielleicht auch nur einen Blick in sich selbst gethan zu haben, ob er sich in der That dieses Fürwahrhaltens oder auch eines solchen Grades 25 desselben bewußt sei\*), der lügt nicht bloß die ungereimteste Lüge (vor

<sup>\*)</sup> Das Erpreffungsmittel ber Wahrhaftigkeit in änßern Aussagen, der Eid (tortura spiritualis), wird vor einem menschlichen Gerichtshofe nicht bloß für erlandt, sondern auch für unentbehrlich gehalten: ein trauriger Beweiß von der geringen Achtung der Menschen für die Wahrheit selbst im Tenwel der öffentlichen weserechtigkeit, wo die bloße Idee auch überzeugung, die sie wenigtens nicht von der Art oder in dem Erade haben, als sie vorgeben, selbst in ihrem innern Bekenntnisse; umd da dieser lanerblichkeit (weil sie nach und nach in wirkliche Überredung ausschlägt) auch äußere schädiliche Folgen haben fann, so kann jenes Erstellungsmittel der Wahrhaftigkeit, der Eid (aber freitich nur ein innerer, d. i. der Versuch, ob das Kürnachrhaften auch die Vode einer innern eidlich en Abhörung

einem Bergenskundiger), fondern auch die frevelhaftefte, weil fie den Grund jedes tugendhaften Borfates, die Aufrichtigfeit, untergrabt. Bie bald folde blinde und angere Bekenntniffe (welche fehr leicht mit einem eben fo unmahren innern vereinbart werden), wenn fie Erwerb mittel ab-5 geben, allmählich eine gewisse Falfcheit in die Denkungsart felbst des gemeinen Befens bringen fonnen, ift leicht abzusehen. - Bahrend indek Diese öffentliche Läuterung ber Denkungsart mahrscheinlicher Beise auf entfernte Zeiten ausgesetzt bleibt, bis fie vielleicht einmal unter dem Schute ber Denkfreiheit ein allgemeines Erziehungs= und Lehrprincip 10 werden wird, mogen hier noch einige Reilen auf die Betrachtung jener Unart, welche in der menschlichen Ratur tief gewurzelt zu fein icheint, verwandt werden.

Es liegt etwas Rührendes und Seelenerhebendes in der Aufftellung eines aufrichtigen, von aller Falscheit und positiven Verstellung ent-15 fernten Charafters; da doch die Ehrlichkeit, eine bloke Einfalt und Gerad=

bes Befenntniffes aushalte), dazu gleichfalls fehr wohl gebraucht werden, die Bermeffenheit dreifter, zulett auch wohl äußerlich gewaltsamer Behauptungen, wo nicht abauhalten, boch wenigstens ftutig ju machen. - Bon einem menschlichen Gerichtshofe wird dem Bewiffen des Schworenden nichts weiter zugemuthet, als die Un-20 heifchiamachung: bag, wenn es einen füuftigen Weltrichter (mithin Gott und ein fünftiges leben) giebt, er ibm fur bie Bahrheit feines außern Bekenntniffes verantwortlich fein wolle; bag es einen folden Beltrichter gebe, bavon hat er nicht nothig ihm ein Befenntnig abguforbern, weil, wenn die erftere Betheurung Die Lüge nicht abhalten fann, das zweite faliche Befenntnig eben fo wenig Be-25 benfen erregen wurde. Rach biefer innern Gibesbelation wurde man fich alfo felbit fragen: Betraueft bu bir mohl, bei allem, mas bir theuer und beilig ift. bich fur die Wahrheit jenes wichtigen ober eines andern bafur gehaltenen Glaubensfakes zu verburgen? Bei einer folden Rumuthung wird bas Gewiffen aufgeschreckt burch die Befahr, ber man fich aussett, mehr vorzugeben, als man mit Gewißheit 30 behaupten kann, wo bas Dafürhalten einen Gegenstand betrifft, ber auf bem Wege bes Wiffens (theoretischer Ginficht) gar nicht erreichbar ift, beffen Unnehmung aber baburch, bag fie allein ben Bufammenhang ber hochften praftifchen Bernunft. principien mit benen ber theoretischen Naturerkenntnig in einem Suftem möglich (und also die Bernunft mit fich felbit zusammenftimmend) macht, über alles em-35 pfehlbar, aber immer boch frei ift. - Roch mehr aber muffen Glaubensbekenntniffe, beren Quelle hiftorisch ift, diefer Fenerprobe ber Bahrhaftigfeit unterworfen werden, wenn fie Undern gar als Borichriften auferlegt werden: weil hier die Unlauterfeit und geheuchelte Überzeugung auf Mehrere verbreitet wird, und die Schuld bavon bem, ber fich für Anderer Gemiffen gleichsam verburgt (benn bie Menschen find 40 mit ihrem Gemiffen gerne paffiv), gur Laft fallt.

heit der Denkungsart (vornehmlich wenn man ihr die Offenherzigkeit erläßt), das Kleinfte ift, mas man zu einem auten Charafter nur immer fordern fann, und daber nicht abzusehen ift, worauf fich denn jene Bewunderung grunde, die wir einem folden Wegenstande widmen: es mußte denn sein, daß die Aufrichtigkeit die Eigenschaft mare, von der die mensch= 5 liche Ratur gerade am weitesten entfernt ift. Gine traurige Bemerkung! Indem eben burd jene alle übrige Gigenschaften, fofern fie auf Grundfagen beruhen, allein einen innern mahren Berth haben konnen. Gin contemplativer Mifanthrop (ber feinem Menfchen Bofes municht, wohl aber geneigt ift von ihnen alles Bofe zu glauben) fann nur zweifelhaft 10 fein, ob er die Menschen haffens = ober ob er fie eber verachtungs= würdig finden folle. Die Gigenschaften, um berentwillen er fie fur die erfte Begegnung qualificirt zu sein urtheilen murbe, find die, durch welche fie vorsählich schaben. Diejenige Eigenschaft aber, welche fie ihm eher der lettern Abwurdigung auszuseten scheint, konnte feine andere 15 fein, als ein Sang, ber an fich bofe ift, ob er gleich Niemanden schadet: ein Sang zu bemjenigen, mas zu feiner Absicht als Mittel gebraucht werden foll, mas also objectiv zu nichts aut ift. Das erftere Bofe ware wohl fein anderes, als das der Feindseligkeit (gelinder gesagt, Lieblofigkeit); bas zweite kann fein anderes fein als Lugenhaftigkeit 20 (Falfdheit, felbft ohne alle Abficht zu ichaden). Die erfte Reigung hat eine Abficht, deren Bebrauch doch in gewiffen andern Beziehungen erlaubt und gut fein tann, a. B. die Teindseligkeit gegen unbefferliche Friebensftorer. Der zweite Sang aber ift ber zum Gebrauch eines Mittels (der Lüge), das zu nichts gut ift, zu welcher Absicht es auch fei, weil es 25 an fich felbst boje und verwerflich ift. In der Beschaffenheit des Menschen von der ersten Art ist Bosheit, womit sich doch noch Tuchtigkeit gu guten Zwecken in gemiffen außern Berhaltniffen verbinden lagt, und fie fündigt nur in den Mitteln, die doch auch nicht in aller Absicht verwerf= lich find. Das Bofe von der lettern Art ift Nichts wurdigkeit, wodurch 30 bem Menschen aller Charafter abgesprochen wird. - Sch halte mich hier hauptfächlich an der tief im Berborgnen liegenden Unlauterfeit, da ber Mensch sogar die innern Aussagen vor seinem eignen Gewiffen zu verfalichen weiß. Um befto weniger barf die außere Betrugeneigung befrem= den; es mußte denn dieses sein, daß, obzwar ein jeder von der Kalichheit 35 ber Munge belehrt ift, mit der er Beitehr treibt, fie fich dennoch immer jo gut im Umlaufe erhalten fann.

In Berrn de Luc Briefen über die Webirge, die Wefchichte der Erde und Menschen erinnere ich mid folgendes Resultat feiner zum Theil anthropologischen Reise gelesen zu haben. Der menschenfreundliche Berfaffer mar mit ber Borausfekung ber urfprfinglichen Gutartigfeit unferer Bats tung ausgegangen und suchte die Bestätigung derfelben da, wo ftadtifche Uppigfeit nicht folden Ginfluß haben fann, Gemuther gu verderben: in Bebirgen, von den ich meizerifchen an bis jum Sarge; und nachdem fein Glauben an uneigennützig hülfleiftende Reigung burch eine Erfahrung in ben erftern etwas wankend geworden, fo bringt er doch am Ende biefe 10 Schluffolge heraus: daß der Menich, mas das Bohlwollen betrifft, aut genng fei (fein Bunder! denn diefes bernht auf eingepflangter Reigung, wovon Gott der Urheber ift); wenn ihm nur nicht ein ichlimmer Sang gur feinen Betrügerei beimohnte (welches auch nicht zu verwundern ift; benn diese abzuhalten bernht auf dem Cha-15 rafter, welchen der Menich felber in fich bilden muß)! - Ein Resultat ber Untersuchung, meldes ein Jeder, auch ohne in Bebirge gereiset zu fein, unter feinen Mitburgern, ja noch naber, in feinem eignen Bufen, batte antreffen fonnen.



über den Gemeinfpruch

## Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Braxis.



Man nennt einen Jubegriff selbst von praktischen Regeln alsdann Theorie, wenn diese Regeln als Principien in einer gewissen Allgemeinsheit gedacht werden, und dabei von einer Menge Bedingungen abstrahirt wird, die doch auf ihre Ausübung nothwendig Einsluß haben. Umgekehrt beißt nicht jede Hautirung, sondern nur diesenige Bewirkung eines Zwecks Praxis, welche als Besolgung gewisser im Allgemeinen vorgestellten Principien des Bersahrens gedacht wird.

Daß zwischen der Theorie und Praxis noch ein Mittelglied der Berfnüpfung und des Überganges von der einen zur anderen erfordert werde, 10 die Theorie mag auch so vollständig fein, wie fie wolle, fallt in die Augen; benn zu dem Berftandesbegriffe, welcher die Regel enthält, muß ein Actus der Urtheilekraft hinzukommen, wodurch der Praktiker unterscheidet, ob etwas der Fall der Regel fei oder nicht; und da fur die Urtheilstraft nicht immer wiederum Regeln gegeben werden konnen, wonach fie fich in der 15 Subsumtion zu richten habe (weil das ins Unendliche gehen murbe), fo fann es Theoretifer geben, die in ihrem Leben nie praftifch werden konnen, weil es ihnen an Urtheilsfraft fehlt: 3. B. Arzte oder Rechtsgelehrte, die ihre Schule gut gemacht haben, die aber, wenn fie ein Confilium zu geben baben, nicht miffen, wie fie fich benehmen follen. - Bo aber diese Natur= 20 gabe auch angetroffen wird, da fann es boch noch einen Mangel an Bramiffen geben; d. i. die Theorie kann unvollständig und die Erganzung berfelben vielleicht nur durch noch anzuftellende Berfuche und Erfahrungen geschehen, von denen der aus seiner Schule fommende Argt, Landwirth ober Cameralift fich neue Regeln abstrahiren und feine Theorie vollständig 25 machen kann und soll. Da lag es dann nicht an der Theorie, wenn fie gur Praxis noch wenig taugte, fondern baran, daß nicht genug Theorie ba war, welche der Mann von der Erfahrung hatte lernen follen, und welche mahre Theorie ift, wenn er sie gleich nicht von sich zu geben und als Lehrer in allgemeinen Sagen instematisch vorzutragen im Stande ift, folglich auf 30 ben Namen eines theoretischen Arztes, Landwirths und bergl. keinen Anspruch machen kann. — Es kann also Niemand sich für praktisch beswandert in einer Wissenschaft ausgeben und doch die Theorie verachten, ohne sich bloß zu geben, daß er in seinem Fache ein Ignorant sei: indem er glaubt, durch Heruntappen in Versuchen und Ersahrungen, ohne sich gewisse Principien (die eigentlich das ausmachen, was man Theorie nennt) su sammeln und ohne sich ein Ganzes (welches, wenn dabei methodisch versahren wird, System heißt) über sein Geschäft gedacht zu haben, weiter kommen zu können, als ihn die Theorie zu bringen vermag.

Indeg ift doch noch eher zu dulden, daß ein Unwissender die Theorie bei seiner vermeintlichen Praxis für unnöthig und entbehrlich ausgebe, 10 als daß ein Klügling fie und ihren Werth fur die Schule (um etwa nur den Ropf zu üben) einraumt, dabei aber zugleich behauptet: daß es in ber Praris gang anders laute; daß, wenn man aus der Schule fich in die Belt begiebt, man inne werde, leeren Sbealen und philosophischen Traumen nach gegangen zu fein; mit Ginem Wort, daß, mas in der Theorie fich 15 aut horen läßt, fur die Praris von feiner Gultigfeit fei. (Man bruckt biefes oft auch fo aus: biefer ober jener Sat gilt zwar in thesi, aber nicht in hypothesi.) Run murde man den empirischen Maschinisten, welcher über die allgemeine Dechanik, oder den Artilleriften, welcher über die mathematische Lehre vom Bombenwurf so absprechen wollte, daß die 20 Theorie davon zwar fein ausgedacht, in der Praxis aber gar nicht gultig fei, weil bei ber Ausübung die Erfahrung gang andere Resultate gebe als die Theorie, nur belachen (denn wenn zu der erften noch die Theorie der Reibung, zur zweiten die des Widerstandes der Luft, mithin überhaupt nur noch mehr Theorie hinzu fame, fo wurden fie mit der Erfahrung gar 25 wohl zusammen ftimmen). Allein es hat doch eine gang andere Bewandtniß mit einer Theorie, welche Gegenstände der Unschauung betrifft, als mit berjenigen, in welcher diese nur durch Begriffe vorgestellt werden (mit Objecten der Mathematif und Objecten der Philosophie): welche letteren vielleicht gang wohl und ohne Tadel (von Seiten der Vernunft) gedacht, 30 aber vielleicht gar nicht gegeben werden konnen, sondern wohl blog leere 3deen fein mogen, von benen in der Praris entweder gar fein, oder fogar ein ihr nachtheiliger Gebrauch gemacht werden wurde. Mithin konnte jener Bemeinspruch doch wohl in folden Fallen seine gute Richtigkeit haben.

Allein in einer Theorie, welche auf dem Pflichtbegriff gegrundet 25 ift, fallt die Besorgniß wegen der leeren Idealität dieses Begriffs ganz weg. Denn es wurde nicht Pflicht sein, auf eine gewisse Wirkung unsers

Billens auszugehen, wenn diese nicht auch in der Ersahrung (sie mag nun als vollendet, oder der Bollendung sich immer annähernd gedacht werden) möglich wäre; und von dieser Art der Theorie ist in gegenwärtiger Abhandlung nur die Rede. Denn von ihr wird zum Standal der Philos sophie nicht selten vorgeschützt, daß, was in ihr richtig sein mag, doch für die Praxis ungültig sei: und zwar in einem vornehmen wegwersenden Ton voll Anmaßung, die Bernunst selbst in dem, worin sie ihre höchste Ehre setzt, durch Ersahrung reformiren zu wollen; und in einem Weisheits, dünkel mit Maulwurfsaugen, die auf die letztere gehestet sind, weiter und sischer sehen zu können, als mit Augen, welche einem Wesen zu Theil geworden, das aufrecht zu stehen und den Himmel anzuschauen gemacht war.

Diese in unsern spruchreichen und thatleeren Zeiten sehr gemein gewordene Maxime richtet nun, wenn sie etwas Moralisches (Tugend- ober Rechtspsticht) betrifft, den größten Schaben an. Denn hier ist es um den 15 Kanon der Vernunst (im Praktischen) zu thun, wo der Werth der Praxis gänzlich auf ihrer Angemessenheit zu der ihr untergelegten Theorie beruht, und Alles verloren ist, wenn die empirischen und daher zusälligen Bedingungen der Aussührung des Gesebes zu Bedingungen des Gesebes selbst gemacht und so eine Praxis, welche auf einen nach disheriger Erzsahrung wahrscheinlichen Ausgang berechnet ist, die für sich selbst bestehende Theorie zu meistern berechtigt wird.

Die Eintheilung dieser Abhandlung mache ich nach den drei versschiedenen Standpunkten, aus welchen der über Theorien und Systeme so keck absprechende Ehrenmann seinen Gegenstand zu benrtheilen pslegt; mithin in dreisacher Qualität: 1) als Privats, aber doch Geschäftsmann, 2) als Staatsmann, 3) als Beltmann (oder Weltbürger übershaupt). Diese drei Personen sind nun darin einig, dem Schulmann zu Leibe zu gehen, der für sie alle und zu ihrem Besten Theorie bearbeitet: um, da sie es besser zu verstehen wähnen, ihn in seine Schule zu weisen 30 (illa so iactet in aula!), als einen Pedanten, der, für die Praxis versborben, ihrer erfahrenen Beisheit nur im Wege steht.

Wir werden also das Verhältniß der Theorie zur Praxis in drei Nummern: erstlich in der Moral überhaupt (in Absicht auf das Bohl jedes Menschen), zweitens in der Politik (in Beziehung auf das Bohl der Staaten), drittens in kosmopolitischer Betrachtung (in Absicht auf das Bohl der Menschengattung im Ganzen, und zwar so fern sie im Fortschreiten zu demselben in der Reihe der Zeugungen aller kunktigen

278

Beiten begriffen ist) vorstellig machen. — Die Betitelung der Rummern aber wird aus Gründen, die sich aus der Abhandlung selbst ergeben, durch das Berhältniß der Theorie zur Praxis in der Moral, dem Staatsrecht und dem Bölkerrecht ausgedrückt werden.

T.

Bon bem Berhaltniß ber Theorie gur Praxis in ber Moral überhaupt. (Bur Beantwortung einiger Einwurfe bes frn. Prof. Garve\*).

Ehe ich zu dem eigentlichen Streitpunkte über das, was im Gebrauche eines und besselben Begriffs bloß für die Theorie, oder für die Praxis gültig sein mag, komme: muß ich meine Theorie, so wie ich sie anderwärts 10 vorgestellt habe, mit der Vorstellung zusammen halten, welche Herr Garve davon giebt, um vorher zu sehen, ob wir uns einander auch verstehen.

A. Ich hatte die Moral vorläufig als zur Einleitung für eine Wissenschaft erklärt, die da lehrt, nicht wie wir glücklich, sondern der Glückseligsteit würdig werden sollen\*\*). Hiebei hatte ich nicht verabsäumt anzus 15 merken, daß dadurch dem Menschen nicht angesonnen werde, er solle, wenn es auf Pflichtbesolgung ankommt, seinem natürlichen Zwecke, der Glückseligkeit, entsagen; denn daß kann er nicht, so wie kein endliches versnünftiges Wesen überhaupt; sondern er müsse, wenn daß Gebot der Pflicht eintritt, gänzlich von dieser Rücksicht abstrahiren; er müsse bermanst vorsnicht zur Bedingung der Besolgung des ihm durch die Vernunft vors

<sup>\*)</sup> Bersuche über verschiedne Gegenstände aus der Moral und Literatur, von Sh. Sarve. Erster Theil, S. 111 bis 116. Ich nenne die Bestreitung meiner Sähe Einwürse bieses würdigen Wannes gegen das, worsiber er sich mit mir (wie ich hosse) einzuverstehen wünscht; nicht Angrisse, die 25 als absprechende Behauptungen zur Bertheidigung reizen sollten: wozu weder hier der Ort, noch bei mir die Reigung ist.

<sup>\*\*)</sup> Die Bürdigfeit glücklich zu sein ist diesenige auf dem selbst eigenen Billen des Subjects beruhende Dualität einer Person, in Gemäßheit mit welcher eine allgemeine (der Natur sowohl als dem freien Billen) gesetzgedende Bernunft 30 au allen Zweden dieser Person zusammenstimmen würde. Sie ist also von der Geschicklichseit sich ein Glück zu erwerben gänzlich unterschieden. Denn selbst dieser und des Talents, welches ihm die Natur dazu verliehen hat, ist er nicht werth, wenn er einen Wilsen hat, der mit dem, welcher allein sich zu einer allgemeinen Gesetzgebung der Vernunst sicht, nicht zusammen stimmt und darin nicht mit ent 35 halten sein kannt de, i. welcher der Moralität widerstreitet).

geschriebenen Gesetzes machen; ja sogar, so viel ihm möglich ift, sich bewußt zu werden suchen, daß sich keine von jener hergeleitete Triebseder in die Psclichtbestimmung unbemerkt mit einmische: welches dadurch bewirkt wird, daß man die Psclicht lieber mit Ausopferungen verbunden vorstellt, welche ihre Beobachtung (die Tugend) kostet, als mit den Vortheilen, die sie uns einbringt: um das Psclichtgebot in seinem ganzen, unbedingten Gehorsam fordernden, sich selbst genugsamen und keines andern Einflusses bedürftigen Ansehen sich vorstellig zu machen.

a. Diesen meinen Sat drückt Hr. Garve nun so aus: "ich hätte be10 hauptet, daß die Beobachtung des moralischen Gesetzes ganz ohne Rücksicht auf Glückseligkeit der einzige Endzweck für den Menschen sei, daß
sie als der einzige Zweck des Schöpfers angesehen werden müsse". (Nach
meiner Theorie ist weder die Moralität des Menschen für sich, noch die
Glückseligkeit für sich allein, sondern das höchste in der Welt mögliche
15 Gut, welches in der Vereinigung und Zusammenstimmung beider besteht,
ber einzige Zweck des Schöpfers.)

B. Ich hatte ferner bemerkt, daß diefer Begriff von Pflicht keinen besondern Zweck zum Grunde zu legen nöthig habe, vielmehr einen andern Zweck für den Willen des Menschen herbei führe, nämlich: auf das böch ste in der Welt mögliche Gut (die im Weltganzen mit der reinsten Sittlichkeit auch verbundene allgemeine, jener gemäße Glückseligkeit) nach allem Vermögen hinzuwirken: welches, da es zwar von einer, aber nicht von beiden Seiten zusammengenommen, in unserer Gewalt ist, der Vernunft den Glauben an einen moralischen Weltherrscher und an ein künstiges Leben in praktischer Absicht abnöthigt. Nicht, als ob nur unter der Voranssehung bei r der allgemeine Pflichtbegriff allererst "Halt und Vestigkeit," d. i. einen sicheren Grund und die ersorderliche Stärke einer Triebseder, sondern damit er nur an jenem Idalt nichts anders, als

<sup>\*)</sup> Das Bedürfniß, ein höchstes auch durch unsere Mitwirfung mögliches Gut in der Welt als den Endzweck aller Dinge anzunehmen, ist nicht ein Bedürfniß aus Mangel an moralischen Triebsedern, sondern an äußeren Verhältnissen, in denen allein diesen Triebsedern gemäß ein Object als Zweck an sich selbst (als moralischer Endzweck) hervorgebracht werden kann. Denn ohne allen Zweck 35 kann kein Wille sein; obgleich man, wenn es bloß auf gesetliche Nötzigung der handlungen ankommt, von ihm abstradiren nung und das Gesetz allein den Bestimmungsgrund desselben ausmacht. Aber nicht jeder Zweck ist moralisch (z. B.

Einschrankung des Willens auf die Bedingung einer allgemeinen, durch eine angenommene Marime möglichen Gefetzebung, der Gegenstand desesselben oder der Zweck mag sein, welcher er wolle (mithin auch die Glücksfeligkeit); von welchem aber und auch von jedem Zweck, den man haben mag, hiebei ganz abstrahirt wird. Bei der Frage vom Princip der 5 Moral kann also die Lehre vom höchsten Gut, als letzen Zweck eines durch sie bestimmten und ihren Gesehen angemessenn Willens, (als epissobisch) ganz übergangen und beiseite geseht werden; wie sich auch in der Volge zeigt, daß, wo es auf den eigentlichen Streitpunkt ankommt, daranf gar nicht, sondern bloß auf die allgemeine Moral Rücksicht genommen wird. 10

b. Hr. Garve bringt diese Sate unter folgende Ausdrücke: "daß der Tugendhafte jenen Gesichtspunkt (der eigenen Glückseligkeit) nie aus den Augen verlieren könne, noch dürse, — weil er sonst den Übergang in die unsichtbare Welt, den zur Überzengung vom Dasein Gottes und von der Unsterblichkeit, ganzlich verlöre; die doch nach dieser Theorie durchaus 15

nicht ber ber eigenen Glückseligkeit), fonbern biefer muß uneigennutig fein; und bas Bedürfniß eines burch reine Bernunft aufgegebenen, bas Bange aller Zweife unter einem Princip befaffenden Endzwecks (eine Belt als das hochfte auch burch unfere Mitmirfung mögliche Gut) ift ein Bedurfnig bes fich noch über bie Beobachtung ber formalen Gefete ju hervorbringung eines Objecte (bas hochfte But) 20 erweiternben uneigennütigen Billens. - Diefes ift eine Billensbeftimmung von besonderer Urt, nämlich durch die Idee bes Gangen aller Zwecke, wo jum Brunde gelegt wird: bag, wenn wir ju Dingen in ber Belt in gewiffen moralifchen Berhältniffen fteben, wir allerwarts bem moralifchen Gefet gehorchen muffen; und über bas noch bie Pflicht hinzukommt, nach allem Bermogen es 25 gu bemirfen, bag ein folches Berhaltnig (eine Belt, ben fittlichen hochften 2meden angemeffen) eriftire. Siebei benft fich ber Menich nach ber Unalogie mit ber Gottheit, welche, obgwar subjectiv feines außeren Dinges bedürftig, gleichmohl nicht gedacht werben fann, daß fie fich in fich felbst verschlöffe, fondern bas hochfte But außer fich hervorzubringen felbit burch bas Bewuftfein ihrer Allgenugfamkeit 30 bestimmt fei: welche nothwendigfeit (bie beim Menschen Bflicht ift) am bochften Befen von uns nicht anders als moralifches Bedurfnig vorgeftellt werben fann. Beim Menichen ift baber bie Triebfeber, welche in ber 3bee bes hochften burch feine Mitwirfung in ber Belt möglichen Gute liegt, auch nicht die eigene babei beabsichtigte Bludfeligfeit, fondern nur diefe 3bee als Zwed an fich felbit, mithin 35 ihre Berfolgung ale Pflicht. Denn fie enthalt nicht Ausficht in Glüchfeligfeit Schlechthin, foubern nur einer Proportion gwischen ihr und ber Burbigfeit bes Subjecte, welches es auch fei. Gine Willensbeftimmung aber, die fich felbft und ihre Abficht, zu einem folchen Gangen gu gehören, auf diefe Bedingung einichranft, ift nicht eigennütig. 40

nothwendig ift, dem moralischen System Halt und Festigkeit zu geben"; und beschließt damit, die Summe der mir zugeschriebenen Behauptung kurz und gut so zusammen zu fassen: "Der Tugendhaste strebt jenen Principien zu Folge nnaushörlich darnach, der Glückseligkeit würdig, aber, in so fern er wahrhaftig tugendhast ist, nie darnach, glücklich zu sein." (Das Wort in so fern macht hier eine Zweideutigkeit, die vorher ausgeglichen werden muß. Es kann so viel bedeuten als: in dem Actus, da er sich als Tugendhaster seiner Psicht unterwirst; und da stimmt dieser Sah mit meiner Theorie vollkommen zusammen. Oder: wenn er überhaupt 10 nur tugendhast ist und also selbst da, wo es nicht auf Pssicht ankommt und ihr nicht widerstritten wird, solle der Tugendhaste auf Glückseitskeit doch gar keine Rücksich nehmen; und da widerspricht das meinen Behauptungen gänzlich.)

Diese Einwürse sind also nichts als Migverständnisse (benn für Miß15 deutungen mag ich sie nicht halten), deren Möglichkeit befremden müßte,
wenn nicht der menschliche Hang seinem einmal gewohnten Gedankengange
auch in der Beurtheilung fremder Gedanken zu folgen und so jenen in
diese hinein zu tragen ein solches Phänomen hinreichend erklärte.

Auf diese polemische Behandlung des obigen moralischen Brincips 20 folgt nun eine dogmatische Behauptung bes Gegentheils. Sr. G. schließt nämlich analytisch fo: "In der Ordnung der Begriffe muß das Bahrnchmen und Unterscheiben ber Bustande, wodurch einem vor dem andern ber Borgug gegeben wird, vor der Bahl eines unter denselben und alfo vor der Vorausbestimmung eines gewiffen Zwecks vorher geben. 25 Buftand aber, den ein mit dem Bewußtfein feiner felbft und feines Bustandes begabtes Befen dann, wenn diefer Auftand gegenwärtig ift und von ihm mahrgenommen wird, anderen Arten zu fein vorzieht, ift ein auter Buftand; und eine Reihe folder guten Buftande ift ber allgemeinfte Begriff, den das Wort Glüdseligkeit ausdrudt." - Ferner: "Gin 30 Gefet fett Motive, Motive aber feten einen vorher mahrgenommenen Unterschied eines schlechteren Buftandes von einem befferen voraus. Diefer wahraenommene Unterschied ift das Element des Begriffs der Gludfelig= feit u. f. w." Ferner: "Aus ber Gludfeligkeit im allgemeinften Sinne des Worts entspringen die Motive zu jedem Beftreben; alfo auch 35 gur Befolgung des moralischen Gefetes. Ich muß erft überhaupt miffen, daß etwas aut ift, ehe ich fragen fann, ob die Erfüllung der moralischen Pflichten unter die Rubrit des Guten gehore; ber Menich muß eine

282

Triebfeder haben, die ihn in Bewegung sett, ehe man ihm ein Ziel vorsteden kann "), wohin diese Bewegung gerichtet werden soll."

Dieses Argument ift nichts weiter, als ein Spiel mit der Zweideutig= teit des Worts das Gute: da dieses entweder, als an sich und unbedingt aut, im Gegensat mit dem an fich Bofen; oder, als immer nur bedingter= 5 weise gut, mit dem ichlechteren oder befferen Guten verglichen wird, da der Buftand der Bahl des letteren nur ein comparativ-befferer Buftand, an fich felbst aber doch bofe fein tann. - Die Maxime einer unbedingten, auf gar feine jum Grunde gelegte Zwecke Rudficht nehmenden Beobachtung eines kategorisch gebietenden Gesetzes ber freien Billfur (b. i. ber 10 Bflicht) ift von der Marime, bem als Motiv zu einer gemiffen Sandlungs= weise uns von der Natur felbft untergelegten 3med (der im Allgemeinen Bludfeligfeit heißt) nachzugeben, wesentlich, d. i. ber Art nach, unterichieden. Denn die erfte ift an fich felbit aut, die zweite feineswegs; fie fann im Fall der Collifion mit der Pflicht fehr bofe fein. Singegen wenn 15 ein gemiffer 2med zum Grunde gelegt mird, mithin fein Gefet unbedingt (fondern nur unter ber Bedingung biefes Zwecks) gebietet, fo konnen zwei entgegengesette Sandlungen beide bedingterweise aut fein, nur eine beffer als die andere (welche lettere daber comparativ-boje heißen wurde); denn fie find nicht ber Urt, fondern bloß dem Grade nach von einander 20 unterschieden. Und so ist es mit allen Sandlungen beschaffen, deren Motiv nicht das unbedingte Vernuuftgeset (Pflicht), sondern ein von uns willfürlich jum Grunde gelegter 3med ift: benn biefer gehort jur Summe aller 3mede, beren Erreichung Bludfeligkeit genannt mird; und eine Sandlung fann mehr, die andere weniger zu meiner Glüdfeligkeit bei= 25 tragen, mithin beffer oder ichlechter fein als die andere. - Das Borgiehen aber eines Buftandes der Willensbeftimmung vor dem andern ift bloß ein Actus der Freiheit (res merae facultatis, wie die Juriften fagen), bei welchem, ob diese (Willensbestimmung) an fich gut oder bose ift, gar nicht in Betrachtung gezogen wird, mithin in Unfehung beider gleichgeltend. 30

<sup>\*)</sup> Das ift ja gerade basjenige, woranf ich bringe. Die Triebfeber, welche ber Mensch vorher haben kann, ehe ihm ein Ziel (Zweck) vorgestedt wird, kann boch offenbar nichts andres sein, als das Geseh selbst burch die Uchtung, die es (unbestimmt, welche Zwecke man haben und durch bessen Befolgung erreichen mag) einslößt. Denn das Geseh in Ansehung des Formalen der Willkür ist ja das 35 einzige, was übrig bleibt, wann ich die Materie der Willkür (das Ziel, wie sie hr. G. nennt) aus dem Spiel gelassen habe.

Ein Ruftand, in Berknüpfung mit einem gemiffen gegebenen Bwede zu fein, den ich jedem anderen von derfelben Art vorziehe, ift ein comparativ befferer Buftand, nämlich im Felde der Gludfeligfeit (die nie anders als blog bedingter Beife, fofern man ihrer murdig ift, von 5 der Bernunft als gut anerkannt wird). Derjenige Buftand aber, da ich im Falle der Collision gewiffer meiner Zwecke mit dem moralischen Befete ber Pflicht biefe vorzugiehen mir bewußt bin, ift nicht bloß ein befferer, fondern der allein an fich gute Buftand: ein Gutes aus einem gang andern Kelde, wo auf Awecke, die fich mir anbieten mogen, (mithin 10 auf ihre Summe, die Gludfeligfeit) gar nicht Rudficht genommen wird, und wo nicht die Materie der Billfur (ein ihr jum Grunde gelegtes Object), sondern die bloße Form der allgemeinen Gesetymäßigkeit ihrer Maxime ben Beftimmungsgrund berfelben ausmacht. - Alfo fann feines= wegs gesagt werden, daß jeder Ruftand, den ich jeder andern Art zu sein 15 vorgiehe, von mir gur Glückseligkeit gerechnet werde. Denn guerft muß ich sicher sein, daß ich meiner Pflicht nicht zuwider handle; nachher allererft ift es mir erlaubt, mich nach Glückseligkeit umzusehen, wie viel ich beren mit jenem meinem moralisch= (nicht physisch=) guten Buftande ver= einigen fann\*).

Mlerdings muß der Wille Motive haben; aber diese sind nicht gewisse vorgesetzte, aufs physische Gefühl bezogene Objecte als Zwecke, sondern nichts als das unbedingte Gesetztelst, für welches die Empfänglichkeit des Willens, sich unter ihm als unbedingter Röthigung zu befinden, das moralische Gesühl heißt; welches also nicht Ursache, 25 sondern Wirkung der Willensbestimmung ist, von welchem wir nicht die mindeste Wahrnehmung in uns haben würden, wenn jene Röthigung in

<sup>\*)</sup> Glūdseligkeit enthält alles (und auch nichts mehr als), was uns die Natur verschaffen; Tugend aber das, was Niemand als der Mensch selbst sich geben oder nehmen kann. Wollte man dagegen sagen: daß durch die Abweichung von der letzteren der Mensch sich doch wenigstens Vorwürfe und reinen moralischen Selbst tadel, mithin Unzufriedenheit zuziehen, folglich sich ungläcklich machen könne, so mag das allenfalls eingeräumt werden. Aber dieser reinen moralischen Unzufriedenheit (nicht aus den für ihn nachtheiligen Folgen der Handlung, sondern aus ihrer Gesetwidrigkeit selbst ist nur der Tugendhaste, oder der auf dem Wege ist es zu werden, fädig. Folglich sit fie nicht die Ursache, sondern nur die Wirkung davon, daß er tugendhast sit; und der Bewegungsgrund tugendhast zu sein konnte nicht von diesem Unglück (wenn man den Schmerz aus einer Unthat so nennen will) hergenonumen sein.

uns nicht vorherginge. Daher das alte Lied: daß dieses Gefühl, mithin eine Lust, die wir uns zum Zweck machen, die erste Ursache der Willensbestimmung, solglich die Glückseit (wozu jene als Element gehöre)
doch den Grund aller objectiven Nothwendigkeit zu handeln, folglich aller Berpflichtung ausmache, unter die vernünstelnden Tändeleien gehört.
Kann man nämlich dei Anführung einer Ursache zu einer gewissen Wirkung nicht aushören zu fragen, so macht man endlich die Wirkung
zur Ursache von sich selbst.

Zest komme ich auf den Kunkt, der uns hier eigentlich beschäftigt: nämlich das vermeintlich in der Philosophie sich widerstreitende Interesse wer Theorie und der Praxis durch Beispiele zu belegen und zu prüfen. Den besten Belag hiezu giedt Hr. S. in seiner genannten Abhandlung. Zuerst sagt er (indem er von dem Unterschiede, den ich zwischen einer Lehre sinde, wie wir glücklich, und derjenigen, wie wir der Glückselisseit würdig werden sollen, spricht): "Ich für mein Theil gestehe, daß ich is diese Theilung der Ideen in meinem Kopfe sehr wohl begreise, daß ich aber diese Theilung der Wünsche und Bestrebungen in meinem Herzen nicht sinde; daß es mir sogar unbegreislich ist, wie irgend ein Mensch sich bewußt werden fann, sein Berlangen nach Glückseligkeit selbst rein abegesondert und also die Psticht ganz uneigennühig ausgeübt zu haben."

Ich antworte guvörderft auf das lettere. Nämlich ich raume gern ein, daß fein Meufch fich mit Gewißheit bewußt werden konne, feine Bflicht gang uneigennütig ausgeübt zu haben: benn bas gehort zur inneren Erfahrung, und es murbe zu diefem Bewußtfein feines Seelenzuftandes eine durchgangig flare Borftellung aller fich dem Pflichtbegriffe durch 25 Einbildungsfraft, Gewohnheit und Reigung beigefellenden Rebenvor= ftellungen und Rudfichten gehören, die in feinem Falle gefordert werden fann; auch überhaupt fann bas Richtfein von Etwas (mithin auch nicht von einem ingeheim gedachten Bortheil) fein Gegenstand ber Erfahrung fein. Daß aber der Menfch feine Pflicht ganz uneigennütig ausüben 30 folle und fein Berlangen nach Gludfeligfeit völlig vom Pflichtbegriffe absondern muffe, um ihn gang rein zu haben: deffen ift er fich mit ber größten Klarheit bewußt; oder, glaubte er nicht es zu sein, so kann von ihm gefordert werden, daß er es fei, fo weit es in seinem Bermögen ift: weil eben in dieser Reinigfeit der mahre Berth der Moralität anzutreffen 35 ift, und er muß es alfo auch fonnen. Bielleicht mag nie ein Menfch feine erfannte und von ihm auch verehrte Pflicht gang uneigennübig (ohne Beimijchung anderer Triebsedern) ausgenbt haben; vielleicht wird auch nie einer bei der größten Bestrebung so weit gelangen. Aber so viel er bei der sorgsältigsten Selbstprüfung in sich wahrnehmen kann, nicht allein keiner solchen mitwirkenden Motive, sondern vielmehr der Selbstverläugsnung in Ansehung vieler der Idee der Psicht entgegenstehenden, mithin der Maxime zu jener Reinigkeit hinzustreben sich bewußt zu werden: das vermag er; und das ist auch für seine Pssichtbeobachtung genug. Singegen die Begünstigung des Einslusses solcher Motive sich zur Maxime zu machen, unter dem Vorwande, daß die menschliche Natur eine solche Reinigkeit nicht verstatte (welches er doch auch nicht mit Gewißheit beshaupten kann): ist der Tod aller Moralität.

Was nun das kurz vorhergehende Bekenntniß des Frn. G. betrifft, jene Theilung (eigentlich Sonderung) nicht in seinem Herzen zu sinden: so trage ich kein Bedenken, ihm in seiner Selbstbeschuldigung geradezu zu 115 widersprechen und sein Herz wider seinen Kopf in Schutz zu nehmen. Er, der rechtschaffene Mann, fand sie wirklich jederzeit in seinem Herzen (in seinen Willensbestimmungen); aber sie wollte sich nur nicht zum Behuf der Speculation und zur Begreifung dessen, was unbegreistich (unerklärlich) ist, nämlich der Möglichseit kategorischer Imperative (dergleichen die der Pklicht sind), in seinem Kopf mit den gewohnten Principien psychologischer Erstärungen (die insgesammt den Mechanism der Naturnothwendigkeit zum Grunde legen) zusammen reimen\*).

Wenn aber Hr. G. zulegt fagt: "Solche feine Unterschiede ber Ibeen verdunkeln sich schon im Nachbenken über particulare Gegenstände; 25 aber fie verlieren sich ganglich, wenn es aufs handeln ankommt,

<sup>\*)</sup> Hr. P. Garve thut (in seinen Anmerkungen zu Cicero's Buch von den Pflichten S. 69. Ausg. von 1783) das merkwürdige und seines Scharssinus werthe Bekenntniß: "Die Freiheit werde nach seiner innigsten Überzeugung immer unsassische bleiben und nie erklärt werden". Ein Beweis von ihrer Wirklichkeit kann 10 schlechterdings nicht, weder in einer numittelbaren noch mittelbaren Ersahrung angetroffen werden; und ohne allen Beweis kann man sie doch auch nicht annehmen. Da num ein Beweis berselben nicht aus bloß theoretischen Gründen (denn diese würden in der Ersahrung gesucht werden müssen), mithin aus bloß praktischen Vernunftsähen, aber auch nicht aus technisch-praktischen (denn die würden is wieder Ersahrungsgründe erfordern), folglich nur aus moralisch-praktischen geführt werden fann: so muß man sich wundern, warum Hr. C. nicht zum Begriffe der Freiheit seine Zuslucht nahm, um wenigssens die Wöglichkeit solcher Imperativen zu retten.

wenn sie auf Begierden und Absichten angewandt werden sollen. Je einsfacher, schneller und von klaren Vorstellungen entblößter der Schritt ist, durch den wir von der Betrachtung der Motive zum wirklichen Handeln übergehen: desto weniger ist es möglich, das bestimmte Gewicht, welches jedes Motiv hinzu gethan hat, den Schritt so und nicht anders zu leiten, sgenau und sicher zu erkennen" — so muß ich ihm laut und eifrig widersprechen.

Der Begriff der Pflicht in seiner gangen Reinigkeit ift nicht allein ohne allen Bergleich einfacher, flarer, für jedermann zum praktifchen Bebrauch faglicher und natürlicher, als jedes von der Glüdseligfeit herge= 10 nommene, oder damit und mit der Rudficht auf fie vermengte Motiv (welches jederzeit viel Runft und Überlegung erfordert); fondern auch in dem Urtheile felbst der gemeinsten Menschenvernunft, wenn er nur an diefelbe, und zwar mit Absonderung, ja fogar in Entgegensetzung mit diefen an den Billen der Menschen gebracht wird, bei weitem fraftiger, ein= 15 bringender und Erfolg versprechender, als alle von dem letteren, eigennütigen Brincip entlehnte Bewegungsgründe. - Es fei g. B. ber Fall: daß jemand ein anvertrautes fremdes But (depositum) in Sanden habe, beffen Eigenthumer tobt ift, und daß die Erben beffelben davon nichts wiffen, noch je etwas erfahren konnen. Man trage diefen Fall felbst einem 20 Rinde pon etwa acht oder neun Jahren vor, und zugleich, daß der Inhaber biefes Depositums, (ohne fein Berichulben) gerade um biefe Beit in ganglichen Berfall feiner Glüdsumftande gerathen, eine traurige, durch Mangel niedergebrudte Familie von Frau und Rindern um fich febe, aus welcher Noth er fich augenblicklich gieben murbe, wenn er jenes Pfand fich zueignete; 25 augleich fei er Menschenfreund und wohlthätig, jene Erben aber reich, lieblos und dabei im höchften Grad üppig und verschwenderisch, fo daß es eben fo gut ware, als ob diefer Bufat zu ihrem Bermogen ins Meer geworfen wurde. Und nun frage man, ob es unter diefen Umftanden fur erlaubt gehalten werden fonne, dieses Depositum in eigenen Rugen zu 30 verwenden. Ohne Zweifel wird der Befragte antworten: Rein! und ftatt aller Grunde nur bloß fagen konnen: es ift unrecht, d. i. es widerftreitet der Pflicht. Nichts ift klarer als dieses; aber mahrlich nicht so: daß er feine eigene Gludfeligkeit durch die Berausgabe beforbere. Denn wenn er von der Abficht auf die lettere die Beftimmung feiner Entschlie= 35 Bung erwartete, fo konnte er z. B. fo benten: "Giebst du das bei dir befindliche fremde Gut unaufgefordert den mahren Gigenthumern bin,

fo werden fie dich vermuthlich für deine Ehrlichfeit belohnen; oder geschieht das nicht, fo wirft du dir einen ausgebreiteten auten Ruf, der bir febr einträglich werden fann, erwerben. Aber alles diefes ift fehr ungewiß. Singegen treten freilich auch manche Bedenklichkeiten ein: Wenn bu das 5 Anvertraute unterschlagen wolltest, um dich auf einmal aus deinen bebrangten Umftanden zu ziehen, fo wurdeft bu, wenn bu gefchwinden Bebrauch davon machteft, Berdacht auf dich ziehen, wie und durch welche Bege du fo bald zu einer Berbefferung beiner Umftande gekommen mareft; wollteft du aber damit langfam ju Berte geben, fo murde die Roth mittler= 10 weile so hoch steigen, daß ihr gar nicht mehr abzuhelfen mare". - Der Bille alfo nach der Marime ber Gludfeligfeit schwanft zwischen feinen Triebfedern, mas er beschließen folle; denn er fieht auf den Erfolg, und ber ift febr ungewiß; es erfordert einen guten Ropf, um fich aus dem Bedränge von Grunden und Gegengrunden herauszuwideln und fich in 15 ber Busammenrechnung nicht zu betrügen. Dagegen wenn er fich fragt, was hier Pflicht fei: so ift er über die sich selbst zu gebende Antwort gar nicht verlegen, sondern auf der Stelle gewiß, mas er zu thun habe. Sa, er fühlt fogar, wenn der Begriff von Pflicht bei ihm etwas gilt, einen Abschen sich auch nur auf den Uberschlag von Bortheilen, die ihm aus ihrer 20 Ubertretung erwachsen konnten, einzulassen, gleich als ob er hier noch die Wahl habe.

Daß also diese Unterschiede (die, wie eben gezeigt worden, nicht so fein find, als Gr. G. meint, fondern mit der grobften und leferlichften Schrift in ber Seele bes Menschen geschrieben find) fich, wie er fagt, 25 ganglich verlieren, wenn es aufs Sandeln antommt: widersvricht selbst ber eigenen Erfahrung. 3mar nicht berjenigen, welche die Beichichte ber aus bem einen ober bem anderen Princip geschöpften Marimen darlegt: benn da beweiset fie leider, daß fie größtentheils aus dem letteren (bes Eigennutes) fliegen; fondern ber Erfahrung, die nur innerlich fein 30 fann, daß feine Stee das menschliche Gemuth mehr erhebt und bis zur Begeisterung belebt, als eben die von einer die Pflicht über alles verehrenden, mit zahllosen Ubeln des Lebens und selbst den verführerischsten Unlockungen beffelben ringenden und bennoch (wie man mit Recht annimmt, daß der Menich es vermöge) fie befiegenden reinen moralifchen Befinnung. 35 Daß der Mensch fich bewußt ift, er konne diefes, weil er es foll: das eröffnet in ihm eine Tiefe gottlicher Anlagen, die ihm gleichsam einen beili= gen Schauer über die Große und Erhabenheit feiner mahren Beftimmuna

288

fühlen lagt. Und wenn der Menich öfters darauf aufmertjam gemacht und gewöhnt wurde, die Tugend von allem Reichthum ihrer aus der Beobachtung ber Pflicht zu machenden Beute von Bortheilen ganglich zu entladen und fie in ihrer gangen Reinigfeit fich vorzustellen; wenn es im Brivat- und öffentlichen Unterricht Grundfat murde davon beständig s Gebrauch zu machen (eine Methode, Pflichten einzuschärfen, die fast jeder= geit verfaumt worden ift): fo mußte es mit ber Sittlichkeit ber Menfchen bald beffer ftehen. Daß die Beschichtserfahrung bisher noch nicht den guten Erfolg der Tugendlehren hat beweisen wollen, daran ift wohl eben Die falfche Boraussehung fould: daß die von der Idee der Pflicht an fich 10 felbst abgeleitete Triebfeder fur den gemeinen Begriff viel zu fein fei, wogegen die grobere, von gewissen in dieser, ja wohl auch in einer fünftigen Belt aus der Befolgung des Gefetes (ohne auf daffelbe als Triebfeder Acht zu haben) zu erwartenden Bortheilen hergenommene fraftiger auf bas Bemuth wirken murbe; und daß man dem Trachten nach Gludfeligkeit 15 por dem, mas die Bernunft zur oberften Bedingung macht, nämlich ber Burdigfeit gludlich zu fein, den Borzug zu geben bisher zum Grundfat der Erziehung und bes Rangelvortrages gemacht hat. Denn Borichriften. wie man fich gludlich machen, wenigstens feinen Rachtheil verhüten fonne, find teine Gebote. Sie binden niemanden fchlechterbings; und er mag. 20 nachdem er gewarnt worden, mablen, mas ihm gut bunft, wenn er fich ge= fallen läßt zu leiden, was ihn trifft. Die Ibel, die ihm alsdann aus der Berabfaumung des ihm gegebenen Raths entspringen durften, hat er nicht Urfache fur Strafen anzusehen: benn biese treffen nur ben freien, aber gesehwidrigen Willen; Natur aber und Neigung konnen der Freiheit nicht 25 Gesethe geben. Bang anders ift es mit der Sdee der Bflicht bewandt, deren Übertretung, auch ohne auf die ihm daraus erwachsenden Nachtheile Rudficht zu nehmen, unmittelbar auf das Gemuth wirft und ben Menfchen in seinen eigenen Augen verwerflich und ftrafbar macht.

Hier ist nun ein klarer Beweiß, daß alleß, was in der Moral für 30 die Theorie richtig ist, auch für die Praxis gelten müsse. — In der Qualität eines Menschen, als eines durch seine eigene Bernunft gewissen Pstichten unterworsenen Wesens, ist also jedermann ein Seschäftsmann; und da er doch als Mensch der Schule der Weisheit nie entwächst, so kann er nicht etwa, als ein vermeintlich durch Ersahrung über daß, was ein Mensch ist und was man von ihm sordern kann, besser Belehrter, den Anhänger der Theorie mit stolzer Verachtung zur Schule zurückweisen. Denn alle diese

Erfahrung hilft ihm nichts, um sich der Vorschrift der Theorie zu entziehen, sondern allenfalls nur zu lernen, wie sie besser und allgemeiner ins Werf gerichtet werden könne, wenn man sie in seine Grundsätze aufgenommen hat; von welcher pragmatischen Geschicklichkeit aber hier nicht, sondern nur von letzteren die Rede ist.

## II.

## Bom Berhältniß der Theorie zur Praris im Staatsrecht. (Gegen Hobbes.)

Unter allen Berträgen, wodurch eine Menge von Menschen fich au 10 einer Gesellschaft verbindet (pactum sociale), ift der Vertrag der Errich= tung einer burgerlichen Berfassung unter ihnen (pactum unionis civilis) von so eigenthumlicher Art, daß, ob er zwar in Ansehung der Ausführung Bieles mit jedem anderen (der eben sowohl auf irgend einen beliebigen gemeinschaftlich zu befördernden Zwed gerichtet ift) gemein hat. 15 er fich boch im Princip feiner Stiftung (constitutionis civilis) von allen anderen wesentlich unterscheidet. Berbindung Bieler zu irgend einem (gemeinfamen) Zwecke (ben Alle haben) ift in allen Befellichaftsvertragen angutreffen; aber Berbindung derfelben, die an fich felbst Zweck ift (ben ein jeder haben foll), mithin die in einem jeden außeren Berhaltniffe ber 20 Menschen überhaupt, welche nicht umbin fonnen in wechselseitigen Ginfluß auf einander zu gerathen, unbedingte und erste Pflicht ist: eine folche ift nur in einer Gesellschaft, fo fern fie fich im burgerlichen Ruftande befindet, d. i. ein gemeines Wesen ausmacht, anzutreffen. Der Zwed nun. ber in foldem außern Berhaltniß an fich felbst Bflicht und felbst die oberfte 25 formale Bedingung (conditio sine qua non) aller übrigen außeren Pflicht ift, ift das Recht der Menschen unter öffentlichen Zwangsgefe ben. durch welche jedem das Seine bestimmt und gegen jedes Anderen Gingriff gefichert werden fann.

Der Begriff aber eines äußeren Rechts überhaupt geht ganzlich aus dem Begriffe der Freiheit im äußeren Verhältnisse der Menschen zu einander hervor und hat gar nichts mit dem Zwecke, den alle Menschen natürlicher Beise haben (der Absicht auf Glückseit), und der Vorschrift der Mittel dazu zu gelangen zu thun: so daß auch daher dieser letztere sich in jenes Gesete schlechterdings nicht als Bestimmungsgrund derselben mischen muß. Recht ist die Einschränkung der Freiheit eines jeden auf Kant's Schriften. Berte VIII.

bie Bedingung ihrer Zusammenstimmung mit der Freiheit von jedermann, in so sern diese nach einem allgemeinen Gesehe möglich ist; und das öffentliche Recht ist der Inbegriff der äußeren Gesehe, welche eine solche durchgängige Zusammenstimmung möglich machen. Da nun jede Einschräufung der Freiheit durch die Willfür eines Anderen Zwang heißt: 50 folgt, daß die dürgerliche Verfassung ein Verhältniß freier Menschen ist, die (unbeschadet ihrer Freiheit im Ganzen ihrer Verdindung mit anderen) doch unter Zwangsgesehen stehen: weil die Vernunst selbst es so will und zwar die reine, a priori gesehgebende Vernunst, die auf keinen empirischen Zweck (bergleichen alle unter dem allgemeinen Namen Glückschlichen Sweck (bergleichen alle unter dem allgemeinen Namen Glückschlichen begriffen werden) Nücksicht nimmt; als in Ansehung dessen, und worin ihn ein jeder sehen will, die Menschen gar verschieden benken, so daß ihr Wille unter kein gemeinschaftliches Princip, folglich auch unter kein äußeres, mit jedermanns Freiheit zusammenstimmendes Geseh gebracht werden kann.

Der bürgerliche Zustand also, bloß als rechtlicher Zustand betrachtet, ist auf solgende Principien a priori gegründet:

1. Die Freiheit jedes Gliedes ber Societat, als Menfchen.

2. Die Gleichheit beffelben mit jedem Anderen, als Unterthan.

3. Die Selbstständigkeit jedes Gliedes eines gemeinen Besens, 20 als Bürgers.

25

Diese Principien sind nicht sowohl Gesetze, die der schon errichtete Staat giebt, sondern nach denen allein eine Staatserrichtung reinen Bernunstprincipien des ängeren Menschenrechts überhaupt gemäß möglich ist. Also:

1. Die Freiheit als Mensch, deren Princip für die Constitution eines gemeinen Wesens ich in der Formel ausdrücke: Niemand kann mich zwingen auf seine Art (wie er sich das Wohlsein anderer Menschen denkt) glücklich zu seine, sondern ein jeder darf seine Glückseit auf dem Wege suchen, welcher ihm selbst gut dünkt, wenn er nur der Freiheit Anderer, weinem ähnlichen Zwecke nachzustreben, die mit der Freiheit von jedermann nach einem möglichen allgemeinen Gesehe zusammen bestehen kann, (d. i. diesem Nechte des Andern) nicht Abbruch thut. — Eine Regierung, die auf dem Princip des Wohlwollens gegen das Volk als eines Vaters gezen seine Kinder errichtet wäre, d. i. eine väterliche Regierung (imperium paternale), wo also die Unterthanen als unmündige Kinder, die nicht unterscheiden können, was ihnen wahrhaftig nühlich oder schädlich

ift, fich bloß paffiv zu verhalten genöthigt find, um, wie fie glücklich fein follen, bloß von dem Urtheile des Staatsoberhaupts und, daß diefer es auch wolle, bloß von seiner Gutigfeit zu erwarten: ift der größte denkbare Despotismus (Berfaffung, die alle Freiheit der Unterthanen, die als-5 dann gar feine Rechte haben, aufhebt). Richt eine väterliche, sondern eine vaterlandische Regierung (imperium non paternale, sed patrioticum) ift diejenige, welche allein für Menschen, die der Rechte fähig find. augleich in Beziehung auf das Wohlwollen des Beherrichers gedacht werden tann. Batriotisch ift namlich die Denkungsart, da ein jeder im Staat 10 (das Dberhaupt beffelben nicht ausgenommen) das gemeine Befen als den mutterlichen Schoof, oder das Land als den väterlichen Boden, aus und auf dem er felbst entsprungen, und welchen er auch jo als ein theures Unterpfand hinterlaffen muß, betrachtet, nur um die Rechte deffelben durch Befete des gemeinsamen Willens zu ichnigen, nicht aber es feinem unbe-15 dingten Belieben zum Gebrauch zu unterwerfen fich fur befugt halt. -Diefes Recht der Freiheit fommt ihm, dem Gliede des gemeinen Befens. als Menich zu, fo fern diefer nämlich ein Wefen ift, das überhaupt ber Rechte fabia ift.

2. Die Gleichheit als Unterthan, deren Formel so lauten kann:
20 Ein jedes Glied des gemeinen Wesens hat gegen jedes andere Zwangsrechte, wovon nur das Oberhaupt desselben ausgenommen ist (darum weil
er von jenem kein Glied, sondern der Schöpfer oder Erhalter desselben ist),
welcher allein die Besugniß hat zu zwingen, ohne selbst einem Zwangsgesetze unterworsen zu sein. Es ist aber Alles, was unter Gesehen steht,
in einem Staate Unterthan, mithin dem Zwangsrechte gleich allen andern
Mitgliedern des gemeinen Wesens unterworsen; einen Einzigen (physsische
oder moralische Person), das Staatsoberhaupt, durch das aller rechtliche
Zwang allein ausgesibt werden kann, ausgenommen. Denn könnte
dieser auch gezwungen werden, so wäre er nicht das Staatsoberhaupt, und
die Reihe der Unterordnung ginge auswärts ins Unenbliche. Wären aber
ihrer Zwei (zwangsstreie Personen), so würde keiner derselben unter
Zwangsgesehen stehen und Einer dem Andern kein Unrecht thun können:
welches unmöglich ist.

Diese durchgängige Gleichheit der Menschen in einem Staat, als Unterthanen desselben, besteht aber ganz wohl mit der größten Ungleichheit der Menge und den Graden ihres Besithtums nach, es sei an körperlicher oder Geistesüberlegenheit über Andere, oder an Glücksgütern außer ihnen

und an Rechten überhaupt (beren es viele geben fann) respectiv auf Undere; fo daß des Einen Bohlfahrt fehr vom Billen des Underen abhängt (des Armen vom Reichen), daß der Gine gehorfamen muß (wie das Rind den Altern, oder das Weib dem Mann) und der Andere ihm befiehlt. daß der Gine dient (als Taglohner), der Andere lohnt, u. f. w. Aber dem Rechte nach (welches als ber Ausspruch bes allgemeinen Billens nur ein einziges fein tann, und welches die Form Rechtens, nicht die Materie oder das Object, worin ich ein Recht habe, betrifft) find fie dennoch als Unterthanen alle einander gleich: weil feiner irgend jemanden anders zwingen fann, als durch das öffentliche Gefet (und ben Bollzieher beffelben, 10 bas Staatsoberhaupt), durch dieses aber auch ieder andere ihm in gleicher Mage widersteht, niemand aber diese Befugniß zu zwingen (mithin ein Recht gegen andere zu haben) anders als durch sein eigenes Verbrechen verlieren und es auch von felbft nicht aufgeben, d. i. durch einen Bertrag, mithin durch eine rechtliche Sandlung machen fann, daß er keine 15 Rechte, sondern blog Pflichten habe: weil er dadurch fich felbst des Rechts einen Contract zu machen berauben, mithin diefer fich felbst aufheben mürbe.

Aus dieser Zoee der Gleichheit der Menschen im gemeinen Wesen als Unterthanen geht nun auch die Formel hervor: Jedes Glied desselben 20 muß zu jeder Stufe eines Standes in demselben (die einem Unterthan zusommen kann) gelangen dürsen, wozu ihn sein Talent, sein Fleiß und sein Glück hindringen können; und es dürsen ihm seine Mitunterthanen durch ein erbliches Prärogativ (als Privilegiaten für einen gewissen Stand) nicht im Wege stehen, um ihn und seine Nachsommen unter dem 25 selben ewig niederzuhalten.

Denn da alles Recht bloß in der Einschränkung der Freiheit jedes Anderen auf die Bedingung besteht, daß sie mit der meinigen nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen könne, und das össentliche Recht (in einem gemeinen Wesen) bloß der Zustand einer wirklichen, diesem Wrincip gemäßen und mit Macht verbundenen Gesetzebung ist, vermöge welcher sich alle zu einem Volk Gehörige als Unterthanen in einem rechtlichen Zustand (status iuridicus) überhaupt, nämlich der Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung einer dem allgemeinen Freiheitsgesetze gemäßeinander einschränkenden Wilksur, (welches der bürgerliche Zustand heißt) 35 besinden: so ist das angeborne Recht eines jeden in diesem Zustande, (d. i. vor aller rechtlichen That desselben) in Ansehung der Besugniß jeden

andern zu zwingen, damit er immer innerhalb den Grangen der Gin= stimmung des Gebrauchs seiner Freiheit mit der meinigen bleibe, durch= gangig gleich. Da nun Geburt keine That besienigen ift, ber geboren wird, mithin diesem badurch feine Ungleichheit des rechtlichen Auftandes 5 und keine Unterwerfung unter Zwangsgesehe als bloß diejenige, die ihm als Unterthan der alleinigen oberften gesetzgebenden Macht mit allen anderen gemein ift, zugezogen wird: fo fann es fein angebornes Borrecht eines Gliedes des gemeinen Befens als Mitunterthans vor dem anderen geben; und niemand fann bas Borrecht bes Standes, ben er im gemeinen Befen inne hat, an feine Nachkommen vererben, mithin, gleichsam als zum herrenftande durch Geburt qualificirt, diefe auch nicht zwangs= magig abhalten, zu den höheren Stufen der Unterordnung (des superior und inferior, von denen aber feiner imperans, der andere subiectus ift) burch eigenes Berdienft zu gelangen. Alles andere mag er vererben, mas 15 Sache ift (nicht Perfonlichkeit betrifft) und als Eigenthum erworben und auch von ihm veräußert werden fann, und so in einer Reihe von Rach= fommen eine beträchtliche Ungleichheit in Bermogengumftanden unter den Bliedern eines gemeinen Befens (des Soldners und Miethers, des Gutseigenthumers und der ackerbauenden Anechte u. f. m.) hervorbringen; nur 20 nicht verhindern, daß diese, wenn ihr Talent, ihr Rleiß und ihr Glud es ihnen möglich macht, fich nicht zu gleichen Umftanden zu erheben befugt waren. Denn fonft murde er zwingen durfen, ohne durch anderer Begen= wirfung wiederum gezwungen werden zu fonnen, und über die Stufe eines Mitunterthans hinausgehen. - Aus diefer Gleichheit fann auch fein Menfch. 25 der in einem rechtlichen Buftande eines gemeinen Befens lebt, anders als durch fein eigenes Berbrechen, niemals aber weder durch Bertrag oder durch Rriegsgewalt (occupatio bellica) fallen; denn er fann durch feine rechtliche That (weder seine eigene, noch die eines anderen) aufhören, Eigner feiner felbst zu sein, und in die Klaffe des Sausviehes eintreten, das man 30 zu allen Dienften braucht, wie man will, und es auch darin ohne feine Einwilligung erhalt, fo lange man will, wenn gleich mit der Ginfdrankung (welche auch wohl wie bei ben Indiern bisweilen durch die Religion sanctionirt wird), es nicht zu verfrüppeln oder zu tödten. Man fann ihn in jedem Buftande für glücklich annehmen, wenn er fich nur bewußt ift. 35 daß es nur an ihm felbst (feinem Bermogen, oder ernstlichen Billen) oder an Umftanden, die er feinem Anderen Schuld geben fann, aber nicht an dem unwiderftehlichen Billen Anderer liege, daß er nicht zu gleicher

Stufe mit Anderen hinaufsteigt, die als seine Mitunterthanen hierin, was das Recht betrifft, vor ihm nichts voraus haben\*)

3. Die Selbstständigkeit (sibisufficientia) eines Gliedes des gemeinen Wesens als Bürgers, d. i. als Mitgeschgebers. In dem Puntte der Gestgebung selbst sind Alle, die unter schon vorhandenen össentlichen sesetzen frei und gleich sind, doch nicht, was das Recht betrifft, diese Gesetze zu geben, alle für gleich zu achten. Diezenigen, welche dieses Rechts nicht fähig sind, sind gleichwohl als Glieder des gemeinen Wesens der Besolgung dieser Gesetze unterworsen und dadurch des Schutzes nach denselben theilhaftig; nur nicht als Bürger, sondern als Schutzes nach denselben theilhaftig; nur nicht als Bürger, sondern als Schutzes des welches für Alle das, was ihnen rechtlich erlaubt oder unerlaubt seins folk, bestimmnt, ist der Actus eines össentlichen Willens, von dem alles Recht ausgeht, und der also selbst niemand muß Unrecht thun können. Siezu aber ist sein anderer Wille, als der des gesammten Volks (da Alle über 15 Alle, mithin ein seber über sich selbst beschließt) möglich: denn nur sich

<sup>\*)</sup> Wenn man mit dem Wort gnadig einen bestimmten (von gnitig, wohlthatig, ichugend u. bergl. noch unterschiedenen) Begriff verbinden will, fo fann es nur bemjenigen beigelegt merben, gegen welchen fein 3mangerecht Statt hat. Alfo nur das Dberhaupt ber Staatsvermaltung, ber alles Gute, mas nach 20 öffentlichen Gesegen möglich ift, bewirft und ertheilt (benn der Souveran, der fie giebt, ift gleichsam unsichtbar; er ift bas personificirte Geset felbst, nicht Agent), fann gnabiger herr betitelt merden, als ber Gingige, wider den fein Zwangsrecht Statt hat. So ist felbst in einer Aristokratie, wie 3. B. in Benedig, ber Senat der einzige gnädige Herr; die Nobili, welche ihn ausmachen, sind ins- 25 gesammt, felbit ben Doge nicht ausgenommen (benn nur ber große Rath ift ber Couveran), Unterthanen und, mas die Rechtsausubung betrifft, allen anderen gleich, nämlich bag gegen jeben berfelben ein Zwangerecht bem Unterthan zufommt. Bringen (b. i. Personen, benen ein Erbrecht auf Regierungen zukommt) werben aber nun zwar auch in biefer Aussicht und wegen jener Ansprüche (hofmäßig, 30 par courtoisie) gnabige herren genannt; ihrem Besitstanbe nach aber find fie boch Mitunterthanen, gegen die auch bem geringften ihrer Diener vermittelft bes Staatsoberhaupts ein Zwangsrecht zukommen muß. Es kann alfo im Staate nicht mehr als einen einzigen gnäbigen herrn geben. Bas aber bie gnäbige (eigentlich) vornehme) Franen betrifft, fo konnen fie fo angesehen werben, daß ihr Stand 35 gufammt ihrem Gefchlecht (folglich nur gegen bas mannliche) fie zu biefer Betitelung berechtige und bas vermoge ber Berfeinerung ber Sitten (Galanterie genannt), nach welcher bas mannliche fich befto mehr felbft zu ehren glaubt, als es bem iconen Beichlecht über fich Borguge einräumt.

felbst kann niemand unrecht thun. If es aber ein anderer, so kann der bloße Wille eines von ihm Verschiedenen über ihn nichts beschließen, was nicht unrecht sein könnte; solglich würde sein Gesetz noch ein anderes Gesetz ersordern, welches seine Gesetzgebung einschränkte, mithin kann kein besonderer Wille für ein gemeines Wesen gesetzgebend sein. (Eigentlich kommen, um diesen Begriff auszunachen, die Begriffe der änßeren Freiheit, Gleichheit und Einheit des Willens Aller zusammen, zu welcher letzteren, da Stimmgebung ersordert wird, wenn beide erstere zusammen genommen werden, Selbstständigkeit die Bedingung ist). Man nennt dieses Grundgesetz, das nur aus dem allgemeinen (vereinigten) Volkswillen entspringen kann, den ursprünglichen Vertrag.

Derjenige nun, welcher das Stimmrecht in dieser Gesegebung hat, heißt ein Bürger (citoyen, d. i. Staatsbürger, nicht Stadtbürger, bourgeois). Die dazu ersorderliche Dualität ist außer der natürlichen (daß es fein Kind, kein Weib sei) die einzige: daß er sein eigener Herr (sui iuris) sei, mithin irgend ein Eigenthum habe (wozu auch jede Kunst, Handwerk oder schöne Kunst oder Wissenschaft gezählt werden kann), welches ihn ernährt; d. i. daß er in den Fällen, wo er von Andern erwerben muß, um zu leben, nur durch Veräußerung dessen, was sein ist, erwerbe, nicht durch Bewilligung, die er anderen giebt, von seinen Kräften Gebrauch zu machen, folglich daß er niemanden als dem gemeinen Wesen im eigentlichen Sinne des Worts diene. Hier sind nun Kunstverwandte und große (oder kleine) Gutseigenthümer alle einander gleich,

<sup>\*)</sup> Derjenige, welcher ein opus verfertigt, kann es burch Beränßerung an einen anderen bringen, gleich als ob es sein Eigenthum wäre. Die praestatio operae aber ist keine Beräußerung. Der Handbebiente, ber Ladenbiener, der Tagtöhner, selbst der Kriseur sind bloß operarii, nicht artisices (in weiterer Bedeutung bes Borts) und nicht Staatsglieder, mithin anch nicht Bürger zu sein qualissicirt. Obgleich der, welchem ich mein Brennholz aufznarbeiten, und der Schneider, dem 30 ich mein Tuch gede, um darauß ein Kleid zu machen, sich in ganz ähnlichen Berhältnissen gegen mich zu befinden scheinen, so sie doch jener von diesem, wei Kriseur vom Verrückennacher (dem ich auch das Haar dazu gegeben hoden mag), also wie Taglöhner vom Künstler oder Handwerter, der ein Werf macht, das ihm gehört, so lange er nicht bezahlt ist, unterschieden. Der letztere als Gewerdsteinende verkehrt also sein Eigenthum mit dem Anderen (opus), der erstere den Gebranch seiner Kräste den er einem Anderen bewilligt (operam). — Es ist, ich gestehe es, etwas schwer her ist, Anspruch machen zu können.

nämlich jeder nur zu einer Stimme berechtigt. Denn mas bie lettern betrifft, ohne einmal die Frage in Unschlag zu bringen: wie es doch mit Recht augegangen sein mag, daß jemand mehr Land au eigen befommen hat, als er mit feinen Sanden felbst benuten konnte (denn die Erwerbung durch Rriegsbemächtigung ift feine erfte Erwerbung); und wie es zuging, daß viele Menfchen, die fonft insgefammt einen beftandigen Befitftand hätten erwerben fonnen, dadurch dahin gebracht find, jenem bloß zu dienen, um leben au fonnen? fo murde es icon mider ben vorigen Grundfat ber Gleichheit ftreiten, wenn ein Gefet fie mit dem Borrecht des Standes privilegirte, daß ihre Rachkommen entweder immer große Gutseigen- 10 thumer (der Lehne) bleiben follten, ohne daß fie verkauft oder durch Bererbung getheilt und also mehreren im Bolf zu Rute fommen durften, ober auch selbst bei diesen Theilungen niemand als der zu einer gemiffen willfürlich dazu angeordneten Menschenklaffe Gehörige davon etwas erwerben fonute. Der große Gutsbesitzer vernichtigt nämlich fo viel fleinere 15 Gigenthumer mit ihren Stimmen, als feinen Rlat einnehmen fonnten: ftimmt also nicht in ihrem Namen und hat mithin nur Gine Stimme. -Da es alfo blok von dem Vermogen, dem Fleif und dem Gluck jedes Bliedes des gemeinen Befens abhangend gelaffen werden muß, daß jeder einmal einen Theil davon und alle das Ganze erwerben, diefer Untericied 20 aber bei der allgemeinen Gesetzgebung nicht in Anschlag gebracht werden fann: fo muß nach den Ropfen derer, die im Besitsstande find, nicht nach ber Große der Besitzungen die Bahl der Stimmfähigen zur Gesetzgebung beurtheilt merden.

Es mussen aber auch Alle, die dieses Stimmrecht haben, zu diesem 25 Geset der öfsentlichen Gerechtigkeit zusammenstimmen; denn sonst würde zwischen denen, die dazu nicht übereinstimmen, und den ersteren ein Rechtstreit sein, der selbst noch eines höheren Rechtsprincips bedürste, um entschieden zu werden. Benn also das Erstere von einem ganzen Volk nicht erzwartet werden dars, mithin nur eine Mehrheit der Stimmen und zwar nicht 30 der Stimmenden unmittelbar (in einem großen Volke), sondern nur der dazu Delegirten als Repräsentanten des Volks dassenige ist, was allein man als erreichbar voraussehen kann: so wird doch selbst der Grundsah, sich diese Mehrheit genügen zu lassen, als mit allgemeiner Zusammenzstimmung, also durch einen Contract, angenommen, der oberste Grund 35 der Errichtung einer bürgerlichen Versassings ein müssen.

## Folgerung.

Sier ift nun ein ursprunglicher Contract, auf den allein eine burgerliche, mithin durchgangig rechtliche Verfassung unter Menschen gegrundet und ein gemeines Befen errichtet werden fann. - Allein diefer 5 Vertrag (contractus originarius oder pactum sociale genannt), als Coalition jedes besondern und Privatwillens in einem Bolt zu einem gemeinschaftlichen und öffentlichen Willen (zum Behuf einer bloß rechtlichen Besetgebung), ist keinesweges als ein Factum vorausznseten nothia (ja als ein folches gar nicht möglich); gleichsam als ob allererft aus der Be-10 Schichte vorher bewiesen werden mußte, daß ein Bolf, in deffen Rechte und Berbindlichkeiten wir als Nachsommen getreten find, einmal wirklich einen folden Actus verrichtet und eine fichere Rachricht ober ein Inftrument davon uns mundlich oder ichriftlich hinterlaffen haben muffe, um fich an eine ichon bestehende burgerliche Berfaffung fur gebunden zu achten. 15 Sondern es ift eine bloge Idee der Bernunft, die aber ihre unbezweifelte (praktifche) Realität hat: nämlich jeden Gesetgeber zu verbinden, daß er feine Befete fo gebe, als fie aus dem vereinigten Billen eines gangen Bolts haben entspringen fonnen, und jeden Unterthan, fo fern er Burger fein will, fo anzusehen, als ob er zu einem solchen Willen mit zusammen 20 gestimmt habe. Denn das ift der Probirftein der Rechtmäßigkeit eines jeden öffentlichen Wesetes. Ift nämlich dieses so beschaffen, daß ein ganzes Bolf unmöglich dazu feine Ginftimmung geben fonnte (wie z. B. daß eine gewiffe Klaffe von Unterthanen erblich den Borgug des Berrenftandes haben follten), fo ift es nicht gerecht; ift es aber nur möglich, 25 daß ein Bolt dagu gufammen ftimme, fo ift es Pflicht, das Befet fur ge= recht zu halten: gefett auch, daß das Bolt jett in einer folden Lage, oder Stimmung feiner Dentungsart mare, daß es, wenn es barum befragt wurde, mahrscheinlicherweise seine Beistimmung verweigern murde\*).

Aber diese Einschränkung gilt offenbar nur für das Urtheil des Sesetzebers, nicht des Unterthans. Benn also ein Bolf unter einer gewissen jeht wirklichen Geschgebung seine Glückseligkeit einzubüßen mit größter Bahrscheinlichkeit urtheilen sollte: was ist für dasselbe zu thun? soll

<sup>\*)</sup> Wenn 3. B. eine für alle Unterthanen proportionirte Kriegsstener ausgeschrieben würde, so können diese darum, weil sie drückend ist, nicht sagen, daß sie ungerecht sei, weil etwa der Krieg ihrer Weinung nach unnöthig wäre: benn das sind sie nicht berechtigt zu beurtheilen; sondern weil es doch immer möglich

es fich nicht widersetzen? Die Antwort kann nur fein: es ift fur daffelbe nichts zu thun, als zu gehorchen. Denn die Rede ift hier nicht von Glud's feligfeit, die aus einer Stiftung ober Bermaltung des gemeinen Befens für den Unterthan zu erwarten steht; sondern allererst bloß vom Rechte, das dadurch einem jeden gefichert werden foll: welches das oberfte Brincip 5 ift, von welchem alle Marimen, die ein gemeines Befen betreffen, ausgeben muffen, und bas burch fein anderes eingeschränft wird. In Unsehung ber erfteren (ber Glückseligkeit) kann gar kein allgemein gultiger Grundfat fur Befeke gegeben werden. Denn fowohl die Beitumftande, als auch der fehr einander widerstreitende und dabei immer veränderliche 10 Bahn, worin jemand feine Glüdfeligkeit fest (worin er fie aber feten foll, fann ihm niemand vorschreiben), macht alle feste Grundsage unmöglich und jum Princip der Gesetgebung fur fich allein untauglich. Der Sat: Salus publica suprema civitatis lex est, bleibt in seinem unverminderten Berth und Ansehen; aber das öffentliche Beil, welches querft in Betrach= 15 tung zu ziehen fteht, ift gerade diejenige gefetliche Berfaffung, die jedem feine Freiheit durch Gefete fichert: wobei es ihm unbenommen bleibt, feine Bludfeligfeit auf jedem Bege, welcher ihm der befte dunkt, ju fuchen, wenn er nur nicht jener allgemeinen gesehmäßigen Freiheit, mithin bem Rechte anderer Mitunterthanen Abbruch thut.

Benn die oberste Macht Gesetze giebt, die zunächst auf die Glückseligkeit (die Wohlhabenheit der Bürger, die Bevölkerung u. dergl.) gestichtet sind: so geschieht dieses nicht als Zweck der Errichtung einer dürgerslichen Berfassung, sondern bloß als Mittel, den rechtlichen Zustand wornehmlich gegen änßere Feinde des Bolks zu sichern. Hierüber muß 25 das Staatsoberhaupt befugt sein selbst und allein zu urtheilen, ob dersgleichen zum Flor des gemeinen Besens gehöre, welcher ersorderlich ist, um seine Stärke und Festigkeit sowohl innerlich, als wider äußere Feinde zu sichern; so aber das Bolk nicht gleichsam wider seinen Billen glücklich

bleibt, daß er unvermeiblich und die Stener unentbehrlich sei, so muß sie in dem 30 Urtheile des Unterthans für rechtmäßig gelten. Wenn aber gewisse Gutkeigenthümer in einem folchen Ariege mit Lieferungen belästigt, andere aber desselben Standes damit verschont würden: so sieht man leicht, ein ganzes Bolf könne zu einem solchen Geseh nicht zusammenstimmen, und es ist befugt, wider dasselbe wenigstens Borstellungen zu thun, weil es diese ungleiche Ankteilung der Lasten as nicht für gerecht hatten kann.

zu machen, fondern nur zu machen, daß es als gemeines Befen eriftire\*). In diefer Beurtheilung, ob jene Magregel flüglich genommen fei ober nicht, fam nun zwar der Gesetgeber irren, aber nicht in der, da er fich selbst fragt, ob das Gesetz auch mit dem Rechtsprincip zusammen ftimme 5 ober nicht; benn da hat er jene Idee des ursprünglichen Bertrags jum unfehlbaren Richtmaße und zwar a priori bei ber Sand (und darf nicht wie beim Gludseligfeiteprincip auf Erfahrungen harren, die ihn von der Tanglichkeit feiner Mittel allererft belehren muffen). Denn wenn es fich nur nicht miderspricht, daß ein ganges Bolt zu einem folchen Gesete au-10 fammen ftimme, es mag ihm auch so sauer ankommen, wie es wolle: so ift es bem Rechte gemäß. Ift aber ein öffentliches Wefet diefem gemäß, folglich in Rudficht auf das Recht untadelig (irreprehenfibel): fo ift damit auch die Befnaniß zu zwingen und auf der anderen Seite bas Berbot fich dem Billen des Gefetgebers ja nicht thatlich ju miderfeten 15 verbunden: d. i. die Dacht im Staate, die dem Gefete Effect giebt, ift auch unwiderstehlich (irresistibel), und es eriftirt fein rechtlich beftebendes gemeines Befen ohne eine folche Gewalt, die allen innern Biderftand niederschlägt, weil diefer einer Maxime gemäß geschehen murbe, die, allgemein gemacht, alle burgerliche Verfaffung gernichten und 20 den Ruftand, worin allein Menschen im Befitz der Rechte überhaupt fein tonnen, vertilgen murbe.

Hieraus folgt: daß alle Widersehlichkeit gegen die oberste gesegebende Macht, alle Auswiegelung, um Unzufriedenheit der Unterthanen thätlich werden zu lassen, aller Aufstand, der in Rebellion ausbricht, das höchste und strafbarste Verbrechen im gemeinen Besen ist: weil es dessen Grundseste zerstört. Und dieses Verbot ist unbedingt, so daß, es mag auch jene Macht oder ihr Agent, das Staatsoberhaupt, sogar den ursprünglichen Vertrag verletzt und sich dadurch des Rechts Sesetzgeber zu sein nach dem Begriff des Unterthans verlustig gemacht haben, indem sie Regierung bevollmächtigt, durchaus gewaltthätig (tyrannisch) zu versfahren, dennoch dem Unterthan kein Widerstand als Gegengewalt erlaubt bleibt. Der Grund davon ist: weil bei einer schon subssistierenden bürgers

<sup>\*)</sup> Dahin gehören gewisse Berbote der Einfuhr, damit die Erwerbmittel dem Unterthanen zum Besten und nicht zum Bortheil der Auswärtigen und Ansmuntezum des Fleißes Anderer besordert werden, weil der Staat ohne Bohlhabenheit des Bolls nicht Kräste genug besitsen würde, auswärtigen Feinden zu widerstehen, oder sich selbst als gemeines Besen zu erhalten.

lichen Verfassung das Bolk fein zu Recht beständiges Urtheil mehr hat, au bestimmen: wie jene folle verwaltet werden. Denn man fete: es habe ein foldes und zwar dem Urtheile des wirklichen Staatsoberhaupts quwider; wer foll entscheiben, auf weffen Geite bas Recht fei? Reiner von beiden fann es als Richter in feiner eigenen Sache thun. Alfo mußte cs noch ein Oberhaupt über dem Oberhaupte geben, welches zwischen diesem und dem Bolf entichiede: welches fich widerspricht. - Auch fann nicht etwa ein Nothrecht (ius in casu necessitatis), welches ohnehin als ein vermeintes Recht, in der höchsten (physischen) Roth Unrecht zu thun, ein Unding ift \*), hier eintreten und gur Bebung des die Gigenmacht des Bolfs 10 einschränkenden Schlagbaums ben Schluffel hergeben. Denn das Dberhaupt des Staats fann eben fo mohl fein hartes Berfahren gegen die Unterthauen durch ihre Widerspenftigkeit, als diese ihren Aufruhr durch Rlage über ihr ungebührliches Leiden gegen ihn zu rechtfertigen meinen; und wer foll hier nun entscheiden? Wer fich im Befit der oberften öffent- 15 lichen Rechtspflege befindet, und das ift gerade das Staatsoberhaupt, diefes tann es allein thun; und niemand im gemeinen Befen fann alfo ein Recht haben, ihm diefen Befit ftreitig ju machen.

<sup>\*)</sup> Es giebt feinen Casus necessitatis, als in bem Fall, wo Pflichten, nämlich unbedingte und (zwar vielleicht große, aber doch) bedingte Pflicht, gegen ein- 20 anber ftreiten; 3. B. wenn es auf Abwendung eines Unglads vom Ctaat burch ben Berrath eines Meniden antommt, ber gegen einen Undern in einem Berhaltniß etwa wie Bater und Cohn ftanbe. Diefe Abwendung bes Ibels bes Erfteren ift unbedingte, die bes linglude bes letteren aber nur bedingte Pflicht (nämlich fo fern er fich nicht eines Berbrechens wiber ben Staat schuldig gemacht hat). Die 25 Unzeige, die ber lettere von ber Unternehmung bes ersteren ber Obrigfeit machen wurde, thut er vielleicht mit bem größten Widerwillen, aber burch Roth (nämlich die moralische) gebrungen. - Benn aber von einem, welcher einen andern Schiff. brüchigen von feinem Brett ftoft, um fein eignes leben zu erhalten, gefagt wirb, er habe durch feine Roth (die phyfifche) ein Recht dazu befommen: fo ift das gang 30 falich. Denn mein Leben zu erhalten, ift nur bedingte Pflicht (wenn es ohne Berbrechen geschehen fann); einem Undern aber, ber mich nicht beleidigt, ja gar nicht einmal in Gefahr bas meinige ju verlieren bringt, es nicht zu nehmen, ift unbedingte Bflicht. Die Lehrer bes allgemeinen burgerlichen Rechts verfahren gleichwohl mit ber rechtlichen Befugniß, die fie biefer Rothhülfe gngefteben, gang 35 confequent. Denn bie Dbrigfeit fann feine Strafe mit bem Berbot verbinden, weil biefe Strafe ber Tob fein muste. Es ware aber ein ungereimtes Gefet, jemanden den Tod androhen, wenn er fich in gefährlichen Umftanden dem Tode nicht freiwillig überlieferte.

Gleichwohl finde ich achtungswürdige Männer, welche diefe Befugniß des Unterthans dur Gegengewalt gegen seinen Obern unter gewissen Umständen behaupten, unter denen ich hier nur den in seinen Lehren des Raturrechts sehr behutsamen, bestimmten und bescheidenen Achenwall anführen will.') Er sagt: "Benn die Gesahr, die dem gemeinen Wesen aus längerer Duldung der Ungerechtigkeit des Oberhaupts droht, größer ist, als von Ergreisung der Wassen gegen ihn besorgt werden kann: alsdann könne das Bolk jenem widerstehen, dum Behuf dieses Nechts von seinem Unterwersungsvertrag abgehen und ihn als Tyrannen entsthronen." Und er schließt daraus: "Es kehre das Bolk auf solche Art (besiehungsweise auf seinen vorigen Oberherrn) in den Naturzustand zurück".

Ich glaube gern, daß meder Achenwall, noch irgend einer der waderen Manner, die hierüber mit ihm einstimmig vernünftelt haben, je in irgend einem vorkommenden Fall zu fo gefährlichen Unternehmungen ihren Rath oder Beiftimmung murben gegeben haben; auch ift faum gu bezweifeln, daß, wenn jene Emporungen, wodurch die Schweig, die Bereinigten Niederlande, oder auch Großbritannien ihre jegige für fo glüdlich gepriefene Berfaffung errungen haben, miglungen maren, die Lefer ber Beschichte berselben in der hinrichtung ihrer jeht so erhobenen Urheber nichts als verdiente Strafe großer Staatsverbrecher feben murden. Denn ber Ausgang mischt fich gewöhnlich in unsere Beurtheilung der Rechtsgrunde, obzwar jener ungewiß mar, diefe aber gewiß find. Es ift aber flar, daß, was die letteren betrifft - wenn man auch einranmt, daß durch eine folche Emporung dem Landesherrn (der etwa eine joveuse entrée als 25 einen wirklichen zum Grunde liegenden Bertrag mit dem Bolf verlet hatte) fein Unrecht geschähe, - bas Bolf boch durch diese Art ihr Recht zu suchen im höchsten Grade Unrecht gethan habe: weil diefelbe (zur Marime angenommen) alle rechtliche Verfaffung unficher macht und den Buftand einer völligen Gesetlosigkeit (status naturalis), wo alles Recht aufhört, wenig-30 ftens Effect zu haben, einführt. - Nur will ich bei diesem Sange fo vieler wohldenkenden Berfaffer dem Bolt (zu feinem eigenen Berderben) das Bort zu reden bemerken: daß dazu theils die gewöhnliche Taufchung, wenn vom Princip des Rechts die Rede ift, das Princip der Glückseligkeit ihren Urtheilen unterzuschieben, die Urfache fei; theils auch, wo fein Inftrument 35 eines wirklich dem gemeinen Befen vorgelegten, vom Oberhaupt befielben

<sup>\*)</sup> Ius Naturae. Editio Vta. Pars posterior, \$\$ 203-206.

acceptirten und von beiden sanctionirten Bertrags anzutreffen ift, sie die Idee von einem ursprünglichen Bertrag, die immer in der Bernunst zum Grundeliegt, als Etwas, welches wirklich geschehen sein müsse, annahmen und so dem Bolse immer die Besugniß zu erhalten meinten, davon bei einer groben, aber von ihm selbst dafür beurtheilten Berletzung nach seinem Gutdunsen abzugehen \*).

Man fieht hier offenbar, mas das Princip der Gludfeligkeit (welche eigentlich gar feines bestimmten Princips fabig ift) auch im Staatsrecht für Boses aurichtet, so wie es foldes in der Moral thut, auch selbst bei der besten Meinung, die der Lehrer deffelben beabsichtigt. Der Souveran 10 mill das Bolf nach feinen Beariffen gludlich machen und wird Despot: das Volk will fich den allgemeinen menschlichen Unspruch auf eigene Glud= feligfeit nicht nehmen laffen und wird Rebell. Benn man zu allererft gefragt hatte, was Rechtens ift (wo die Principien a priori feststehen, und fein Empirifer darin pfuschen fann): fo murde die Idee des Socialcontracts 15 in ihrem unbestreitbaren Ansehen bleiben; aber nicht als Factum (wie Danton will, ohne welches er alle in der wirklich existirenden burgerlichen Berfaffung befindliche Rechte und alles Eigenthum fur null und nichtig erklärt), sondern nur als Bernunftprincip der Beurtheilung aller öffentlichen rechtlichen Verfassung überhaupt. Und man würde einsehen: 20 daß, ehe der allgemeine Wille da ift, das Bolf gar fein Zwangsrecht gegen feinen Bebieter besite, weil es nur durch diefen rechtlich zwingen fann; ist jener aber da, eben sowohl fein von ihm gegen diesen auszunbender Bwang Statt finde, weil es aledann felbit ber oberfte Bebieter mare; mithin dem Bolf gegen das Staatsoberhaupt nie ein 3mangsrecht (Wider- 25 fehlichkeit in Worten oder Werken) gutomme.

<sup>\*)</sup> Es mag auch immer der wirkliche Bertrag des Bolfs mit dem Ober- herren verletzt sein: so kann dieses doch alsdann nicht sofort als gemeines Wesen, sondern nur durch Rottirung entgegenwirken. Denn die discher bestandene Berfassung war vom Bolf zerrissen; die Organisation aber zu einem neuen gemeinen Wesen sollte allererst noch geschehen. Sier tritt nun der Justand der Anarchie mit allen ihren Greueln ein, die wenigstens dadurch möglich sind; und das Unrecht, welches hier geschieht, ist alsdaun das, was eine jede Partei der andern im Bolke zusügt: wie auch aus dem angesührten Beispiel erhellt, wo die aufrührerischen Untersthanen jenes Staats zuletzt einander mit Gewalt eine Berfassung aufdringen wollten, die weit drückender geworden wäre als die, welche sie verließen; nämlich von Geiste lichen und Aristokraten verzehrt zu werden, statt daß sie unter einem Alle beherrschenden Oberhaupt mehr Weichselt in Vertseilung der Staatsbürden erwarten konnten.

Wir sehen auch diese Theorie in der Praris hinreichend bestätigt. In der Verfaffung von Großbritannien, wo das Bolf mit feiner Conftitution fo groß thut, als ob fie das Mufter fur alle Belt mare, finden mir doch, daß fie von der Befugnig, die dem Bolf, im Sall der Monard ben Con-5 tract von 1688 übertreten follte, zusteht, gang ftill schweigt; mithin sich gegen ihn, wenn er fie verlegen wollte, weil fein Gefet hiernber ba ift, ingeheim Rebellion vorbehalt. Denn daß die Conftitution auf diefen Fall ein Gefet enthalte, welches die subsistirende Berfassung, von der alle befondern Gefete ausgehen, (gefett auch der Contract fei verlett) uman-10 fturgen berechtigte, ift ein flarer Widerspruch: weil fie alsdann auch eine öffentlich conftituirte \*) Begenmacht enthalten mußte, mithin noch ein zweites Staatsoberhaupt, welches die Bolksrechte gegen bas erftere befdutte, fein mußte, dann aber auch ein drittes, welches zwifden Beiden, auf meffen Seite bas Recht fei, entschiede. - Much haben jene Bolfgleiter 15 (oder, wenn man will, Bormunder), beforgt wegen einer folden Anklage. wenn ihr Unternehmen etwa fehl schlüge, dem von ihnen weggeschreckten Monarchen lieber eine freiwillige Berlaffung der Regierung angedichtet, als fich das Recht der Absehung deffelben angemaßt, wodurch fie die Berfaffung in offenbaren Widerspruch mit fich felbst wurden versett haben.

Benn man mir nun bei diesen meinen Behauptungen den Borwurf gewiß nicht machen wird, daß ich durch diese Unverletbarkeit den Monarchen zu viel schmeichele: so wird man mir hossentlich auch denjenigen ersparen, daß ich dem Bolk zu Gunsten zu viel behaupte, wenn ich sage, daß dieses gleichfalls seine unverlierbaren Rechte gegen das Staatsoberhaupt habe, 25 obgleich diese kwangsrechte sein können.

Hobbes ist der entgegengesetzten Meinung. Nach ihm (de Cive, cap. 7, § 14) ist das Staatsoberhaupt durch Vertrag dem Volk zu nichts verbunden und fann dem Bürger nicht Unrecht thun (er mag über ihn verfügen, was er wolle). — Dieser Sat würde ganz richtig sein, wenn man unter Unrecht diesenige Läsion versteht, welche dem

<sup>\*)</sup> Rein Recht im Staate fann burch einen geheimen Borbehalt gleichjam heimtüclich verschwiegen werden; am wenigsten das Recht, welches sich das Bolf als ein zur Constitution gehöriges aumaßt: weil alle Gesetze derfelben als aus einem öffentlichen Billen entsprungen gedacht werden mussen. Es müßte also, wenn die Constitution Aufstand erlaubte, diese das Recht dazu, und auf welche Art davon Gebrauch zu machen sei, öffentlich erklären.

Beleidigten ein Zwangerecht gegen benjenigen einraumt, ber ihm Unrecht thut; aber fo im Allgemeinen ift der Sat erfchrecklich.

Der nicht-widerspenftige Unterthan muß annehmen fonnen, sein Dberherr wolle ihm nicht Unrecht thun. Mithin da jeder Mensch doch feine unverlierbaren Rechte hat, die er nicht einmal aufgeben fann, wenn er auch wollte, und über die er felbst zu urtheilen befugt ist; bas Unrecht aber, welches ihm feiner Meinung nach widerfahrt, nach jener Borgusfekung nur aus Irrihum oder Unkunde gemiffer Folgen aus Gefeten ber oberften Macht geschieht: fo muß bem Staatsburger und zwar mit Bergunftigung des Dberherrn felbst die Befugniß zustehen, seine Meinung über das, mas 10 von den Verfügungen deffelben ihm ein Unrecht gegen das gemeine Befen gu fein icheint, öffentlich bekaunt zu machen. Denn daß das Dberhaupt auch nicht einmal irren, ober einer Sache unfundig fein fonne, angunehmen, wurde ihn als mit himmlischen Eingebungen begnadigt und über die Menscheit erhaben vorstellen. Also ift die Freiheit der Feder - in 15 ben Schranken ber Sochachtung und Liebe fur die Berfaffung, worin man lebt, durch die liberale Denkungsart der Unterthanen, die jene noch da= gu felbst einflößt, gehalten (und babin beschränken sich auch die Federn einander von felbst, damit fie nicht ihre Freiheit verlieren). - das einzige Balladium der Bolksrechte. Denn diese Freiheit ihm auch absprechen zu 20 wollen, ist nicht allein so viel, als ihm allen Anspruch auf Recht in Ausehung des oberften Befehlshabers (nach Sobbes) nehmen, sondern auch dem letteren, deffen Wille bloß badurch, daß er den allgemeinen Boltswillen reprafentirt, Unterthanen als Burgern Befehle giebt, alle Renntniß von dem entziehen, mas, wenn er es mußte, er selbst 25 abandern murde, und ihn mit fich felbit in Biderfpruch feken. Dem Dberhaupte aber Beforgniß einzuflößen, daß durch Gelbft- und Lautdenken Unruben im Staate erregt werden durften, beift fo viel, als ihm Miftrauen gegen seine eigene Macht, ober auch Sag gegen sein Bolf erwecken.

Das allgemeine Princip aber, wornach ein Bolf seine Rechte nega = 30 tiv, b. i. bloß zu beurtheilen hat, mas von der hochsten Gesetzgebung als mit ihrem beften Willen nicht verordnet anzusehen sein möchte, ift in dem Cat enthalten: Bas ein Bolf über fich felbft nicht beichließen fann, das fann ber Befekgeber auch nicht über bas Bolf beichließen.

Wenn also g. B. die Frage ift: ob ein Gefet, bas eine gemiffe ein=

mal angeordnete firchliche Berfaffung fur beftandig fortdaurend anbe-

35

föhle, als von dem eigentlichen Willen des Gesetzebers (seiner Absicht) ausgehend angesehen werden könne, so frage man sich zuerst: ob ein Bolt es sich selbst zum Gesetz machen dürfe, daß gewisse einmal angenommene Glaubenssätze und Formen der äußern Religion für immer bleiben sollen; also ob es sich selbst in seiner Nachkommenschaft hindern dürse, in Religionseinsichten weiter fortzuschreiten, oder etwanige alte Freihümer abzuändern. Da wird nun klar, daß ein ursprünglicher Contract des Bolks, welcher diesez zum Gesetz machte, an sich selbst null und nichtig sein würde: weil er wider die Bestimmung und Zwecke der Menschheit streitet; mithin ein darnach gegedenes Gesetz nicht als der eigentliche Wille des Wonarchen, dem also Gegenvorstellungen gemacht werden können, anzusehen ist. — In allen Fällen aber, wenn etwas gleichwohl doch von der obersten Gesetzung so versügt wäre, können zwar allgemeine und össentliche Urtheile darüber gefällt, nie aber wörtlicher oder thätlicher Widerstand dagegen ausgeboten werden.

Es muß in jedem gemeinen Wesen ein Gehorsam unter dem Mechanismus der Staatsversassung nach Zwangsgesehen (die aufs Ganze gehen), aber zugleich ein Geist der Freiheit sein, da jeder in dem, was allgemeine Menschenpslicht betrifft, durch Vernunft überzeugt zu sein verlangt, daß dieser Zwang rechtmäßig sei, damit er nicht mit sich selbst in Widersspruch gerathe. Der erstere ohne den letzteren ist die veranlassende Ursache aller geheimen Gesellschaften. Denn es ist ein Raturberuf der Wenschheit, sich vornehmlich in dem, was den Menschen überhaupt angeht, einander mitzutheilen; sene Gesellschaften also würden wegsallen, wenn diese Freiheit begünstigt wird. Und wodurch anders können auch der Regierung die Kenntnisse kommen, die ihre eigene wesentliche Absicht befördern, als daß sie den in seinem Ursprung und in seinen Wirkungen so achtungswürdigen Geist der Freiheit sich äußern läßt?

Rirgend spricht eine alle reine Bernunftprincipien vorbeigehende Braxis mit mehr Anmaßung über Theorie ab, als in der Frage über die Erfordernisse zu einer guten Staatsversassung. Die Ursache ist, weil eine lange bestandene gesehliche Bersassung das Bolk nach und nach an eine Regel gewöhnt, ihre Glückseligkeit sowohl als ihre Rechte nach dem Zustande zu beurtheilen, in welchem Alles disher in seinem ruhigen Gange 35 gewesen ist; nicht aber umgekehrt diesen letzteren nach Begrissen, die ihnen von beiben durch die Vernunft an die Sand gegeben werden, ju ichagen: vielmehr jenen paffiven Buftand immer boch ber gefahrvollen Lage noch vorzugiehen, einen bessern zu suchen (wo dasjenige gilt, was hippotrates ben Arzten zu beherzigen giebt: iudicium anceps, experimentum periculosum). Da nun alle lange genug beftandenen Berfaffungen, fie mogen 5 Mangel haben, welche fie wollen, hierin bei aller ihrer Berfchiedenheit einerlei Resultat geben, nämlich mit ber, in welcher man ift, zufrieben zu fein: fo gilt, wenn auf das Volkswohlergeben gefehen wird, eigentlich aar feine Theorie, sondern Alles beruht auf einer der Erfahrung folgsamen Braris.

Giebt es aber in der Vernunft so etwas, als sich durch das Wort Staatsrecht ausbruden läßt; und hat diefer Begriff für Menfchen, die im Antagonism ihrer Freiheit gegen einander fteben, verbindende Rraft, mithin objective (praftifche) Reglität, ohne daß auf das Wohl= oder ilbel= befinden, das ihnen daraus entspringen mag, noch hingesehen werden darf 15 (wovon die Kenntniß bloß auf Erfahrung beruht): jo grundet es fich auf Principien a priori (benn, was Recht fei, kann nicht Erfahrung lehren); und es giebt eine Theorie des Staatsrechts, ohne Ginstimmung mit welcher feine Praxis gultig ift.

10

Hiewider kann nun nichts aufgebracht werden als: daß, obzwar die 20 Menschen die Idee von ihnen zustehenden Rechten im Ropf haben, fie doch ihrer Herzenshärtigkeit halber unfähig und unwurdig waren barnach behandelt zu werden, und daher eine oberfte bloß nach Klugheitsregeln ver= fahrende Gewalt fie in Ordnung halten durfe und muffe. Diefer Berzweifelungssprung (salto mortale) ist aber von der Art, daß, wenn ein= 25 mal nicht vom Recht, sondern nur von der Gewalt die Rede ift, das Volk auch die seinige versuchen und so alle gesetliche Verfassung unsicher machen durfe. Wenn nicht etwas ift, was durch Vernunft unmittelbar Achtung abnöthigt (wie das Menschenrecht), fo find alle Ginfluffe auf die Willfur der Menschen unvermögend, die Freiheit derselben zu bandigen; aber wenn 30 neben dem Wohlwollen das Recht laut fpricht, dann zeigt fich die menfcliche Natur nicht so verungrtet, daß feine Stimme von berselben nicht mit Ehrerbietung angehört werde. (Tum pietate gravem meritisque si forte virum quem Conspexere, silent arrectisque auribus adstant. Virgil.)

## III.

Bom Verhältniß der Theorie zur Fraris im Bölkerrecht. In allgemein philanthropischer, b. i. tosmopolitischer Absicht betrachtet\*). Gegen Moses Menbelssohn.

Ift das menschliche Geschlecht im Ganzen zu lieben; oder ift es ein Gegenstand, den man mit Unwillen betrachten muß, dem man zwar (um nicht Misanthrop zu werden) alles Gute munscht, es boch aber nie an ihm erwarten, mithin seine Augen lieber von ihm abwenden muß? Die Beantwortung dieser Frage beruht auf der Antwort, die man auf eine andere ro geben wird: Sind in der menichlichen Ratur Anlagen, aus welchen man abnehmen fann, die Gattung werde immer jum Beffern fortichreiten und bas Bofe jekiger und vergangener Reiten fich in dem Guten ber fünftigen verlieren? Denn fo konnen wir die Gattung doch wenigstens in ihrer beftandigen Unnaberung zum Guten lieben, sonst mußten wir fie haffen oder 15 verachten; die Ziererei mit der allgemeinen Menschenliche (die alsdann hoch ftens nur eine Liebe des Wohlwollens, nicht des Wohlgefallens fein wurde) mag dagegen fagen, mas fie wolle. Denn mas boje ift und bleibt, vornehm= lich das in vorfetlicher wechselseitiger Verletzung der heiligften Menschen= rechte, das fann man - auch bei der größten Bemuhung, Liebe in fich zu er-20 zwingen - boch nicht vermeiden zu haffen: nicht gerade um Menschen ilbels zuzufügen, aber boch so wenig wie möglich mit ihnen zu thun zu haben.

Moses Mendelssohn war der lehteren Meinung (Fernsalem, zweiter Abschnitt, S. 44 bis 47), die er seines Freundes Lessings Hepothese von einer göttlichen Erziehung des Menschengeschlechts entgegenzest. Es ist ihm Hirngespinst: "daß das Ganze, die Menschleit hienieden, in der Folge der Zeiten immer vorwärts rücken und sich vervollkommnen solle. — Wir sehen," sagt er, "das Menschnegschlecht im Ganzen kleine Schwingungen machen; und es that nie einige Schritte vorwärts, ohne bald nachher mit gedoppelter Geschwindigkeit in seinen vorigen Zustand zurück zu gleiten." (Das ist so recht der Stein des Sisphnis; und man

<sup>\*)</sup> Es fallt nicht sofort in die Augen, wie eine allgemein philanthroppische Boraussehung auf eine weltburgerliche Berfassung, diese aber auf die Gründung eines Bolferrechts hinweise, als einen Zustand, in welchem allein die Unlagen der Menscheit gehörig entwickelt werden können, die unfere Sattung ilebenswürdig machen. — Der Beschlis bieser Nunmer wird diesen Zusammenhang vor Augen fellen.

nimmt auf diese Art gleich dem Indier die Erde als den Büßungsort für alte, jest nicht mehr erinnerliche Sünden an.) — "Der Mensch geht weiter; aber die Menscheit schwankt beständig zwischen sestgesehten Schranken auf und nieder; behält aber, im Ganzen betrachtet, in allen Perioden der Zeit ungesähr dieselbe Stuse der Sittlichkeit, dasselbe Maß von Resligion und Irreligion, von Augend und Laster, von Glückseligkeit (?) und Elend." — Diese Behauptungen leitet er (S. 46) dadurch ein, daß er sagt: "Ihr wollt errathen, was für Absichten die Vorsehung mit der Menschheit habe? Schmiedet keine Hoppothesen" (Theorie hatte er diese vorher genannt); "schauet nur umher auf das, was wirklich geschieht, und, vonn Ihr einen Überblick auf die Geschichte aller Zeiten wersen könnt, auf das, was von jeher geschehen ist. Dieses ist Thatsache; dieses muß zur Absicht gehört haben, muß in dem Plane der Weisheit genehmigt, ober wenigstens mit ausgenommen worden sein."

Ich bin anderer Meinung. — Wenn es ein einer Gottheit murbiger 15 Anblid ift, einen tugendhaften Mann mit Bidermartigfeiten und Berfuchungen zum Bofen ringen und ihn bennoch bagegen Stand halten zu feben: fo ift es ein, ich will nicht fagen einer Gottheit, fondern felbst des gemeinsten, aber wohldenkenden Menschen hochst unwürdiger Anblic, das menschliche Geschlecht von Beriode zu Beriode zur Tugend hinauf Schritte 20 thun und bald barauf eben fo tief wieder in Lafter und Glend gurudfallen gu feben. Gine Beile diefem Trauerspiel jugufchauen, fann vielleicht rubrend und belehrend fein; aber endlich muß doch der Borhang fallen. Denn auf die Lange wird es jum Poffenspiel; und wenn die Afteure es gleich nicht mude werden, weil fie Narren find, fo wird es doch der Zuschauer, der an 25 einem ober bem andern Act genug hat, wenn er baraus mit Grunde abnehmen fann, daß bas nie zu Ende fommende Stud ein emiges Ginerlei fei. Die am Ende folgende Strafe fann zwar, wenn es ein bloges Schaufpiel ift, die unangenehmen Empfindungen durch ben Ausgang wiederum aut machen. Aber Lafter ohne Rahl (wenn gleich mit bagwischen eintreten- 30 ben Tugenden) in der Birklichkeit fich über einander thurmen zu laffen, damit dereinst recht viel gestraft werden konne: ift wenigstens nach unseren Begriffen fogar der Moralitat eines weifen Belturhebers und Regierers zuwider.

Ich werde also annehmen durfen: daß, da das menschliche Geschlecht 25 beständig im Fortrücken in Ansehung der Cultur, als dem Naturzwecke desselben, ift, es auch im Fortschreiten zum Besseren in Ansehung des

moralifchen Zweds feines Dafeins begriffen fei, und daß diefes zwar bisweilen unterbrochen, aber nie abgebrochen fein werde. Diefe Boraussehung zu beweisen, habe ich nicht nothig; ber Gegner berfelben muß beweisen. Denn ich ftute mich auf meine angeborne Pflicht, in jedem 5 Gliede der Reihe der Zeugungen — worin ich (als Mensch überhaupt) bin, und bod nicht mit ber an mir erforderlichen moralifchen Befchaffenheit fo gut, als ich fein follte, mithin auch konnte - fo auf die Nachkom= menschaft zu wirken, daß sie immer beffer werde (wovon also auch die Möglichkeit angenommen werden muß), und daß fo diefe Bflicht von einem 10 Bliebe ber Zeugungen zum andern fich rechtmäßig vererben könne. Es mogen nun auch noch fo viel Zweifel gegen meine Soffnungen aus ber Geschichte gemacht werden, die, wenn fie beweisend waren, mich bewegen fonnten, von einer dem Anschein nach vergeblichen Arbeit abzulaffen; so tann ich boch, so lange biefes nur nicht gang gewiß gemacht werden 15 fann, die Pflicht (als das liquidum) gegen die Klugheitsregel aufs Unthunliche nicht hinzuarbeiten (als bas illiquidum, weil es bloße Sppothefe ift) nicht vertauschen; und so ungewiß ich immer sein und bleiben mag, ob fur bas menfchliche Gefchlecht bas Beffere au hoffen fei, fo tann Diefes doch nicht ber Marime, mithin auch nicht ber nothwendigen Boraus-20 fetung berfelben in praftifcher Absicht, daß es thunlich fei, Abbruch thun.

Diefe hoffnung befferer Beiten, ohne welche eine ernftliche Begierbe, etwas dem allgemeinen Wohl Ersprießliches zu thun, nie das menschliche Berg ermarmt hatte, hat auch jederzeit auf die Bearbeitung der Bohldenkenden Ginfluß gehabt; und ber gute Mendelsfohn mußte boch auch 25 barauf gerechnet haben, wenn er für Aufflärung und Wohlfahrt der Nation, Bu welcher er gehorte, so eifrig bemuht mar. Denn felbst und fur fich allein fie zu bemirken, wenn nicht Undere nach ihm auf derfelben Bahn weiter fort gingen, konnte er vernünftiger Beife nicht hoffen. Bei dem traurigen Anblid nicht sowohl der ilbel, die das menschliche Gefchlecht aus 30 Naturursachen bruden, als vielmehr berjenigen, welche die Menschen fich unter einander felbst anthun, erheitert sich doch das Gemuth durch die Ausficht, es fonne funftig beffer werden: und amar mit uneigennubigem Bohlwollen, wenn wir langft im Grabe fein und die Fruchte, die wir zum Theil felbst gefaet haben, nicht einernten werden. Empirische Beweisgrunde 35 wider das Gelingen biefer auf hoffnung genommenen Entschließungen richten hier nichts aus. Denn daß dasjenige, was bisher noch nicht gelungen ift, barum auch nie gelingen werde, berechtigt nicht einmal eine pragmatische oder technische Absicht (wie 3. B. die der Luftfahrten mit aërostatischen Bällen) aufzugeben; noch weniger aber eine moralische, welche, wenn ihre Bewirkung nur nicht demonstrativ-unmöglich ist, Pflicht wird. Überdem lassen wirklich in unsern Zeitalter in Vergleichung mit sallen vorigen ansehnlich moralisch zum selbst Besseren fortgerückt sei (kurdedauende Hemmungen kommungen sidnen nichts dagegen deweisen); und daß das Geschreit von der unaufhaltsam zunehmenden Berunartung desselben gerade daher kommt, daß, wenn es auf einer höheren Stuse der Moralität steht, es noch weiter vor sich sieht, und sein Urtheil über daß, was man sit, in Bergleichung mit dem, was man sein sollte, mithin unser Selbstadel immer desso har sehren Weltlaufs scho erstiegen haben.

Fragen wir nun: durch welche Mittel diefer immerwährende Fortichritt zum Befferen durfte erhalten und auch wohl beschleunigt werden, fo 15 fieht man bald, daß biefer ins unermeglich Beite gehende Erfolg nicht sowohl davon abhängen werde, was wir thun (3. B. von der Erziehung, die wir der jungeren Belt geben), und nach welcher Methode wir verfahren follen, um es zu bewirken; fondern von dem, mas die menschliche Ratur in und mit uns thun wird, um uns in ein Gleis zu nothigen, 20 in welches wir uns von felbst nicht leicht fügen murben. Denn von ihr, oder vielmehr (weil höchfte Beisheit zu Bollendung diefes Zwecks erfordert wird) von der Vorfehung allein konnen wir einen Erfolg erwarten, der aufs Bange und von da auf die Theile geht, da im Gegentheil die Menfchen mit ihren Entwürfen nur von den Theilen ausgehen, wohl gar nur bei 25 ihnen ftehen bleiben und aufs Bange als ein foldes, welches fur fie gu groß ift, zwar ihre Ideen, aber nicht ihren Ginfluß erftrecken konnen: vornehmlich ba fie, in ihren Entwürfen einander widerwärtig, fich aus eigenem freien Borfat fcwerlich dazu vereinigen murden.

So wie allseitige Gewaltthätigkeit und daraus entspringende Roth 30 endlich ein Bolt zur Entschließung bringen mußte, sich dem Zwange, den ihm die Vernunft selbst als Mittel vorschreibt, nämlich dem öffentlicher Gesehe, zu unterwersen und in eine staatsbürgerliche Verfassung zu treten: so muß auch die Roth aus den beständigen Kriegen, in welchen wiederum Staaten einander zu schmälern oder zu unterjochen suchen, sie zuletzt dahin bringen, selbst wider Willen entweder in eine weltbürgersliche Verfassung zu treten; oder, ist ein solcher Zustand eines allgemeinen

Friedens (wie es mit übergroßen Staaten wohl auch mehrmals gegangen ift) auf einer andern Seite der Freiheit noch gefährlicher, indem er den schreichtichsten Despotismus herbei führt, so muß sie diese Noth doch zu einem Zustande zwingen, der zwar kein weltbürgerliches gemeines Wesen unter einem Oberhaupt, aber doch ein rechtlicher Zustand der Föderation nach einem gemeinschaftlich verabredeten Völkerrecht ist.

Denn ba die fortruckende Cultur der Staaten mit dem zugleich wachsenden Sange, fich auf Roften der Undern durch Lift oder Gewalt gu vergrößern, die Kriege vervielfältigen und durch immer (bei bleibender 10 Löhnung) vermehrte, auf stehendem Fuß und in Disciplin erhaltene, mit stets gahlreicheren Rriegsinstrumenten versehene Beere immer höhere Roften verursachen muß; indeß die Breise aller Bedurfniffe fortdaurend machsen, ohne daß ein ihnen proportionirter fortschreitender Zumachs ber fie vorstellenden Metalle gehofft werden fann; fein Frieden auch fo lange 15 dauert, daß das Ersparnig mahrend demfelben dem Roftenaufwand für den nächsten Rrieg gleich tame, wowider die Erfindung der Staatsschulden zwar ein finnreiches, aber fich felbft zulett vernichtendes Sulfsmittel ift: jo muß, mas guter Bille hatte thun follen, aber nicht that, endlich bie Dhnmacht bemirken: daß ein jeder Staat in seinem Inneren fo organisirt 20 werde, daß nicht das Staatsoberhaupt, dem der Krieg (weil er ihn auf eines Andern, nämlich des Bolks, Roften führt) eigentlich nichts koftet, fondern das Bolf, dem er felbit toftet, die enticheidende Stimme habe, ob Rrieg sein solle ober nicht (wozu freilich die Realifirung jener Idee des ursprünglichen Vertrags nothwendig vorausgesett werden muß). Denn 25 diefes mird es wohl bleiben laffen, aus bloker Bergrößerungsbegierde, ober um vermeinter, bloß wortlicher Beleidigungen willen fich in Gefahr versönlicher Dürftigkeit, die das Oberhaupt nicht trifft, zu verseben. Und fo wird auch die Nachkommenschaft (auf die keine von ihr unverschuldete Lasten gemälzt merden), ohne daß eben Liebe zu derselben, sondern nur 30 Selbstliebe jedes Zeitalters die Urfache davon fein darf, immer gum Bef= feren felbst im moralischen Ginn fortschreiten konnen: indem jedes gemeine Befen, unvermögend einem anderen gewaltthätig zu ichaben, fich allein am Recht halten muß und, daß andere eben fo geformte ihm barin gu Gulfe tommen werden, mit Grunde hoffen fann.

Dieses ift indeg nur Meinung und bloß hppothese: ungewiß wie alle Urtheile, welche zu einer beabsichtigten Wirkung, die nicht ganzlich in unfrer Gewalt steht, die ihr einzig angemessene Naturursache angeben

wollen; und felbst als eine folche enthalt fie in einem ichon bestehenden Staat nicht ein Princip fur den Unterthan fie zu erzwingen (wie porber gezeigt worden), sondern nur fur zwangsfreie Oberhaupter. Db es zwar in ber Natur bes Meniden nach ber gewöhnlichen Ordnung eben nicht liegt, von seiner Gewalt willfürlich nachzulassen, gleichwohl es aber in 5 dringenden Umftanden doch nicht unmöglich ift: fo fann man es für einen den moralischen Bunichen und hoffnungen der Menschen (beim Bewußt= fein ihres Unvermogens) nicht unangemeffenen Ausdruck halten, die bazu erforderlichen Umftande von ber Borfehung zu erwarten: welche bem 3mede ber Menschheit im Gangen ihrer Sattung zu Erreichung ihrer 10 endlichen Bestimmung durch freien Gebrauch ihrer Rrafte, fo weit fie reichen, einen Ausgang verschaffen werbe, welchem die 3mede ber Menichen, abgesondert betrachtet, gerade entgegen mirten. Denn eben die Entgegenwirfung ber Reigungen, aus welchen bas Bofe entspringt, unter einander verschafft der Vernunft ein freies Spiel, fie insgesammt zu unter= 15 jochen und ftatt des Bofen, mas fich felbft gerftort, das Gute, welches, wenn es einmal da ift, fich fernerhin von felbst erhalt, berrichend zu machen.

\* \*

Die menschliche Ratur erscheint nirgend weniger liebenswurdig, als im Berhaltniffe ganger Bolfer gegen einander. Rein Staat ift gegen ben 20 andern wegen feiner Selbstftandigfeit ober feines Eigenthums einen Augenblick gesichert. Der Wille einander zu unterjochen oder an dem Seinen zu ichmalern ift jederzeit ba; und die Ruftung zur Bertheidigung, die den Frieden oft noch drückender und für die innere Bohlfahrt gerftorender macht, als felbst den Rrieg, darf nie nachlaffen. Run'ift hierwider 25 fein anderes Mittel, als ein auf öffentliche mit Macht begleitete Gefete, benen fich jeder Staat unterwerfen mußte, gegrundetes Bolferrecht (nach ber Analogie eines burgerlichen ober Staatsrechts einzelner Menfchen) moglich; - benn ein daurender allgemeiner Friede durch die fo genannte Balance ber Machte in Europa ift, wie Swifts Saus, welches von 30 einem Baumeifter fo volltommen nach allen Gefeten bes Gleichgewichts erbauet mar, daß, als sich ein Sperling drauf fette, es sofort einfiel, ein bloges hirngespinft. - Aber folden 3mangsgeseben, mird fagen, werden fich Staaten doch nie unterwerfen; und der Borichlag ju einem allgemeinen Bölferstaat, unter deffen Gewalt fich alle einzelne 35

Staaten freiwillig bequemen sollen, um seinen Gesetzen zu gehorchen, mag in der Theorie eines Abbé von St. Pierre, oder eines Rousseau noch so artig klingen, so gilt er doch nicht für die Praxis: wie er denn auch von großen Staatsmännern, mehr aber noch von Staatsoberhäuptern als eine pedantische kindische aus der Schule hervorgetretene Jdee jederzeit ist verlacht worden.

Ich meinerseits vertraue dagegen doch auf die Theorie, die von dem Rechtsprincip ausgeht, wie das Verhältniß unter Menschen und Staaten sein soll, und die den Erdengöttern die Maxime anpreiset, in ihren Streitigkeiten jederzeit so zu versahren, daß ein solcher allgemeiner Bölkerstaat dadurch eingeleitet werde, und ihn also als möglich (in praxi), und daß er sein kann, anzunehmen; — zugleich aber auch (in subsidium) auf die Natur der Dinge, welche dahin zwingt, wohin man nicht gerne will (sata volentem ducunt, nolentem trahunt). Bei dieser letzteren wird von auch die menschliche Natur mit in Anschlag gebracht: welche, da in ihr immer noch Achtung für Recht und Pflicht lebendig ist, ich nicht für so versunken im Bösen halten kann oder will, daß nicht die moralisch epraktische Vernunft nach vielen mißlungenen Versuchen endlich über dasselbe siegen und sie auch als liebenswürdig darstellen sollte. So bleibt es also auch in kosmopolitischer Kücksicht bei der Behauptung: Was aus Verzuuftaründen für die Theorie ailt, das ailt auch für die Vraris.



Stwas

über ben

Linfluß des Mondes

auf die Witterung.



herr Hofrath Lichtenberg in Göttingen sagt in seiner aufgeweckten und gedankenreichen Manier irgendwo in seinen Schriften: "Der Mond sollte zwar nicht auf die Witterung Einsluß haben; er hat aber doch darauf Einfluß."

A. Der Sag: "Er sollte ihn nicht haben." Denn wir kennen nur zwei Bermögen, wodurch er in so großer Entfernung auf unfre Erbe Einfluß haben kann: sein Licht"), welches er als ein von der Sonne erleuch-

Nach anderweitigen bewundernswürdigen Entdedungen eben beffelben, die Structur ber Mondflache betreffend, icheint die uns zugekehrte Salfte des Mondes ein einer ausgebrannten vulkanischen Schlacke ahnlicher und unbewohnbarer Körper

<sup>\*)</sup> Bei Gelegenheit ber hier anzumerkenben Schmache bes Monblichts in Bergleichung fogar nur mit bem eigenen ftrahlenden Licht eines Firfterns, ben 10 ber Mond zu verbeden in Bereitschaft fteht, fei es mir erlaubt, ju einer Beobachtung des um die genauere Renntnig ber Geftalt ber Beltforper fo verdienten orn. D. A. Schröter in Lilienthal (Aftronom, Abhandl. 1793, G. 193) eine muthmagliche Erklärung binguguthun. "Albebaran (beißt es) verschwand nicht fofort burch Borrudung bes Mondes: und (indem fr. S. beides, Mondrand und Albe-15 baran, mit erwunschter Scharfe sah) war er reichlich 2 bis 3 Secunden lang por bem Mondrande auf der Scheibe fichtbar: ba er bann, ohne bag man einige Lichtabnahme noch einen veranderten Durchmeffer an ihm bemerkte, fo ploglich verschwand, daß über dem Berschwinden felbst bei weitem feine gange, fondern etwa nur eine halbe Secunde Beit, wenigstens gewiß nicht viel barüber verftrich." 20 Diese Ericheinung ift meiner Meinung nach nicht einer optischen Tauschung, sonbern ber Beit gugufchreiben, die bas Licht bedarf, um bon bem Stern in ber Beite bes Mondes bis zur Erde zu fommen, welche etwa 11 Secunden beträgt, innerhalb welcher ber Albebaran ichon burch ben Mond verbedt mar. Db nun über bem Befinnen, bag ber Stern ichon innerhalb ber Mondeflache (nicht blog in 25 Berührung mit ihr) gesehen werbe, imgleichen über ber Wahrnehmung und bem Bewuftfein, baf er nun verschwunden fei, nicht die übrigen & einer Secunde (bie eigentlich nicht gur Beobachtung gehören) vergangen fein mogen, die mabre alfo und bie vermeinte, obgwar unvermeibliche, Schein-Beobachtung gufammen nicht etwa bie 2 Secumben (als fo viel Gr. G. allenfalls einraumt) austragen: muß 30 bem eigenen Urtheil biefes icharfichtigen und geubten Beobachters überlaffen werben.

teter Rorper reflectirt, und feine Ungiehungsfraft, die als Urfache ber Schwere ihm mit aller Materie gemein ift. Bon beiden konnen mir fomobl die Gesetze als auch durch ihre Wirkungen die Grade ihrer Wirksamkeit hinreichend angeben, um die Berandrungen, die fie gur Folge haben, aus jenen als Urfachen zu erklaren; neue verborgene Rrafte aber zum Behuf 5 gewiffer Erscheinungen auszudenken, die mit den icon bekannten nicht in genugsam durch Erfahrung beglaubigter Verbindung stehen, ift ein Bagftud, bas eine gefunde Raturmiffenschaft nicht leichtlich einraumt. Go wird fie g. B. fich ber angeblichen Beobachtung, daß in ben Mondichein gelegte Fische eher, als die im Schatten deffelben liegenden faulen, sehr 10 weigern: da jenes Licht, felbst durch die größten Brennglafer oder Brenn= fpiegel zusammengebrängt, doch auf das allerempfindlichste Thermometer nicht die mindefte merkliche Wirkung thut; - fur die Beobachtung aber des durch den Mondeseinfluß fehr beschleunigten Todes der Fiebertranten in Bengalen zur Zeit einer Sonnenfinsterniß doch einige Achtung haben: 15 weil die Angiehung des Mondes (die fich zu diefer Reit mit der der Sonne vereinigt) ihr Vermögen, auf die Rorper der Erde fehr merklich zu wirken, durch andere Erfahrungen unzweideutig darthut.

au sein. Benn man aber annimmt, daß die Eruptionen ber elastischen Materien aus bem Innern beffelben, fo lange er noch im Zuftanbe ber Aluffigfeit mar, fich 20 mehr nach ber ber Erbe augekehrten, als von ihr abgekehrten Seite gewandt haben (welches, da der Unterschied der Anziehungen der ersteren von der des Mittelpuntts bes Mondes größer ift, als ber amijchen ber Angiehung bes Mittelpuntts und ber abgekehrten Seite, und elaftische in einem Fluffigen auffteigende Materien besto mehr sich ausbehnen, je weniger sie gebruckt werben, beim Erstarren biefes 25 Beltforpers auch größere Sohlungen im Inwendigen beffelben auf ber erfteren als der letteren Salfte hat zurud laffen muffen): so wird man fich gar wohl benten fonnen, daß ber Mittelpunft ber Schwere mit bem ber Große biefes Rorpers nicht gufammentreffen, fondern gu ber abgefehrten Seite bin liegen werbe, welches dann gur Folge haben murbe, bag Baffer und Luft, die fich etwa auf biefem Erdtra- 30 banten befinden möchten, die erstere Seite verlaffen und, indem fie auf die zweite abfloffen, diefe baburch allein bewohnbar gemacht hatten. - Db übrigens die Eigenschaft beffelben, fich in berfelben Beit um feine Are gu breben, in welcher er seinen Kreislauf macht, aus ber nämlichen Ursache (nämlich bem Unterschied ber Angiehung beiber Salften bei einem Monde, ber um feinen Planeten lauft, 35 wegen seiner viel größeren Nabeit jum letteren, als ber bes Planeten jur Conne) allen Monden als eigen angenommen werben burfe: muß benen, die in ber Attractionstheorie bewanderter find, zu enticheiden überlaffen werden.

Wenn es also barauf ankommt a priori zu entscheiben: ob der Mond auf Witterungen Einsluß habe ober nicht, so kann von dem Licht, welches er auf die Erde wirft, nicht die Rede sein; und es bleibt solglich nur seine Anziehungskraft (nach allgemeinen Gravitationsgesehen) übrig, woraus biese Wirkung auf die Atmosphäre erklärlich sein müßte. Nun kann seine unmittelbare Wirkung durch diese Kraft nur in der Vermehrung oder Verminderung der Schwere der Luft bestehen; diese aber, wenn sie merklich sein soll, muß sich am Barometer beobachten lassen. Also würde obiger Ausspruch (A) so lauten: Die mit den Mondsstellungen regelmäßig zusammenstimmenden Veränderungen des Barometerstandes lassen sich nicht aus der Attraction dieses Erdtrabanten begreislich machen. Denn

1) läßt sich a priori darthun: daß die Mondesanziehung, sofern daburch die Schwere unser Luft vermehrt oder vermindert werden mag, viel zu klein sei, als daß diese Beränderung am Barometer bemerkt werden is könnte (Lulof's Einleitung zur mathem. und physik. Kenntniß der Erdkugel, § 312): man mag sich nun die Luft bloß als flüssiges (nicht elastisches) Besen denken, wo ihre Oberstäche bei der durch des Mondes Unziehung veränderten Richtung der Schwere derselben völlig Basserpaß halten würde; oder zugleich, wie sie es wirklich ist, als elastische Flüssige keit, wo noch die Frage ist, ob ihre gleichdichte Schickten in verschiedenen Höhen auch da noch im Gleichgewicht bleiben würden, welches letztere zu ersörteren aber hier nicht der Ort ist.

2) beweiset die Erfahrung diese Unzulänglichkeit der Mondesanziehung zur merklichen Beränderung der Lustschwere. Denn sie müßte sich wie die Ebbe und Fluth in 24 Stunden zweimal am Barometer zeigen; wovon aber nicht die mindeste Spur wahrgenommen wird\*).

<sup>\*)</sup> Man muß sich mur richtige Begrisse von der Wirkung der Anziehungen des Nondes und der Sonne machen, sosen sie unmittelbaren Einstuß auf den Barometerstand haben mögen. Wenn das Meer (und so auch die Atmos sphäre) such et auch die Säulen dieses Flüssissen höher werden: so stellen sich Manche vor, das Gewicht derselben sie vor die Forud der Lit aufs Barometer) müsse nach der Theorie größer (mithin der Barometerstand höher) werden; aber es ist gerade umgesehrt. Die Säulen steigen nur darum, weil sie durch die äußere Anziehung leichter werden; da sie nun im ossenm, weil sie durch die genug bekommen die ganze höhe zu erreichen, die sie bermöge jener Anziehungen annehmen würden, wenn Mond und Sonne in der Stellung ihres größten vereinigten Einstusses, wenn Wond und Sonne in der Stellung ihres größten vereinigten Einstusses sied sied und so auch der Druck der Luft aufs Barometer) kleiner, mithin auch der

B. Der Gegenfat: "Der Mond hat gleichwohl einen (theils am Barometer bemerklichen, theils fonft fichtbaren) Ginfluß auf die Witterung."-Die Bitterung (temperies aëris) enthält zwei Stude: Bind und Better. Das lettere ift entweder bloß sichtbar: als heller, theils reiner theils mit Wolken bestreueter theils bezogener Simmel; oder auch fühlbar; kalt oder 5 warm, feucht ober troden, im Ginathmen erfrischend ober beklemmend. Denfelben Wind begleitet nicht immer, doch oft die nämliche Witterung; ob eine locale, die Luftmischung und mit ihr die Bitterung abandernde Ursache einen gemiffen Wind, oder dieser die Witterung herbeiführe, ift nicht immer auszumachen: und mit bemfelben Barometerstande, wenn er 10 auch mit der Mondestellung nach einer gemiffen Regel in Sarmonie mare, fann doch verschiedenes Better verbunden fein. - Indeft, wenn der Bindwechsel fich nach dem Mondwechsel sowohl für fich, als auch in Berbindung mit dem Wechsel der vier Sahrezeiten richtet, so hat der Mond doch (direct oder indirect) Ginfluß auf die Witterung: wenn fich gleich nach ihm 15 bas Wetter nicht bestimmen läßt, mithin die ausgefundenen Regeln mehr dem Seemann als dem Landmann brauchbar fein follten. - Es zeigen fich aber zu diefer Behauptung wenigftens vorläufig hinreichende Analogien, welche, wenn fie gleich nicht aftronomisch berechneten Ralendergesehen gleich kommen, doch als Regeln, um auf jene bei fünftigen mete- 20 orologischen Beobachtungen Rudficht zu nehmen, Aufmerksamkeit verdienen. Nämlich:

1) Bur Zeit des neuen Lichts bemerkt man fast allemal wenigstens Bestrebungen der Atmosphäre, die Richtung des Windes zuverändern,
die dahin ausschlagen, daß er entweder nach einigem hin- und her25

Barometerstand niedriger, zur Ebbezeit aber höher sein. — Sosern stimmen also bie Regeln bes Toaldo gar wohl mit der Theorie zusammen: daß nämlich das Barometer in den Syzygien im Fallen, in den Quadraturen aber im Seteigen sei: wenn die letztere es nur begreislich machen könnte, wie die Anziehungen jener hinnelskörper überhaupt auf den Barometerstand merklichen Einsluß haben können.

Was aber ben außerorbentlich hohen Stand der See in Meerengen und langen Busen, vornehmlich zur Zeit der Springsluth betrifft, so kommt dieser bei unser Aufgabe gar nicht in Anschlag: weil er nicht unmittelbar und hydrostatisch von der Anziehung, sondern nur mittelbar durch eine von sener Beränderung herrührende Strombewegung, also hydraulisch, bewirft wird; und so mag 35 es auch wohl mit den Winden beschaffen sein, wenn sie, durch zene Anziehung in Bewegung gesett, durch Borgebirge, Seestraßen und ihnen allein offen bleibende Engen in einem Inselmeer zu streichen genötsigt werden.

wanken sich wieder in seine alte Stelle begiebt, ober (wenn er vornehmlich den Compaß in der Richtung der täglichen Sonnenbewegung ganz oder zum Theil durchgelaufen hat) eine Stelle einnimmt,
in welcher er den Monat hindurch herrschend bleibt.

2) Bierteljährig, zur Zeit der Solstitien und Aquinoctien und des auf sie zunächst folgenden Neulichts, wird diese Bestrebung noch beutlicher wahrgenommen; und welcher Wind nach demselben die ersten zwei bis drei Wochen die Oberhand hat, der pflegt auch das ganze Quartal hindurch der herrschende zu sein.

Auf diese Regeln icheinen auch die Bettervorhersagungen im Ra-10 lender feit einiger Beit Ruchicht genommen zu haben. Denn wie der gemeine Mann selbst bemerkt haben will, fie treffen jett doch beffer ein, wie por biefem: vermuthlich weil die Berfaffer beffelben jest auch den Toaldo hierbei zu Rathe gieben mogen. Go mar es am Ende doch mohl gut, daß 15 der Anschlag, Ralender ohne Aberglanben (eben fo wenig wie der raiche Entichluß eines Williams, öffentlichen Religionsvortrag ohne Bibel) in Bang zu bringen, feinen Erfolg hatte. Denn nun wird ber Berfaffer jenes Bolfsbuchs, um ber Leichtglaubigfeit bes Bolfs nicht bis gu beffen ganglichem Unglauben und daraus folgendem Berluft feines gum 20 haufigen Absatz nothigen Credits zu migbrauchen, genöthigt, ben bisher aufgefundenen obgleich noch nicht völlig geficherten Regeln der Bitterungen nachzugeben, ihnen allmählich mehr Bestimmung zu verschaffen und fie ber Bewißheit einer Erfahrung wenigstens naher gu bringen: fo daß das vorher aus Aberglauben blindlings Angenommene endlich wohl in einen 25 nicht bloß vernünftigen, fondern felbst über die Grunde vernunfteln= ben Glauben übergeben tann. - Daher mag den Zeichen: Gut pflan= gen, But Bauholz fallen, ihr Plat im Ralender noch immer bleiben, weil, ob dem Monde, wie auf das Reich der organifirten Natur überhaupt, fo insbesondere aufs Pflangenreich nicht wirklich ein merklicher Ginfluß 30 zuftehe, fo ausgemacht noch nicht ift, und philosophische Garten= und Forftkundige dadurch aufgefordert werden, auch diefem Bedurfnig bes Bublicums wo möglich Genuge ju thun. Mur die Beichen, die ben gemeinen Mann gur Pfuscherei an feiner Gesundheit verleiten konnen, mußten ohne Berichonen meggelaffen werden.

Sier ift nun zwischen ber Theorie, die dem Monde ein Bermögen abspricht, und der Erfahrung, die es ihm guspricht, ein Wiberstreit.

### Ausgleichung diefes Widerstreits.

Die Anziehung des Mondes, also die einzige bewegende Rraft deffelben, wodurch er auf die Atmosphäre und allenfalls auch auf Witterungen Einfluß haben fann, wirft birect auf die Luft nach ftatifchen Gefeten, b. i. fofern diefe eine magbare Fluffigfeit ift. Aber hiedurch ift ber Mond viel zu unvermögend, eine merkliche Beranderung am Barometerstande und, fofern die Bitterung von der Urfache beffelben unmittelbar abhangt, auch an diefer zu bewirken; mithin follte (nach A) er fofern keinen Ginfluß auf Bitterung haben. - Benn man aber eine weit über die Sohe der magbaren Luft fich erstreckende (eben dadurch auch der Ber- 10 anderung burch ftartere Mondesanziehung beffer ausgesette), die Atmofphare bededende imponderable Materie (ober Materien) annimmt, die, durch des Mondes Anziehung bewegt und dadurch mit der untern Luft zu verschiednen Beiten vermischt ober von ihr getrennt, burch Affinitat mit der lettern (also nicht durch ihr Gewicht) die Glafticität derfelben theils 15 au verstärken, theils au schwächen und so mittelbar (nämlich im ersteren Fall durch den bewirften Abfluß der gehobenen Luftfaulen, im zweiten durch den Rufluß der Luft zu den erniedrigten) ihr Gewicht zu verandern vermaa\*); so wird man es moalich finden, daß der Mond indirect auf

<sup>\*)</sup> Dieje Erklärung geht zwar eigentlich nur auf die Correspondenz der Witte- 20 rung mit dem Barometerftande (alfo auf A); und es bleibt noch übrig, die ber Binbe mit ben Mondsafpecten und ben Jahreszeiten (nach B) bei allerlei Betterund Barometerstande aus bemfelben Brincip au erklaren (wobei immer wohl au merten ift, daß schlechterbings nur vom Ginflug des Mondes und allenfalls auch dem viel kleineren der Sonne, aber nur durch ihre Anziehung, nicht durch die 25 Barme bie Rede fei). Da ift nun befremblich, bag ber Mond in ben genannten aftronomischen Buntten über verschiedene, boch in einerlei Breite belegene ganber Bind und Better auf verschiedne Art ftellt und vorherbestimmt. Beil aber verschiebene Tage, ja Bochen gu Feftstellung und Beftimmung bes herrschenden Bindes erforbert werben, in welcher Beit bie Wirfungen ber Mondesangiehung auf bas 30 Gewicht ber Luft, mithin aufs Barometer einander aufheben mußten und alfo feine bestimmte Richtung beffelben hervorbringen konnen: fo fann ich mir jene Erscheinung nicht anders auf einige Urt begreiflich machen, als daß ich mir viele außer und neben einander, ober auch innerhalb einander (fich einschließende) freis. ober wirbelformige, burch bes Monbes Ungiehung bewirfte, ben Bafferhofen analogische 35 Bewegungen jener über die Atmosphäre hinausreichenden imponderablen Materie bente: welche nach Berichiebenheit bes Bobens (ber Gebirge, ber Gemaffer, felbit ber Begetation auf bemfelben) und beffen chemischer Gegenwirkung ben Ginfluß berfelben

Beränderung der Witterung (nach B), aber eigentlich nach chemischen Gesehen Einfluß haben könne. — Zwischen dem Satz aber: der Mond hat direct keinen Einfluß auf die Witterung, und dem Gegensatz er hat indirect einen Einfluß auf dieselbe, — ist kein Widerspruch.

Diese imponderable Materie wird vielleicht auch als incoercibel (unsperrbar) angenommen werden muffen, das ift als eine folde, die von andern Materien nicht anders als badurch, daß fie mit ihnen in chemischer Bermandtichaft fteht (bergleichen zwischen ber magnetischen und bem allei= nigen Gifen Statt findet), gefperrt werden fann, burch alle übrigen 10 aber frei hindurch wirft: wenn man die Gemeinschaft ber Luft ber höheren (jovialifchen), über die Region der Blige hinaus liegenden Regionen mit der unterirdifchen (vulfanifchen), tief unter den Gebirgen befindlichen, die fich in manchen Meteoren nicht undeutlich offenbart, in Erwägung gieht. Bielleicht gehört dahin auch die Luftbeschaffenheit, 15 welche einige Rrankheiten in gemiffen Landern zu gemiffer Beit epide= misch (eigentlich graffirend) macht, und die ihren Ginflug nicht bloß auf ein Bolf von Menschen, sondern auch ein Bolf von gewiffen Arten von Thieren ober Gemachsen beweiset, deren Lebensprincip gr. Dr. Schaffer in Regensburg in feiner icharffinnigen Schrift über die Senfibilitat 20 nicht in ihnen, sondern in einer fie durchdringenden, jener analogischen außeren Materie fest.

\* \*

Dieses "Etwas" ift also nur klein und wohl wenig mehr, als das Geständniß der Unwissenheit: welches aber, seitdem uns ein de Luc bewiesen hat, daß wir, was eine Bolke und wie sie möglich sei, (eine Sache, die vor 20 Jahren kinderleicht war) gar nicht einsehen, nicht mehr sonderlich auffallen und befremden kann. Geht es uns doch hiemit eben so, wie mit dem Katechism, den wir in unsrer Kindheit auf ein Haar inne hatten und zu verstehen glaubten, den wir aber, se älter und überlegender wir werden, desso weniger verstehen und deshalb noch einmal in die Schule gewiesen zu werden wohl verdienten: wenn wir nur Jemanden (außer uns selbst) auffinden könnten, der ihn besser verstände.

auf die Atmosphäre in demfelben Parallelzirkel verschieden machen können. Aber hier verläßt uns die Ersahrung zu sehr, um mit erträglicher Bahrscheinlichkeit auch nur zu meinen.

Wenn aber Hr. de Luc von seiner Bolke hofft, ihre fleißigere Beobachtung könne und noch dereinst wichtige Ausschlüsse in der Chemie versichaffen: so ist daran wohl nicht zu denken, sondern dieses ward vermuthlich den Antiphlogistikern nur so in den Weg geworfen. Denn die Fabrik derselben liegt wohl in einer Region, wohin wir nicht gelangen können, sum daselbst Experimente zu machen; und man kann vernünstigerweise viel eher erwarten, daß die Chemie für die Weteorologie, als daß diese für jene neue Ausschlüsse verschaffen werde.

Das

Ende aller Dinge.



Es ift ein vornehmlich in der frommen Sprache üblicher Ausdruck, einen sterbenden Menschen sprechen zu lassen: er gehe aus der Zeit in die Ewigkeit.

Diefer Ausdruck murbe in ber That nichts fagen, wenn hier unter 5 der Emigfeit eine ins Unendliche fortgehende Beit verstanden werden follte; benn ba fame ja der Menich nie aus der Beit heraus, fondern ginge nur immer aus einer in die andre fort. Alfo muß damit ein Ende aller Zeit bei ununterbrochener Fortdauer des Menschen, Diese Dauer aber (fein Dafein als Große betrachtet) boch auch als eine mit ber Beit n gang unvergleichbare Größe (duratio Noumenon) gemeint sein, von der wir uns freilich feinen (als bloß negativen) Begriff machen fonnen. Diefer Bedanke hat etwas Graufendes in fich: weil er gleichsam an ben Rand eines Abgrunds führt, aus welchem fur den, der darin verfinft, feine Biederkehr möglich ift ("Ihn aber halt am ernften Orte, Der nichts zu-15 "rude lagt, Die Ewigfeit mit ftarten Urmen feft." Saller); und boch auch etwas Anziehendes: benn man fann nicht aufhoren, fein gurudigeschrecktes Auge immer wiederum barauf zu wenden (nequeunt expleri corda tuendo. Virgil.). Er ift furchtbar-erhaben: jum Theil wegen seiner Dunkelheit, in der die Ginbildungsfraft machtiger als beim hellen 20 Licht zu wirken pflegt. Endlich muß er boch auch mit ber allgemeinen Menschenvernunft auf mundersame Beise verwebt fein: weil er unter allen vernünftelnden Bolfern, ju allen Beiten, auf eine ober andre Urt eingefleidet, angetroffen wird. - Indem wir nun den Abergang aus der Beit in die Emigfeit (biefe Idee mag, theoretisch, als Erkenntniß-Erweiterung, be-25 trachtet, objective Realitat haben oder nicht), fo wie ihn fich die Vernunft in moralifder Rudficht felbit macht, verfolgen, ftogen wir auf das Ende aller Dinge als Zeitwefen und als Wegenstände möglicher Erfahrung: welches Ende aber in der moralischen Ordnung ber Zwecke zugleich der Unfang einer Fortdauer eben diefer als überfinnlicher, folglich nicht unter 30 Zeitbedingungen ftehender Befen ift, die also und deren Buftand feiner andern als moralifder Bestimmung ihrer Beschaffenheit fabig sein wird.

Tage find gleichsam Rinder der Beit, weil der folgende Tag mit dem, mas er enthält, das Erzeugniß des vorigen ift. Wie nun das lette Rind feiner Eltern jungftes Rind genannt wird: fo hat unfre Sprache beliebt, den legten Tag (ben Beitpunft, der alle Beit beschließt) den jungften Tag zu nennen. Der jüngste Tag gehört also annoch zur Zeit; benn 5 es geschieht an ihm noch irgend Etwas (nicht zur Ewigkeit, wo nichts mehr geschieht, weil das Reitfortsetung sein wurde, Gehöriges): nämlich Ablegung ber Rechnung ber Menschen von ihrem Berhalten in ihrer gangen Lebenszeit. Er ift ein Gerichtstag; bas Beanadigungs- ober Berdammungs-Urtheil des Weltrichters ift alfo das eigentliche Ende aller Dinge 10 in der Beit und zugleich ber Anfang ber (feligen oder unfeligen) Ewigfeit, in welcher das Jedem zugefallne Loos fo bleibt, wie es in dem Augenblick des Ausspruchs (ber Senteng) ihm zu Theil ward. Alfo enthält der jungfte Tag auch bas jungfte Bericht zugleich in fich. - Benn nun zu den letten Dingen noch das Ende der Welt, fo wie fie in ihrer jekigen 15 Geftalt ericeint, nämlich das Abfallen der Sterne vom Simmel als einem Bewölbe, der Ginfturg diefes himmels felbst (oder das Entweichen defselben als eines eingewickelten Buchs), das Verbrennen beider, die Schöpfung eines neuen Simmels und einer neuen Erde jum Git ber Seligen und ber Solle gu bem ber Berdammten, gegahlt merben follten: 20 fo murbe jener Berichtstag freilich nicht ber jungfte Tag fein; fondern es murben noch verschiedne andre auf ihn folgen. Allein ba die Idee eines Endes aller Dinge ihren Urfprung nicht von dem Bernünfteln über ben physischen, sondern über den moralischen Lauf der Dinge in der Belt bernimmt und dadurch allein veranlakt wird; der lettere auch allein auf 35 das Überfinnliche (welches nur am Moralischen verständlich ift), dergleichen die Idee der Emigfeit ift, bezogen werden fann: fo muß die Borftellung jener letten Dinge, die nach dem jungften Tage tommen follen, nur als cine Verfinnlichung bes legtern fammt seinen moralischen, uns übrigens nicht theoretisch begreiflichen Folgen angesehen werden.

Es ift aber anzumerten, daß es von den altesten Zeiten her zwei die fünstige Ewigkeit betreffende Systeme gegeben hat: eines das der Unistarier berselben, welche allen Menschen (burch mehr oder weniger lange Bußungen gereinigt) die ewige Seligkeit, das andre das der Dualisten\*),

<sup>\*)</sup> Ein foldes Syftem war in ber altperfifden Religion (bes Boroafier) auf 95 ber Boransfegung zweier im ewigen Kampf mit einander begriffenen Urwefen,

welche einigen Auserwählten die Seligkeit, allen übrigen aber die ewige Verdammniß zusprechen. Denn ein System, wornach Alle verbammt zu sein bestimmt wären, konnte wohl nicht Plat sinden, weil sonst kein rechtsertigender Grund da wäre, warum sie überhaupt wären ers schaffen worden; die Vernichtung Aller aber eine versehlte Weisheit anzeigen würde, die, mit ihrem eignen Werf unzufrieden, kein ander Mittel weiß, den Mängeln desselben abzuhelsen, als es zu zerstören. — Den Dualisten steht indeß immer eben dieselbe Schwierigkeit, welche hinderte sinde eine ewige Verdamnung aller zu denken, im Wege: denn wozu, könnte man fragen, waren auch die Wenigen, warum auch nur ein Sinziger gesschaffen, wenn er nur dasein sollte, um ewig verworsen zu werden? welches doch ärger ist als gar nicht sein.

Bwar, soweit wir es einsehen, soweit wir uns selbst erforschen können, hat das dualistische System (aber nur unter einem höchstguten Urwesen) in praktischer Absicht für jeden Menschen, wie er sich selbst zu richten hat (obgleich nicht, wie er Andre zu richten besugt ist), einen überwiegenden Grund in sich: denn so viel er sich kennt, läßt ihm die Vernunst keine andre Aussicht in die Ewigkeit übrig, als die ihm aus seinem disher gessührten Lebenswandel sein eignes Sewissen am Ende des Lebens eröffnet.

20 Aber zum Dogma, mithin um einen an sich selbst (objectiv) gültigen, theoretischen Sah daraus zu machen, dazu ist es als bloßes Vernunsturtheil bei weitem nicht hinreichend. Denn welcher Mensch kennt sich selbst, wer kennt Andre so durch und durch, um zu entscheiden: ob, wenn er von den Ursachen seines vermeintlich wohlgeführten Lebenswandels alles, was man Verdienst des Glücks nennt, als sein angedornes gutartiges Temperament, die natürliche größere Stärke seiner obern Kräfte (des Verstandes und der Vernunft, um seine Triebe zu zähmen), überdem auch noch die

bem guten Princip, Ormuzd, und bem bösen, Ahriman, gegründet. — Sonderbar ist est daß die Sprache zweier weit von einander, noch weiter aber von dem jezigen Sig der dentschen Sprache entsernten Länder in der Benennung dieser beiden Urwesen deutsch ist. Ich erinnere mich dei Sonnerat gelesen zu haben, daß in Ava (dem Lande der Burachmanen) das gute Princip Godenan (wesches Wort in dem Namen Darius Codomannus auch zu liegen scheint) genannt werde; und da das Wort Ahriman mit dem arge Mann sehr gleich lautet, das jezige Versische auch eine Menge ursprünglich dentscher Wörter enthält: so mag est eine Ausgabe sür dutterthumssorscher sein, auch an dem Leitsaben der Sprachverwandtschaft dem Ursprünge der jezigen Religionsbegrisse macher Völker nachzungehn (Man f. Sonnerat's Keise, 4. Buch, 2. Kap., 2. B.).

Belegenheit, wo ihm der Zufall gludlicherweise viele Versuchungen erfparte, die einen Andern trafen; wenn er dies Alles von seinem wirklichen Charafter absonderte (wie er das denn, um diesen gehörig zu murdigen, nothwendig abrechnen muß, weil er es als Gludsgefchent feinem eignen Berdienst nicht zuschreiben fann); wer will dann entscheiden, sage ich, ob 5 vor dem allfehenden Auge eines Beltrichters ein Menfch feinem innern moralischen Werthe nach überall noch irgend einen Vorzug vor dem andern habe, und es fo vielleicht nicht ein ungereimter Gigendunkel fein burfte, bei diefer oberflächlichen Selbsterkenntniß zu feinem Bortheil über den moralischen Werth (und das verdiente Schickfal) feiner felbft fowohl als 10 Anderer irgend ein Urtheil zu fprechen? - Mithin icheint bas Spftem bes Unitariers sowohl als bes Dualiften, beibes als Dogma betrachtet, das speculative Bermogen der menschlichen Bernunft ganglich zu überfteigen und Alles uns babin zurudzuführen, jene Bernunftibeen ichlechter= bings nur auf die Bedingungen bes praftifchen Gebrauchs einzuschränken. 15 Denn wir feben doch nichts por uns, das une von unferm Schickfal in einer fünftigen Welt jest ichon belehren könnte, als das Urtheil unfers eignen Gemiffens, b. i. mas unfer gegenwärtiger moralischer Buftand, fo weit wir ihn fennen, une barüber vernünftigerweise urtheilen lagt: daß nam= lich, welche Principien unfers Lebensmandels wir bis an deffen Ende in 20 uns herrichend gefunden haben (fie feien die des Guten oder des Bofen), auch nach dem Tode fortfahren werden es zu fein; ohne daß wir eine Ab= anderung berfelben in jener Butunft anzunehmen den mindeften Grund haben. Mithin mußten wir uns auch ber jenem Berdienfte oder diefer Schuld angemessenen Rolgen unter ber herrschaft bes guten ober bes 25 bofen Brincips für die Emigfeit gewärtigen; in welcher Rückficht es folglich weise ift, so zu handeln, als ob ein andres Leben und ber moralische Buftand, mit dem wir das gegenwärtige endigen, sammt feinen Folgen beim Eintritt in daffelbe ungbanderlich fei. In praktischer Absicht wird also das anzunehmende Snftem das dualiftische sein muffen; ohne doch 30 ausmachen zu wollen, welches von beiden in theoretischer und bloß speculativer den Vorzug verdiene: zumal da das unitarifche zu fehr in gleichgultige Sicherheit einzuwiegen icheint.

Warum erwarten aber die Menschen überhaupt ein Ende der Welt? und, wenn dieses ihnen auch eingeraumt wird, warum eben ein Ende 35 mit Schrecken (für den größten Theil des menschlichen Geschlechts)?... Der Grund des erstern scheint darin zu liegen, weil die Bernunft ihnen sagt, daß die Dauer der Welt nur sofern einen Werth hat, als die vernünstigen Wesen in ihr dem Endzweck ihres Daseins gemäß sind, wenn dieser aber nicht erreicht werden sollte, die Schöpfung selbst ihnen zwecklos zu sein schauspiel, das gar keinen Ausgang hat und keine versümftige Absicht zu erkennen giebt. Das letztere gründet sich auf der Weinung von der verderbten Beschaffenheit des menschlichen Weschlechts\*), die dis zur Hossungslosigkeit groß sei; welchem ein Ende und zwar ein schreckliches Ende zu machen, die einzige der höchsten Weisheit und Berechtigkeit (dem größten Theil der Menschen nach) anständige Waßregel sei. — Daher sind auch die Vorzeichen des jüngsten Tages (denn wo läßt es eine durch große Erwartungen erregte Einbildungskraft wohl an Zeichen und Wundern sehsen?) alle von der schrecklichen Art. Einige sehen sie in der überhandnehmenden Ungerechtigkeit, Unterdrückung der Armen durch übermüthige Schwelgerei der Reichen und dem allgemeinen

<sup>\*)</sup> Bu allen Zeiten haben fich bunkende Weife (ober Philosophen), ohne die 15 Anlage jum Guten in ber menichlichen Natur einiger Aufmerksamkeit zu wurdigen, fich in widrigen, jum Theil efelhaften Gleichniffen erfchopft, um unfere Erdenwelt, ben Aufenthalt für Menichen, recht verächtlich vorzustellen: 1) Als ein Birthshaus (Raravanferai), wie jener Derwifch fie anfieht: wo jeder auf feiner lebens-20 reife Einkehrende gefaßt fein muß, von einem folgenden balb verbrängt zu werben. 2) Als ein Buchthaus, welcher Meinung die brahmanischen, tibetanischen und andre Beifen des Drients (auch fogar Plato) jugethan find: ein Ort ber Buchtigung und Reinigung gefallner, ans bem Simmel verftogner Beifter, jest menfchlicher ober Thier-Seelen. 3) Als ein Tollhaus: wo nicht allein Jeber für fich 25 feine eignen Absichten vernichtet, fondern Giner bem Andern alles erdenfliche Bergeleid zufügt und obenein bie Geschicklichkeit und Dacht bas thun gu konnen fur bie größte Ehre halt. Endlich 4) als ein Rloaf, wo aller Unrath aus andern Belten hingebannt worben. Der lettere Ginfall ift auf gewiffe Art originell und einem perfifchen Bigling zu verdanken, der bas Parabies, ben Aufenthalt bes erften 30 Menschenpaars, in ben himmel verfette, in welchem Garten Baume genng, mit berrlichen Früchten reichlich verfeben, angutreffen waren, beren überschuß nach ihrem Genuß fich durch unmerkliche Ausdnnftung verlor; einen einzigen Baum mitten im Garten ansgenommen, der zwar eine reizende, aber folche Frucht trug, die fich nicht ausschwigen ließ. Da unfre erften Eltern fich nun geluften ließen, ungeachtet 35 des Berbots bennoch bavon zu koften: fo war, bamit fie ben himmel nicht beschmutten, fein andrer Rath, als bag einer ber Engel ihnen bie Erbe in weiter Ferne zeigte mit ben Worten: "Das ift ber Abtritt fur bas gange Universum," fie fodann babinführte, um bas Benothigte zu verrichten, und barauf mit Sinterlaffung berfelben gum himmel gurudflog. Davon fei nun bas menfchliche Gefchlecht 40 auf Erben entfprungen.

Berlust von Tren und Glauben; oder in den an allen Erdenden sich entsändenden blutigen Kriegen u. s. w.: mit einem Worte, an dem moralischen Berfall und der schnellen Bunahme aller Laster sammt den sie begleitenden libeln, dergleichen, wie sie wähnen, die vorige Zeit nie sah. Andre dasgegen in ungewöhnlichen Naturveränderungen, an den Erdbeben, Stürmen und überschwemmungen, oder Kometen und Luftzeichen.

In der That fühlen nicht ohne Urfache die Menschen die Laft ihrer Erifteng, ob fie gleich felbft die Urfache derfelben find. Der Grund bavon scheint mir hierin zu liegen. — Natürlicherweise eilt in ben Fortschritten bes menschlichen Geschlechts die Gultur ber Talente, ber Geschicklichkeit 10 und des Geschmacks (mit ihrer Folge, der Uppigkeit) der Entwicklung der Moralitat vor; und diefer Buftand ift gerade der laftigfte und gefährlichfte für Sittlichkeit sowohl als physisches Bohl: weil die Bedürfniffe viel ftarter anwachsen, als die Mittel sie zu befriedigen. Aber die sittliche Anlage der Menscheit, die (wie Horazens poena pede claudo) ihr immer nach= 15 hinft, wird fie, die in ihrem eilfertigen Lauf fich felbst verfängt und oft ftolpert, (wie man unter einem weisen Beltregierer wohl hoffen darf) der= einst überholen; und so sollte man felbft nach den Erfahrungsbeweisen des Borgugs ber Sittlichkeit in unferm Zeitalter in Bergleichung mit allen vorigen wohl die Hoffnung nahren konnen, daß der jungfte Tag eber mit 20 einer Eliasfahrt, als mit einer ber Rotte Rorah ahnlichen Solleufahrt eintreten und das Ende aller Dinge auf Erden herbeiführen dürfte. Allein diefer heroische Glaube an die Tugend scheint doch subjectiv keinen so allgemein= fraftigen Ginfluß auf die Gemuther zur Befehrung gu haben, als ber an

\* \*

vorhergehend gedacht wird.

einen mit Schrecken begleiteten Auftritt, ber vor den letten Dingen als 25

Anmerkung Da wir es hier bloß mit Ibeen zu thun haben (ober damit spielen), die die Vernunst sich selbst schafft, wovon die Gegenstände (wenn sie deren haben) ganz über unsern Gesichtskreis hinausliegen, die indeß, obzwar für das speculative Erkenntniß überschwenglich, darum doch wicht in aller Beziehung für leer zu halten sind, sondern in praktischer Absicht uns von der gesehgebenden Vernunst selbst an die Hand gegeben werden, nicht etwa um über ihre Gegenstände, was sie an sich und ihrer Natur nach sind, nachzugrübeln, sondern wie wir sie zum Vehuf der mos

ralifden, auf den Endamed aller Dinge gerichteten Grundfake au benfen haben (wodurch fie, die fonft ganglich leer waren, objective praktische Realitat befommen): - fo haben wir ein freies Reld por uns, diefes Broduct unfrer eignen Bernunft, den allgemeinen Begriff von einem Ende 5 aller Dinge, nach dem Berhaltniß, das er zu unferm Erfenntnigvermögen hat, einzutheilen und die unter ihm ftebenden zu flaffificiren.

Diefem nach wird das Gange 1) in das naturliche\*) Ende aller Dinge nach der Ordnung moralischer Zwede göttlicher Beisheit, welches wir alfo (in praftischer Absicht) wohl verftehen konnen, 2) in das mp= 10 ftifche (übernatürliche) Ende berfelben in der Ordnung der mirtenden Urfachen, von welchen wir nichts verfteben, 3) in das widernatürliche (verkehrte) Ende aller Dinge, welches von uns felbft dadurch, daß wir den Endzwed migverfteben, berbeigeführt wird, eingetheilt und in brei Abtheilungen porgeftellt merden; wovon die erfte fo eben abgehandelt 15 worden, und nun die zwei noch übrigen folgen.

25

In der Apokalnpfe (X, 5, 6) "hebt ein Engel feine Sand auf gen Simmel und ichwort bei dem Lebendigen von Emigfeit zu Emigfeit, ber ben himmel erschaffen hat u. f. w .: daß hinfort feine Beit mehr fein foll."

Wenn man nicht annimmt, daß diefer Engel "mit feiner Stimme von fieben Donnern" (B. 3) habe Unfinn ichreien wollen, fo muß er damit gemeint haben, daß hinfort feine Beranderung fein foll; denn mare in der Welt noch Beranderung, fo mare auch die Reit da, weil jene nur in diefer Statt finden fann und ohne ihre Borausfetung gar nicht bentbar ift.

Sier wird nun ein Ende aller Dinge als Gegenstande ber Sinne porgeftellt, wovon wir uns gar teinen Begriff machen fonnen: weil wir uns felbft unvermeidlich in Biderfpruche verfangen, wenn wir einen einzigen Schritt aus der Sinnenwelt in die intelligible thun wollen; welches hier

<sup>\*)</sup> Natürlich (formaliter) heißt, was nach Gesetzen einer gewissen Ordnung, 30 welche es auch fei, mithin auch ber moralischen (also nicht immer blog ber phyfifchen) nothwendig folgt. Ihm ift das Nichtnatürliche, welches entweber bas Übernatürliche, ober bas Widernatürliche fein fann, entgegengefest. Das Nothwendige aus Naturur fachen murde auch als materialiter-naturlich (phyfifch-nothwendig) porgeftellt werben.

dadurch geschieht, daß der Augenblick, der das Ende der erstern ausmacht, auch der Ansang der andern sein soll, mithin diese mit jener in eine und dieselbe Zeitreihe gebracht wird, welches sich widerspricht.

Aber wir fagen auch, daß wir uns eine Dauer als unendlich (als Emigfeit) benten: nicht darum weil wir etwa von ihrer Große irgend einen 5 bestimmbaren Begriff haben - benn bas ift unmöglich, ba ihr bie Reit als Maß berfelben ganglich fehlt -; fondern jener Begriff ift, weil, wo es feine Reit giebt, auch fein Ende Statt hat, bloß ein negativer von der ewigen Dauer, wodurch wir in unserm Erkenntniß nicht um einen Tußbreit weiter kommen, sondern nur gesagt werden will, daß der Vernunft 10 in (praftifcher) Abficht auf den Endzweck auf dem Bege beständiger Beranderungen nie Bennge gethan werden fann: obzwar auch, wenn fie es mit dem Princip des Stillstandes und der Unveranderlichkeit des Ruftandes der Beltwesen versucht, fie sich eben so wenig in Ansehung ihres theoretischen Gebrauchs genug thun, sondern vielmehr in gangliche Gedanken- 15 losigfeit gerathen murde; da ihr dann nichts übrig bleibt, als sich eine ins Unendliche (in der Zeit) fortgehende Beranderung im beständigen Fortfchreiten zum Endzwed zu benten, bei welchem die Gefinnung (welche nicht wie jenes ein Phanomen, sondern etwas überfinnliches, mithin nicht in der Zeit veranderlich ift) bleibt und beharrlich dieselbe ift. Die Regel 20 des prattifchen Gebrauchs der Bernunft diefer Idee gemäß will also nichts weiter fagen als: wir muffen unfre Marime fo nehmen, als ob bei allen ins Unendliche gebenden Berandrungen vom Guten zum Beffern unfer moralischer Ruftand ber Gefinnung nach (ber homo Noumenon, "beffen Bandel im himmel ift") gar feinem Zeitwechfel unterworfen mare.

Daß aber einmal ein Zeitpunkt eintreten wird, da alle Berändrung (nnd mit ihr die Zeit selbst) aushört, ist eine die Einbildungskraft empözrende Vorstellung. Alsdann wird nämlich die ganze Natur starr und gleichzsam wersteinert: der letzte Gedanke, das letzte Gesühl bleiben alsdann in dem denkenden Subject stehend und ohne Bechsel immer dieselben. Für ein so Besen, welches sich seines Daseins und der Größe desselben (als Dauer) nur in der Zeit bewußt werden kann, muß ein solches Leben, wenn es anders Leben heißen mag, der Vernichtung gleich schenen: weil es, um sich in einen solchen Zustand hineinzudenken, doch überhaupt etwas denken muß, Denken aber ein Restectiren enthält, welches selbst nur in der Zeit gez sichehen kann. — Die Bewohner der andern Welt werden daher so vorgestellt, wie sie nach Verschiedenheit ihres Bohnorts (dem Himmel oder der

Holle entweder immer daffelbe Lied, ihr Hallelujah, oder ewig eben dies selben Jammertone anstimmen (XIX, 1—6.; XX, 15): wodurch der gandsliche Mangel alles Bechsels in ihrem Bustande angezeigt werden soll.

Sleichwohl ist diese Idee, so sehr sie auch unfre Fassungstraft übersteigt, doch mit der Vernunft in praktischer Beziehung nahe verwandt. Wenn wir den moralischsphysischen Zustand des Menschen hier im Leben auch auf dem besten Fuß annehmen, nämlich eines beständigen Fortschreitens und Annäherns zum höchsten (ihm zum Ziel ausgesteckten) Gut: so kann er doch (selbst im Bewußtsein der Unveränderlichkeit seiner Gestunung) mit der Aussicht in eine ewig dauernde Veränderung seines Zusstandes (des sittlichen sowohl als physischen) die Zustriedenheit nicht verbinden. Denn der Zustand, in welchem er setzt ist, bleibt immer doch ein übel vergleichungsweise gegen den bessern, in den zu treten er in Bereitschaft steht; und die Vorstellung eines unendlichen Fortschreitens zum Endzweck ist doch zugleich ein Prospect in eine unendliche Reihe von übeln, die, ob sie zwar von dem größern Guten überwogen werden, doch die Zustriedenheit nicht Statt sinden lassen, deer sich nur dadurch, daß der Endzweck endlich einmal erreicht wird, denken kann.

Darüber gerath nun der nachgrübelnde Menich in die Muftit (denn 20 die Bernunft, weil fie fich nicht leicht mit ihrem immanenten, d. i. praftijden, Bebrauch begnugt, fondern gern im Transscendenten etwas magt, hat auch ihre Geheimniffe), wo feine Bernunft fich felbst, und mas fie will, nicht verfteht, fondern lieber ichwarmt, als fich, wie es einem intellectuellen Bewohner einer Sinnenwelt geziemt, innerhalb ben Brangen diefer einge-25 ichrankt zu halten. Daher kommt das Ungehener von Suftem des Laofinn von dem hochften Gut, das im Richts befteben foll: b. i. im Bewußtsein, fich in den Abgrund der Gottheit durch das Busammenfliegen mit berfelben und alfo durch Bernichtung feiner Perfonlichkeit verfchlungen gu fühlen; von welchem Buftande die Borempfindung zu haben, finefifche 30 Philosophen fich in dunkeln Zimmern mit geschlossenen Augen anftrengen, diefes ihr Richts zu denken und zu empfinden. Daher ber Pantheism (ber Tibetaner und andrer öftlichen Bolfer) und ber aus ber metaphyfifchen Gublimirung beffelben in ber Folge erzeugte Spinogism: welche beide mit dem uralten Emanationsinftem aller Menschenseelen aus der 35 Sottheit (und ihrer endlichen Reforption in eben diefelbe) nahe verschwi= ftert find. Alles lediglich barum, bamit bie Menfchen fich endlich boch einer emigen Ruhe zu erfreuen haben möchten, welche benn ihr vermeintes

seliges Ende aller Dinge ausmacht; eigentlich ein Begriff, mit dem ihnen zugleich der Berstand ausgeht und alles Denken selbst ein Ende hat.

\* \*

Das Ende aller Dinge, die burch ber Menschen Sande geben, ift felbft bei ihren guten Zweden Thorheit: bas ift, Gebrauch folder Mittel zu ihren Zweden, die diesen gerade zuwider find. Beisheit, d. i. prat= 5 tifche Bernunft in der Angemeffenheit ihrer dem Endzweck aller Dinge, bem höchften Gut, völlig entsprechenden Magregeln, wohnt allein bei Gott; und ihrer Idee nur nicht fichtbarlich entgegen zu handeln, ift das, mas man etwa menschliche Beisheit nennen konnte. Diefe Sicherung aber wider Thorheit, die der Mensch nur durch Bersuche und öftre Beranderung 10 seiner Plane zu erlangen hoffen barf, ist mehr "ein Rleinod, welchem auch der beste Mensch nur nachjagen fann, ob er es etwa ergreifen mochte;" wovon er aber niemals fich die eigenliebige ilberredung darf anwandeln laffen, viel weniger barnach verfahren, als ob er es ergriffen habe. — Daher auch die von Beit ju Beit veranderten, oft miderfinnigen 15 Entwürfe zu ichidlichen Mitteln, um Religion in einem gangen Bolf lauter und zugleich fraftvoll zu machen; fo daß man wohl ausrufen fann: Arme Sterbliche, bei euch ift nichts beftandig, als die Unbeftan= diafeit!

Benn es indeß mit diesen Versuchen doch endlich einmal so weit ge= 20 diehen ist, daß das Gemeinwesen fähig und geneigt ist, nicht bloß den herzgebrachten stommen Lehren, sondern auch der durch sie erleuchteten praktischen Vernunft (wie es zu einer Religion auch schlechterdings nothwendig ist) Gehör zu geben; wenn die (auf menschliche Art) Weisen unter dem Volk nicht durch unter sich genommene Abreden (als ein Klerus), sondern 25 als Mithürger Entwürfe machen und darin größtentheils übereinkommen, welche auf unverdächtige Art beweisen, daß ihnen um Wahrheit zu thun sei; und das Volk wohl auch im Ganzen (wenn gleich noch nicht im kleinsten Detail) durch das allgemein gesühlte, nicht auf Antorität gegründete Bedürsniß der nothwendigen Andauung seiner moralischen Anlage daran 30 Anteresse nimmt: so schein nichts rathsamer zu sein, als Jene nur machen und ihren Gang fortsehen zu lassen, da sie einmal, was die Zdee betrifft, der sie nachgehn, auf gutem Wege sind; was aber den Erfolg aus den zum besten Endzweck gewählten Mitteln betrifft, da dieser, wie er nach

dem Laufe der Natur ausfallen durfte, immer ungewiß bleibt, ihn der Borfehung ju überlaffen. Denn, man mag fo ichwerglanbig fein, wie man will, fo muß man doch, wo es schlechterdings unmöglich ift, den Erfolg aus gewiffen nach aller menschlichen Beisheit (die, wenn fie ihren 5 Ramen verdienen foll, lediglich auf bas Moralische gehen muß) genom= menen Mitteln mit Gewißheit voraus ju febn, eine Concurreng gottlicher Beisheit zum Laufe der Natur auf praftifche Urt glauben, wenn man feinen Endzweck nicht lieber gar aufgeben will. - gwar wird man einwenden: Schon oft ift gefagt worden, ber gegenwärtige Plan ift ber befte; 10 bei ihm muß es von nun an auf immer bleiben, bas ift jest ein Buftand für die Ewigkeit. "Ber (nach diesem Begriffe) gut ift, ber ift immerhin gut, und wer (ihm zuwider) bose ift, ift immerhin bose" (Apotal. XXII, 11): gleich als ob die Emigkeit und mit ihr das Ende aller Dinge schon jest eingetreten fein fonne; - und gleichwohl find feitdem immer neue 15 Plane, unter welchen ber neueste oft nur die Wiederherstellung eines alten war, auf die Bahn gebracht worden, und es wird auch an mehr letten Entwürfen fernerhin nicht fehlen.

In mir so sehr meines Unvermögens, hierin einen neuen und glücklichen Versuch zu machen, bewußt, daß ich, wozu freilich keine große Ersindungskraft gehört, lieber rathen möchte: die Sachen so zu lassen, wie sie zuletzt standen und beinahe ein Menschenalter hindurch sich als erträglich gut in ihren Volgen bewiesen hatten. Da das aber wohl nicht die Meinung der Männer von entweder großem oder doch unternehmendem Geiste sein möchte: so sei es mir erlaubt, nicht sowohl, was sie zu thun, sondern wogegen zu verstoßen sie sich ja in Ucht zu nehmen hätten, weil sie sonst ihrer eignen Absicht (wenn sie auch die beste wäre) zuwider handeln würden, bescheidentlich anzumerken.

Das Christenthum hat außer der größten Achtung, welche die Heilige feit seiner Gesetze unwiderstehlich einflößt, noch etwas Liebenswürs diges in sich. (Ich meine hier nicht die Liebenswürdigkeit der Person, die es uns mit großen Ausopserungen erworden hat, sondern der Sache selbst: nämlich der sittlichen Versassung, die Er stiftete; denn jene läßt sich nur aus dieser solgern.) Die Achtung ist ohne Zweisel das Erste, weil ohne sie auch keine wahre Liede Statt findet; ob man gleich ohne Liede doch große Achtung gegen Jemand hegen kann. Aber wenn es nicht bloß auf Pslichtvorsiellung, sondern auch auf Pslichtbefolgung ankommt, wenn man nach dem subjectiven Grunde der Handlungen fragt, aus welchem,

wenn man ihn voraussetzen darf, am ersten zu erwarten ist, was der Wensch thun werde, nicht bloß nach dem objectiven, was er thun soll: so ist boch die Liebe, als freie Aufnahme des Willens eines Andern unter seine Maximen, ein unentbehrliches Ergänzungsstück der Unvollsommenheit der menschlichen Natur (zu dem, was die Vernunst durchs Gesetz vorschreibt, senöthigt werden zu müssen): denn was Einer nicht gern thut, das thut er so färglich, anch wohl mit sophistischen Aussschädten vom Gebot der Pflicht, daß auf diese als Triebseder ohne den Beitritt jener nicht sehr viel zu rechnen sein möchte.

Wenn man nun, um es recht gut zu machen, zum Christenthum noch 10 irgend eine Autorität (wäre es auch die göttliche) hinzuthut, die Absicht berselben mag auch noch so wohlmeinend und der Zweck auch wirklich noch so gut sein, so ist doch die Liebenswürdigkeit desselben verschwunden: denn es ist ein Widerspruch, Zemanden zu gebieten, daß er etwas nicht allein

15

thue, fondern es auch gern thun folle.

Das Christenthum hat zur Absicht: Liebe zu bem Geschäft der Beobachtung seiner Pflicht überhaupt zu befördern, und bringt sie auch hervor, weil der Stifter desselben nicht in der Qualität eines Befehlshabers, der seinen Gehorsam fordernden Willen, sondern in der eines Menschensfreundes redet, der seinen Mitmenschen ihren eignen wohlverstandnen Willen, d. i. wornach sie von selbst freiwillig handeln würden, wenn sie sich selbst gehörig prüften, aus Serz legt.

Es ift also die Liberale Denkungsart — gleichweit entfernt vom Sklavensinn und von Bandenlosigkeit —, wovon das Christenthum für seine Lehre Effect erwartet, durch die es die Herzen der Menschen für zisch zu gewinnen vermag, deren Berstand schon durch die Borstellung des Geseges ihrer Pstäch erleuchtet ist. Das Gesühl der Freiheit in der Bahl des Endzwecks ist das, was ihnen die Gesegebung liebenswürdig macht. — Obgleich also der Lehrer desselben auch Strafen ankündigt, so ist das doch nicht so zu verstehen, wenigstens ist es der eigentsümlichen Beschaffenz deit des Christenthums nicht angemessen es so zu erklären, als sollten diese die Triebsedern werden, seinen Geboten Folge zu leisten: denn sofern würde es aufhören liebenswürdig zu sein. Sondern man darf dies nur als liebreiche, aus dem Bohlwollen des Gesegebers entspringende Barnung, sich vor dem Schaden zu hüten, welcher unvermeidlich aus der Übertretung des Geses entspringen müßte (denn: lex est res surda et inexorabilis. Livius), auslegen: weil nicht das Christenthum als freiwillig angenommene

Lebensmarime, sondern das Geseth hier droht: welches, als unwandelbar in der Natur der Dinge liegende Ordnung, selbst nicht der Willfür des Schöpfers, die Folge derselben so oder anders zu entscheiden, überlaffen ist.

Benn das Chriftenthum Belohnungen verheißt (3. B. "Seid frohlich 5 und getroft, es wird Euch im Simmel alles wohl vergolten werden"): fo muß das nach der liberalen Denkungsart nicht fo ausgelegt werden, als ware es ein Angebot, um badurch ben Menschen jum guten Lebens= wandel gleichsam zu dingen: benn da wurde das Chriftenthum wiederum für fich felbst nicht liebensmurbig fein. Mur ein Anfinnen folder Sand-10 lungen, die aus uneigennützigen Beweggrunden entspringen, fann gegen den, welcher das Anfinnen thut, dem Menschen Achtung einflößen; ohne Achtung aber giebt es feine mahre Liebe. Alfo muß man jener Berheißung nicht den Sinn beilegen, als follten die Belohnungen für die Triebfedern der Sandlungen genommen werden. Die Liebe, wodurch eine liberale Denkart 15 an einen Wohlthater gefesselt wird, richtet fich nicht nach dem Guten, mas ber Bedürftige empfängt, fondern blog nach der Gutigfeit des Billens beffen, der geneigt ift es zu ertheilen: follte er auch etwa nicht dazu vermogend fein, oder durch andre Beweggrunde, welche die Rudficht auf das all= gemeine Weltbeste mit sich bringt, an der Ausführung gehindert werden.

Das ist die moralische Liebenswürdigkeit, welche das Christenthum bei sich führt, die durch manchen äußerlich ihm beigefügten Zwang bei dem öftern Wechsel der Meinungen immer noch durchgeschimmert und es gegen die Abneigung erhalten hat, die es sonst hätte tressen müssen, und welche (was merkwürdig ist) zur Zeit der größten Aufklärung, die je unter Wenschen war, sich immer in einem nur desto hellern Lichte zeigt.

Sollte es mit dem Christenthum einmal dahin kommen, daßes aufhörte liebenswürdig zu sein (welches sich wohl zutragen könnte, wenn es statt seines sanften Geistes mit gebieterischer Autorität bewassnet würde): so müßte, weil in moralischen Dingen keine Neutralität (noch weniger Coalition entgegensgester Principien) Statt sindet, eine Abneigung und Widersellichkeit gegen dasselbe die herrschende Denkart der Menschen werden; und der Antichrist, der ohnehin für den Borläuser des jüugsten Tages gehalten wird, würde sein (vermuthlich auf Furcht und Eigennutz gegründetes), obzwar kurzes Regiment ansangen: alsdann aber, weil das Christenthum allgemeine Weltreligion zu sein zwar bestimmt, aber es zu werden von dem Schickal nicht begünstigt sein würde, das (verkehrte) Ende aller Dinge in moras lischer Rücksicht eintreten.



# Bum ewigen Frieden.

Sin philosophischer Entwurf

Immanuel Kant.



## Bum ewigen Grieben.

Db diefe fatirifche überfcrift auf dem Schilde jenes hollandifchen Gaftwirths, worauf ein Rirchhof gemalt war, die Denfchen überhaupt, oder besonders die Staatsoberhanpter, die des Rrieges nie fatt werden 5 konnen, oder wohl gar nur die Philosophen gelte, die jenen fußen Traum traumen, mag dabin geftellt fein. Das bedingt fich aber ber Berfaffer des Gegenwärtigen aus, daß, da der praftische Politifer mit dem theoretischen auf dem Tuß fteht, mit großer Gelbstgefälligkeit auf ihn als einen Schulmeifen herabzusehen, der dem Staat, welcher von Erfahrungsgrund= 10 faben ausgehen muffe, mit feinen fachleeren Ideen feine Gefahr bringe, und den man immer feine eilf Regel auf einmal werfen laffen fann, ohne daß fich der weltkundige Staatsmann baran fehren barf, Diefer auch im Sall eines Streits mit jenem fofern confequent verfahren muffe, hinter feinen auf gut Glud gewagten und öffentlich geaußerten Meinungen nicht 15 Befahr für den Staat zu mittern; - burch welche Claufula falvatoria der Verfasser dieses sich dann hiemit in der besten Form wider alle bosliche Auslegung ausbrücklich verwahrt miffen will.

# Erfter Abichnitt,

welcher die Praliminarartifel zum ewigen Frieden unter Staaten enthält.

20 1. "Es soll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem fünftigen Kriege gemacht worden."

Denn alsdann wäre er ja ein bloßer Waffenstillstand, Aufschub der Feindseligkeiten, nicht Friede, der das Ende aller Hostilitäten bedeutet, und dem das Beiwort ewig anzuhäugen ein schon verdächtiger Pleonasm ist. Die vorhaudene, obgleich jeht vielleicht den Paciscirenden selbst noch nicht bekannte, Ursachen zum kunftigen Kriege sind durch den Friedensschluß insgesammt vernichtet, sie mögen auch aus archivorischen Docu-

menten mit noch so scharssichtiger Ausspähungsgeschicklichkeit ausgeklaubt sein. — Der Vorbehalt (reservatio mentalis) alter allererst künstig ansaubenkender Prätensionen, deren kein Theil für jett Erwähnung thun mag, weil beide zu sehr erschöpft sind, den Krieg sortzusehen, bei dem bösen Willen, die erste günstige Gelegenheit zu diesem Zweck zu benuhen, gehört zur Zesuitencasuistik und ist unter der Würde der Regenten, so wie die Willsährigkeit zu dergleichen Deductionen unter der Würde eines Ministers desselben, wenn man die Sache, wie sie an sich selbst ist, bezurtheilt. —

Wenn aber nach aufgeklärten Begriffen ber Staatsklugheit in be- 10 ftanbiger Vergrößerung der Macht, durch welche Mittel es auch sei, die wahre Ehre des Staats geseht wird, so fällt freilich jenes Urtheil als schulmäßig und pedantisch in die Augen.

2. "Es soll kein für sich bestehender Staat (klein oder groß, das gilt hier gleichviel) von einem andern Staate durch Erbung, Tausch, Kauf oder 15

Schenkung erworben merden tonnen."

Ein Staat ift namlich nicht (wie etwa ber Boden, auf bem er feinen Sit hat) eine Sabe (patrimonium). Er ift eine Gefellichaft von Menschen, über die Riemand anders, als er felbst zu gebieten und zu disponiren hat. 3hn aber, der felbft als Stamm feine eigene Burgel hatte, als Pfropf= 20 reis einem andern Staate einzuverleiben, heißt feine Erifteng als einer moralischen Berson aufheben und aus ber letteren eine Sache machen und widerspricht also der Idee des ursprünglichen Vertrags, ohne die fich fein Recht über ein Bolt denken läßt\*). In welche Gefahr das Borurtheil diefer Erwerbungsart Europa, denn die andern Welttheile haben nie davon ge= 25 wußt, in unfern bis auf die neuesten Zeiten gebracht habe, daß fich nam= lich auch Staaten einander heurathen konnten, ift jedermann befannt, theils als eine neue Art von Induftrie, fich auch ohne Aufwand von Kraften durch Familienbundniffe übermächtig zu machen, theils auch auf folche Art den Länderbesit zu erweitern. — Auch die Verdingung der Truppen 30 eines Staats an einen andern gegen einen nicht gemeinschaftlichen Feind ift dahin ju gahlen; benn die Unterthanen werden dabei als nach Belieben zu handhabende Sachen gebraucht und verbrancht.

<sup>\*)</sup> Ein Erbreich ist nicht ein Staat, ber von einem anbern Staate, sonbern bessen Recht zu regieren an eine anbere physische Person vererbt werben kann. 35 Der Staat erwirdt alsbann einen Regenten, nicht dieser als ein solcher (b. i. ber ichn ein anberes Reich besith) den Staat.

3. "Stehende Beere (miles perpetuus) follen mit ber Beit gang aufhoren." Denn fie bedrohen andere Staaten unaufhörlich mit Rrieg durch die Bereitschaft, immer bagu geruftet zu erscheinen; reigen biefe an, fich einander in Menge ber Berufteten, die feine Brengen fennt, ju übertreffen, 5 und indem durch die darauf verwandten Rosten der Friede endlich noch drückender wird als ein kurzer Rrieg, fo find fie felbst Urfache von Angriffs= friegen, um diefe Laft loszuwerden; wozu fommt, daß, zum Tödten ober getodtet zu werden in Gold genommen zu fein, einen Gebrauch von Menichen als blogen Maschinen und Werkzeugen in der Sand eines Andern 10 (bes Staats) zu enthalten icheint, der fich nicht wohl mit dem Rechte ber Menschheit in unferer eigenen Berfon vereinigen läßt. Sang anders ift es mit ber freiwilligen periodifch vorgenommenen ilbung ber Staatsburger in Waffen bewandt, fich und ihr Baterland badurch gegen Angriffe von außen zu fichern. - Mit ber Unhaufung eines Schabes wurde es eben fo 15 geben, daß er, von andern Staaten als Bedrohung mit Krieg angeseben, Bu guvorkommenden Angriffen nöthigte (weil unter den drei Mächten, ber Beeresmacht, ber Bundesmacht und ber Weldmacht, bie lettere wohl das zuverläffigfte Rriegsmertzeng fein durfte), wenn nicht die Schwierigfeit, die Große beffelben zu erforschen, dem entgegenftande.

20 4. "Es sollen feine Staatsschulben in Beziehung auf außere Staatshandel geniacht werden."

Bum Behuf der Landesökonomie (der Wegebefferung, neuer Unfiedelungen, Anschaffung ber Magazine für beforgliche Migmachejahre u. f. w.) außerhalb ober innerhalb bem Staate Gulfe gu fuchen, ift biefe Gulfsquelle 25 unverdächtig. Aber als entgegenwirkende Maschine der Machte gegen ein= ander ift ein Creditsuftem ins Unabsehliche anwachsender und doch immer für die gegenwärtige Forderung (weil fie doch nicht von allen Gläubigern auf einmal gefcheben wird) gesicherter Schulden - Die finnreiche Erfindung eines handeltreibenden Bolks in diefem Jahrhundert - eine gefährliche 30 Beldmacht, nämlich ein Schat jum Rriegführen, der die Schate aller anbern Staaten gufammengenommen übertrifft und nur durch den einmal bevorstehenden Ausfall ber Taxen (ber boch auch burch die Belebung des Verkehrs vermittelft der Rückwirkung auf Industrie und Erwerb noch lange hingehalten wird) erfcopft werden fann. Diefe Leichtigkeit Krieg 35 ju führen, mit der Reigung der Machthabenden bagu, welche ber menich= lichen Ratur eingeartet zu fein scheint, verbunden, ift alfo ein großes Sinderniß des emigen Friedens, welches zu verbieten um defto mehr ein Präliminarartifel beffelben sein mußte, weil ber endlich boch unvermeibliche Staatsbankerott manche andere Staaten unverschuldet in den Schaden mit verwickeln muß, welches eine öffentliche Läsion der letteren sein wurde. Mithin sind wenigstens andere Staaten berechtigt, sich gegen einen solchen und beffen Anmagungen zu verbünden.

5. "Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines andern

Staats gewaltthätig einmischen."

Denn was kann ihn dazu berechtigen? Etwa das Standal, was er den Unterthanen eines andern Staats giebt? Es kann dieser vielmehr durch das Beispiel der großen Übel, die sich ein Volk durch seine Geschlosigs 10 keit zugezogen hat, zur Warnung dienen; und überhaupt ist das böse Beispiel, was eine freie Person der andern giebt, (als scandalum acceptum) keine Läsion derselben. — Dahin würde zwar nicht zu ziehen sein, wenn ein Staat sich durch innere Veruneinigung in zwei Theile spaltete, deren zeher für sich einen besondern Staat vorstellt, der auf das Ganze Anspruch 15 macht; wo einem derselben Beistand zu leisten einem äußern Staat nicht für Sinmischung in die Verfassung des andern (denn es ist alsdann Anarzchie) angerechnet werden könnte. So lange aber dieser innere Streit noch nicht entschieden ist, würde diese Einmischung äußerer Mächte Verlehung der Rechte eines nur mit seiner innern Krankheit ringenden, von keinem andern abhängigen Volks, selbst also ein gegebenes Skandal sein und die Autonomie aller Staaten unsicher machen.

6. "Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem andern solche Feindseligs feiten erlauben, welche das wechselseitige Zutrauen im kunftigen Frieden unmöglich machen mussen als da sind Anstellung der Meus 25 chelmörder (percussores), Gistmischer (venesici), Brechung der Capitulation, Anstistung des Verraths (perduellio) in dem bekriegten Staat 2c."

Das sind ehrlose Stratagemen. Denn irgend ein Bertrauen auf die Deukungsart des Feindes muß mitten im Kriege noch übrig bleiben, weil 30 sonst auch kein Friede abgeschlossen werden könnte, und die Feindseligkeit in einen Ausrottungskrieg (bellum internecinum) ausschlagen würde; da der Krieg doch nur das traurige Nothmittel im Naturzustande ist (wo kein Gerichtshof vorhanden ist, der rechtskräftig urtheilen könnte), durch Gewalt sein Recht zu behanpten; wo keiner von beiden Theilen für einen 35 ungerechten Feind erklärt werden kann (weil das schon einen Nichterausspruch voraussetz), sondern der Ausschlag desselben (gleich als vor einem

fo genannten Gottesgerichte) entscheibet, auf wessen Seite das Recht ist; zwischen Staaten aber sich kein Bestrasungskrieg (bellum punitivum) denken läßt (weil zwischen ihnen kein Berkastniß eines Obern zu einem Untergebenen statt sindet). — Woraus denn folgt: daß ein Ausrottungstrieg, wo die Vertilgung beide Theile zugleich und mit dieser auch alles Rechts tressen kann, den ewigen Frieden nur auf dem großen Kirchhose der Menschengattung statt sinden lassen würde. Ein solcher Krieg also, mithin auch der Gebrauch der Mittel, die dahin sühren, muß schlechterdings unerlaubt sein. — Daß aber die genannte Mittel unvermeidlich dahin sühren, erhellt daraus: daß sene höllische Künste, da sie an sich selbst niederträchtig sind, wenn sie in Gebrauch gekommen, sich nicht lange innerhalb der Grenze des Krieges halten, wie etwa der Gebrauch der Spione (uti exploratoribus), wo nur die Ehrlosigkeit Anderer (die nun einmal nicht ausgerottet werden kann) benutzt wird, sondern auch in den Friedensts zustand übergehen und so die Absicht besselben ganzlich vernichten würden.

Obgleich die angeführte Gesetze objectiv, d. i. in der Intention der Machthabenden, lauter Berbotgefete (leges prohibitivae) find, fo find boch einige derselben von der ftrengen, ohne Unterschied der Umstände geltenden Art (leges strictae), die fofort auf Abichaffung bringen (wie 20 Rr. 1, 5, 6), andere aber (wie Rr. 2, 3, 4), die zwar nicht als Ausnahmen von der Rechtsregel, aber doch in Rücksicht auf die Ausübung derfelben, burch die Umftande, fubjectiv für die Befugnig erweiternd (leges latue), und Erlaubniffe enthalten, die Bollführung aufzuschieben, ohne boch ben Zwed aus den Angen zu verlieren, der diefen Aufschub, g. B. ber 25 Wiedererftattung der gewiffen Staaten nach Dr. 2 entzogenen Freibeit, nicht auf den Nimmertag (wie August zu versprechen pflegte, ad calendas graecas) auszuseben, mithin die Richterstattung, sondern nur, da= mit fie nicht übereilt und fo der Abficht felbst zuwider geschehe, die Bergogerung erlaubt. Denn das Berbot betrifft hier nur die Ermer= bungsart, die fernerhin nicht gelten foll, aber nicht den Befitftand, ber, ob er zwar nicht ben erforderlichen Rechtstitel hat, bod zu feiner Zeit (ber putativen Erwerbung) nach der damaligen öffentlichen Meinung von allen Staaten für rechtmäßig gehalten murbe\*).

<sup>\*)</sup> Db es außer dem Gebot (leges praeceptivae) und Berbot (leges prohibi-35 tivae) noch Erlanbnifgesethe (leges permissivae) der reinen Bernnuft geben

### 3meiter Abschnitt,

welcher die Definitivartifel zum ewigen Frieden unter Staaten enthält.

Der Friedenszustand unter Menschen, die neben einander leben, ist fein Naturstand (status naturalis), der vielmehr ein Zustand des Krieges

fonne, ift bisher nicht ohne Grund bezweifelt worden. Denn Gefete überhaupt enthalten einen Grund objectiver praftifcher Nothwendigkeit, Erlaubnig aber einen ber praftifchen Bufälligkeit gemiffer Sandlungen; mithin murbe ein Erlaubnig. gefet Nöthigung zu einer Sandlung, zu bem, wozu jemand nicht genöthigt werden fann, enthalten, welches, wenn bas Dbiect bes Gefekes in beiberlei Begiehung einerlei Bebentung hatte, ein Wiberfpruch fein murbe. — Run geht aber hier im 10 Erlanbniggesete bas vorausgesette Berbot nur auf die fünftige Erwerbungsart eines Rechts (g. B. burch Erbichaft), die Befreiung aber von diefem Berbot, b. i. die Erlaubniß auf den gegenwärtigen Besitzstand, welcher lettere im Überschritt aus bem Naturzustande in den bürgerlichen als ein, obwohl unrechtmäßiger, bennoch ehrlicher Befit (possessio putativa) nach einem Erlaubnifgeset bes 15 Naturrechts noch fernerhin fortbanern fann, obgleich ein putativer Befit, fo balb er als ein folder erkannt worden, im Naturzustande, imgleichen eine ahnliche Erwerbungsart im nachmaligen bürgerlichen (nach geschehenem Überschritt) verboten ift. welche Befugnif bes fortbaurenden Besites nicht ftatt finden würde, wenn eine folde vermeintliche Erwerbung im burgerlichen Buftande geschehen ware; benn ba 20 würde er, als Lafion, fofort nach Entbedung feiner Unrechtmäßigfeit aufhören muffen.

3ch habe hiemit nur beiläufig die Lehrer bes Naturrechts auf den Begriff einer lex permissiva, welcher fich einer fustematisch-eintheilenden Bernunft von felbst barbietet, aufmerksam machen wollen; vornehmlich ba im Civilgeselse (ftatutarischen) öfters bavon Gebrauch gemacht wirb, nur mit bem Unterschiebe, bag bas Ber- 25 botgeset für sich allein basteht, die Erlanbnift aber nicht als einschränkende Bedingung (wie es follte) in jenes Gefet mit hinein gebracht, fondern unter die Ausnahmen geworfen wird. - Da beift es bann: dies ober jenes wird verboten: es fei benn Rr. 1, Rr. 2, Rr. 3 und fo weiter ins Unabsehliche, ba Erlaubniffe nur zufälliger Beise, nicht nach einem Brincip, fonbern burch Gerumtappen unter 30 porfommenden Fällen, jum Gefet hingufommen; benn fonft hatten die Bedingungen in die Formel des Berbotsgeseiges mit hineingebracht werden muffen, moburch es bann zugleich ein Erlaubniggefet geworden mare. - Es ift baber gu bedauern, daß die finnreiche, aber unaufgelöft gebliebene Preisaufgabe des eben fo weisen als scharffinnigen herrn Grafen von Binbischgrät, welche gerade auf 35 bas lettere brang, fobalb verlaffen worden. Denn die Möglichkeit einer folden (ber mathematischen ähnlichen) Formel ist ber einzige achte Probirstein einer confequent bleibenden Gefetgebung, ohne welche das fo genannte ius certum immer ein frommer Bunfch bleiben wird. — Sonft wird man bloß generale Gefete bie im Allgemeinen gelten), aber feine universale (bie allgemein gelten) 40 haben wie es boch ber Begriff eines Befetes zu erforbern icheint.

ift, d. i. wenn gleich nicht immer ein Ausbruch der Feindseligkeiten, doch immerwährende Bedrohung mit denselben. Er muß also gestiftet werzden; denn die Unterlassung der letteren ist noch nicht Sicherheit dafür, und ohne daß sie einem Nachbar von dem andern geleistet wird (welches aber nur in einem gesetzlich en Zustande geschehen kann), kann jener diesen, welchen er dazu aufgesordert hat, als einen Feind behandeln\*).

## Erster Definitivartitel zum ewigen Frieden.

Die burgerliche Verfassung in jedem Staate foll republifanisch sein.

Die erstlich nach Principien der Freiheit der Glieder einer Ge-10 sellschaft (als Menschen), zweitens nach Grundsähen der Abhängigkeit aller von einer einzigen gemeinsamen Gesehgebung (als Unterthanen) und

- \*) Gemeiniglich nimmt man an, daß man gegen Niemand feindlich versahren dürfe, als nur wenn er mich schon thätig lädirt hat, und das ist auch ganz richtig, wenn beide im dürgerlich-gesetlichen Zustande sind. Denn dautrch, daß dieser in denselben getreten ist, leistet er jenem (vermittest der Drigseit, welche über Beide Gewalt hat) die ersorderliche Sicherheit. Der Mensch aber (ober das Bolt) im bloßen Naturstande benimmt mir diese Sicherheit und lädirt mich schon durch eben diesen Zustand, indem er neben mir ist, obzleich nicht thätig (facto), doch durch die Geselvlosigseit seines Zustandes (statu iniusto), wodurch ich beständig von ihm bedroht werde, und ich fann ihn nöthigen, entweder mit mir in einen gemeinschaftlich-geselstichen Zustand zu treten, oder aus meiner Nachdardich zu weichen. Das Postulat also, was allen solgenden Artiseln zum Grunde liegt, ist: Alle Menschen, die auf einander wechselseitig einsließen können, müssen zu irgend einer bürgerlichen Versassiung gehören.
  - Alle rechtliche Berfassung aber ift, was die Bersonen betrifft, die barin stehen,
  - 1) die nach bem Staatsbürgerrecht ber Menschen in einem Bolle (ius civitatis,
- 2) nach bem Bölferrecht ber Staaten in Berhaltniß gegen einander (ius 30 gentium),
- 3) die nach dem Weltbürgerrecht, so fern Menschen und Staaten, in äußerem auf einander einstießendem Berhältniß stehend, als Bürger eines allgemeinen Menschenstaats anzusehen sind (ius cosmopoliticum). Diese Eintsbeilung is tinicht willstartich, sondern nothwentdig im Beziehung auf die Zbee vom ewas. Frieden. Denn wenn nur einer von diesen im Verhältnisse des physischen Einsstuffes auf den andern und doch im Naturstande wäre, so würde damit der Zustand des Krieges verdunden sein, von dem befreit zu werden hier eben die Abslicht ist.)

brittens die nach dem Geset der Gleichheit derselben (als Staats bürger) gestiftete Versassing — die einzige, welche aus der Joee des ursprünglichen Vertrags hervorgeht, auf der alle rechtliche Gesetzgebung eines Volks gegründet sein muß — ist die republikanische\*). Diese ist also, was das Recht betrifft, an sich selbst diesenige, welche allen Arten ber dürgerlichen Constitution ursprünglich zum Grunde liegt; und nun ist nur die Frage: ob sie auch die einzige ist, die zum ewigen Frieden hinstühren kann.

Bas aber bas Recht ber Gleichheit aller Staatsbürger als Unterthanen 40 betrifft, so kommt es in Beautwortung ber Frage von ber Bulafsigkeit bes

<sup>\*)</sup> Rechtliche (mithin äußere) Freiheit fann nicht, wie man wohl zu thun pflegt, burch bie Befugnift befinirt werben: alles zu thun, was man will, wenn 10 man nur Reinem Unrecht thut. Denn mas beißt Befugniß? Die Doglichfeit einer handlung, fo fern man badurch Reinem Unrecht thut. Alfo murbe die Erflarung fo lauten: Freiheit ift die Möglichfeit ber Sandlungen, baburch man Reinem Unrecht thut. Man thut Reinem Unrecht (man mag auch thun, was man will), wenn man nur Reinem Unrecht thut: folglich ift es leere Tautologie. - 15 Bielmehr ift meine außere (rechtliche) Freiheit fo zu erklaren: fie ift die Befugnig, feinen außeren Gefegen zu gehorchen, als zu benen ich meine Beiftimmung habe geben fonnen. - Eben fo ift außere (rechtliche) Bleichheit in einem Staate basjenige Berhaltniß ber Staatsburger, nach welchem Reiner ben andern wozu recht. lich verbinden fann, ohne bag er fich jugleich bem Gefet unterwirft, von biefem 20 wechselseitig auf biefelbe Urt auch verbunden werden zu fonnen. (Bom Brincip ber rechtlichen Abhangigfeit, ba biefes ichon in bem Begriffe einer Staatsverfaffung überhaupt liegt, bedarf es feiner Erklarung). - Die Gultigfeit diefer angebornen, zur Menschheit nothwendig gehörenden und unveräußerlichen Rechte wird durch das Princip der rechtlichen Berhaltniffe des Menfchen felbst zu hoheren 25 Wesen (wenn er fich folche benkt) bestätigt und erhoben, indem er fich nach eben benfelben Grundfagen auch als Staatsburger einer überfinnlichen Belt vorftellt. -Denn was meine Freiheit betrifft, fo habe ich felbst in Unsehung ber göttlichen, von mir burch bloge Bernunft erkennbaren Gefete feine Berbindlichkeit, als nur fo fern ich bagu felber habe meine Beiftimmung geben können (benn burchs Frei- 20 heitsgesetz meiner eigenen Bernunft mache ich mir allererst einen Begriff vom gottlichen Billen). Bas in Ansehung bes erhabenften Beltwefens anger Cott, welches ich mir etwa benken möchte (einen großen Aon), bas Brincip ber Gleich. heit betrifft, fo ift kein Grund da, warnm ich, wenn ich in meinem Poften meine Pflicht thue, wie jener Uon es in dem seinigen, mir blog die Pflicht zu gehorchen, 85 jenem aber das Recht zu befehlen zufommen folle. — Daß biefes Princip ber Gleichheit nicht (fo wie bas ber Freiheit) auch auf bas Berhaltnif gu Gott paft. bavon ift ber Grund biefer, weil biefes Befen das einzige ift, bei dem ber Pflichtbegriff aufhört.

Run hat aber die republikanische Verfassung außer der Lauterkeit ihres Urfprungs, aus bem reinen Quell bes Rechtsbegriffs entsprungen zu fein, noch die Aussicht in die gewünschte Folge, nämlich den emigen Frieden; wovon der Grund diefer ift. - Benn (wie es in diefer Berfaffung 5 nicht anders fein fann) die Beiftimmung der Staatsburger bagu erfordert wird, um zu beschließen, ob Rrieg sein solle, oder nicht, so ift nichts natürlicher, als daß, da fie alle Drangfale des Rrieges über fich felbit beichließen müßten (als da find: felbst zu fechten, die Rosten des Rrieges aus ihrer eigenen Sabe herzugeben; die Berwuftung, die er hinter fich 10 läßt, fummerlich zu verbeffern; zum übermaße des übels endlich noch eine den Frieden felbst verbitternde, nie (wegen naber, immer neuer Rriege) au tilgende Schuldenlaft felbft zu übernehmen), fie fich fehr bedenken merben, ein fo fclimmes Spiel anzufangen: da hingegen in einer Berfaffung, wo ber Unterthan nicht Staatsburger, die also nicht republikanisch ift, 15 es die unbedenklichste Sache von der Welt ift, weil das Dberhaupt nicht Staatsgenoffe, fondern Staatseigenthumer ift, an feinen Tafeln, Jagden, Lustichlöffern, Soffesten u. d. gl. durch den Krieg nicht das Mindeste ein= bußt, diefen alfo wie eine Art von Luftpartie aus unbedeutenden Urfachen beschließen und der Unftandigkeit wegen dem dazu allezeit fertigen diplo-20 matischen Corps die Rechtfertigung desselben gleichgültig überlaffen kann.

Damit man die republikanische Versassung nicht (wie gemeiniglich geschieht) mit der demokratischen verwechsele, muß Folgendes bemerkt

Erbabels allein darauf an: ob der vom Staat zugestandene Rang (eines Unterthans vor dem andern) vor dem Berdienst, oder dieses vor jenem vorherzes gehen müsse. — Run ift offendar: daß, wenn der Rang mit der Gedurt verkunden wird, es ganz ungewiß ist, od das Berdienst (Amtsgeschistlichseit und Amtstrene) auch solgen werde; mithin ist es eben so viel, als ob er ohne alles Berdienst dem Begünstigten zugestanden würde (Besehlschaber zu sein); welches der allgemeine Bollswille in einem ursprünglichen Vertrage (der doch das Princip aller Rechte ist) wie beschließen wird. Denn ein Gelmann ist darum nicht sofort ein edler Mann. — Was den Amtsadel (wie man den Rang einer höheren Magistratur nennen könnte, und den man sich durch Berdienste erwerben muß) betrifft, so klebt den Rang da nicht als Eigenthum an der Berson, sondern am Posten, und die Geichzeit wird daburch nicht verletzt: weil, wenn jene ihr Annt niederlegt, sie zugleich den Rang ablegt und unter das Bolf zurückritt. —

werden. Die Formen eines Staats (civitas) konnen entweder nach dem Unterschiede der Versonen, welche die oberfte Staatsgewalt inne haben, ober nach der Regierungsart des Bolfs durch fein Dberhaupt, er mag fein, welcher er wolle, eingetheilt werden; die erfte heißt eigentlich die Form ber Beherrichung (forma imperii), und es find nur drei berfelben möglich, wo namlich entweder nur Giner, ober Ginige unter fich verbunden, oder Alle gusammen, weldze die burgerliche Gefellschaft ausmachen, die Berrichergewalt befiten (Autofratie, Aristofratie und Demofratie, Fürstengewalt, Abelsgewalt und Boltsgewalt). Die zweite ift die Form der Regierung (forma regiminis) und betrifft die auf die Consti- 10 tution (den Act des allgemeinen Willens, wodurch die Menge ein Bolf wird) gegrundete Art, wie der Staat von feiner Machtvollfommenbeit Gebrauch macht: und ift in diefer Begiehung entweder republikanisch oder de spotisch. Der Republika nism ift das Staatsprincip der Absonderung der ausführenden Gewalt (der Regierung) von der gesets 15 gebenden; ber Despotism ift bas ber eigenmächtigen Bollgiehung bes Staats von Gefeten, die er felbst gegeben hat, mithin ber öffentliche Bille, fofern er von dem Regenten als fein Privatwille gehandhabt wird. - Unter den drei Staatsformen ift die der Demofratie im eigentlichen Berftande des Worts nothwendig ein Despotism, weil sie eine erekutive Gewalt 20 gründet, da alle über und allenfalls auch wider Ginen (der alfo nicht mit einstimmt), mithin alle, die doch nicht alle find, beschließen; welches ein Biderfpruch des allgemeinen Willens mit fich felbft und mit der Freiheit ift.

Alle Regierungsform nämlich, die nicht repräsentativ ist, ist eizgentlich eine Unform, weil der Gesetzeber in einer und derselben Perz 25 son zugleich Bollstrecker seines Willens (so wenig wie das Allgemeine des Obersates in einem Bernunftschlusse zugleich die Subsumtion des Besonzbern unter jenem im Untersate) sein kann; und wenn gleich die zwei andern Staatsversassungen so sern immer sehlerhaft sind, daß sie einer solchen Regierungsart Raum geben, so ist es bei ihnen doch wenigstens 30 möglich, daß sie eine dem Geiste eines repräsentativen Systems gemäße Regierungsart annähmen, wie etwa Friedrich II. wenigstens sagte: er sei bloß der oberste Diener des Staats\*), da hingegen die demokratische

<sup>\*)</sup> Man hat die hohe Benennungen, die einem Beherricher oft beigelegt werden (die eines göttlichen Gesalbten, eines Berwesers des göttlichen Willens auf 35 Erden und Stellvertreters besselben), als grobe, schwindlich machende Schmeicheleien oft getadelt; aber mich dünkt, ohne Grund. — Beit gesehlt, daß sie den Landes-

es unmöglich macht, weil Alles da Berr fein will. - Man fann daher fagen: je kleiner das Bersonale der Staatsgewalt (die Bahl der Berricher), je größer dagegen die Repräsentation derselben, desto mehr ftimmt die Staatsverfaffung zur Möglichkeit bes Republikanism, und fie kann hoffen, 5 durch allmähliche Reformen sich dazu endlich zu erheben. Aus diesem Grunde ift es in der Ariftofratie ichon ichwerer als in der Monarchie, in der Demokratie aber unmöglich anders als burch gewaltsame Revolution zu diefer einzigen vollkommen rechtlichen Verfaffung zu gelangen. Es ift aber an ber Regierungsart\*) dem Bolf ohne alle Bergleichung 10 mehr gelegen, als an ber Staatsform (wiewohl auch auf diefer ihre mehrere ober mindere Angemessenheit zu jenem Zwecke sehr viel autommt). Bu jener aber, wenn fie bem Rechtsbegriffe gemäß fein foll, gehört bas reprafentative Syftem, in welchem allein eine republifanische Regierungsart möglich, ohne welches fie (die Berfaffung mag fein, welche fie wolle) 15 despotisch und gewaltthätig ift. - Reine der alten sogenannten Republiken hat dieses gefannt, und fie mußten fich darüber auch schlechterdings in dem Despotism auflosen, der unter der Obergewalt eines Gingigen noch der erträglichfte unter allen ift.

herrn sollten hochmuthig machen, so muffen sie ihn vielmehr in feiner Seele bemuthigen, wenn er Berstand hat (welches man boch voraussehen umg) und es bebentt, daß er ein Amt übernommen habe, was far einen Menschen zu groß ist,
nämlich das heiligte, was Gott auf Erben hat, das Recht der Meuschen, zu
verwalten, und diesem Angapfel Gottes irgend worin zu nahe getreten zu sein jederseit in Besoranis steben muß.

\*) Mallet du Pan rühmt in seiner genietönenden, aber hohlen und sachleeren Sprache: nach vielsähriger Ersahrung endlich zur Überzeugung von der Wahrheit des bekannten Spruchs des Pope gelangt zu sein: "Laß über die beste Regierung Narren streiten; die bestgesihrte ist die beste." Benn das soviel sagen soll: die am besten gesührte Regierung ist am besten gesührt, so hat er nach Schwists Ausdruck den der Aufgedissen, die ihn mit einer Made belohnte; soll es aber bedeuten, sie sein Aufgedissen, die ihn mit einer Made belohnte; soll es aber bedeuten, sie sein auch die beste Regierungsart, d. i. Staatsversassung, so ist es grundsalsch; denn Exempel von guten Regierungen beweisen nichts sir die Regierungsart. — Wer hat wohl besser regiert als ein Titus und Narcus Aurelius, und doch hinterließ der einen Domitian, der andere einen Commodus zu Nachfolgern; welches bei einer guten Staatsversassung nicht hätte geschehen können, da ihre Untanglichseit zu diesem Posten früh genig bekannt war, und die Wacht des Beherrschers auch hinreichend war, um sie auszuschließen.

3meiter Definitivartifel jum emigen Frieden.

Das Bolferrecht foll auf einen Foderalism freier Staaten gegründet fein.

Bölker als Staaten fonnen wie einzelne Menschen beurtheilt merden, die sich in ihrem Naturzustande (d. i. in der Unabhängigfeit von äußern Befeten) ichon durch ihr Rebeneinandersein lädiren, und deren jeder um feiner Sicherheit willen von dem andern fordern fann und foll, mit ihm in eine der burgerlichen ahnliche Verfaffung ju treten, mo jedem fein Recht gesichert werden fann. Dies mare ein Bolferbund, der aber gleichwohl tein Bolferstaat sein mußte. Darin aber mare ein Biderfpruch: weil ein jeder Staat das Verhaltniß eines Oberen (Befetgeben= 10 ben) zu einem Unteren (Behorchenden, nämlich dem Bolf) enthält, viele Bolfer aber in einem Staate nur ein Bolf ausmachen murben, welches (da wir hier das Recht der Bölker gegen einander zu erwägen haben, fo fern fie jo viel verschiedene Staaten ausmachen und nicht in einem Staat aufammenschmelgen follen) der Voraussekung widerspricht.

13

Gleichwie wir nun die Anhanglichkeit der Wilden an ihre gesetzlose Freiheit, fich lieber unaufhörlich zu balgen, als fich einem gesetzlichen, von ihnen felbst zu constituirenden Amange zu unterwerfen, mithin die tolle Freiheit der vernünftigen vorzugiehen, mit tiefer Berachtung ansehen und als Robigkeit, Ungeschliffenheit und viehische Abwürdigung der Mensch= 20 beit betrachten, fo, follte man benten, mußten gefittete Bolfer (jedes für fich zu einem Staat vereinigt) eilen, aus einem fo verworfenen Buftande je eher desto lieber herausznkommen: ftatt bessen aber sett vielmehr jeder Staat feine Majeftat (benn Bolfsmajeftat ift ein ungereimter Ausdruct) gerade darin, gar feinem außeren gesetlichen Smange unterworfen zu 25 fein, und der Glang feines Oberhaupts besteht darin, daß ihm, ohne daß er fich eben felbft in Gefahr fegen barf, viele Taufende gu Bebot fteben, fich für eine Sache, die fie nichts angeht, aufopfern zu laffen\*), und ber Unterschied der europäischen Wilden von den amerikanischen besteht hauptfächlich darin, daß, da manche Stämme der letteren von ihren Keinden 30 ganglich find gegeffen worden, die ersteren ihre überwundene beffer zu benuten miffen, als fie zu verspeifen, und lieber die Rahl ihrer Unter-

<sup>\*)</sup> So gab ein bulgarischer Fürst bem griechischen Raifer, ber gutmuthigerweise feinen Streit mit ihm burch einen Zweifampf ausmachen wollte, gur Antwort: "Gin Schmid, ber Bangen hat, wird bas glübende Gijen aus ben Rohlen nicht mit feinen 35 Sanden heraustangen."

thanen, mithin auch die Menge ber Berkzeuge zu noch ausgebreitetern Rriegen burch fie zu vermehren wiffen.

Bei der Bosartigkeit der menschlichen Natur, die fich im freien Berhaltniß der Bolfer unverhohlen bliden lagt (indeffen daß fie im burgerlich-5 gefetlichen Buftande durch den Zwang der Regierung fich fehr verschleiert). ift es boch zu verwundern, daß das Wort Recht aus der Kriegspolitif noch nicht als pedantisch gang hat verwiesen werden können, und fich noch fein Staat erfühnt hat, fich fur die lettere Meinung öffentlich zu erklaren; benn noch werden Sugo Grotius, Bufendorf, Battel u.a.m. (lauter 10 leidige Trofter), obgleich ihr Coder, philosophisch oder diplomatisch abgefaßt, nicht die mindefte gefetliche Rraft hat, ober auch nur haben fann (weil Staaten als folde nicht unter einem gemeinschaftlichen außeren Bmange fteben), immer trenbergig gur Rechtfertigung eines Rriegs= angriffs angeführt, ohne daß es ein Beifpiel giebt, daß jemals ein Staat 15 burch mit Zeugniffen so wichtiger Manner bewaffnete Argumente ware bewogen worden, von feinem Borhaben abzuftehen. - Diefe Suldigung, bie jeder Staat dem Rechtsbegriffe (wenigstens den Worten nach) leiftet, beweift boch, daß eine noch größere, obzwar zur Beit ichlummernde, moralifche Unlage im Menschen anzutreffen fei, über das bofe Princip in ihm 20 (mas er nicht ableugnen fann) boch einmal Meister zu werden und dies auch von andern zu hoffen; denn fonft wurde das Bort Recht den Staaten, die fich einander befehden wollen, nie in den Mund fommen, es fei benn, blog um feinen Spott damit zu treiben, wie jener gallifche Fürft es erklarte: "Es ift ber Borgug, ben die Natur bem Starfern über ben Schmachern 25 gegeben hat, daß diefer ihm gehorden foll."

Da die Art, wie Staaten ihr Recht verfolgen, nie wie bei einem äußern Gerichtshofe der Proceß, sondern nur der Krieg sein kann, durch diesen aber und seinen günstigen Ausschlag, den Sieg, das Recht nicht entschieden wird, und durch den Friedensvertrag zwar wohl dem diesmaligen Kriege, aber nicht dem Kriegszustande (immer zu einem neuen Vorwand zu sinden) ein Ende gemacht wird (den man auch nicht geradezu für ungerecht erklären kaun, weil in diesem Zustande jeder in seiner eigenen Sache Richter ist), gleichwohl aber von Staaten nach dem Völkerrecht nicht eben das gelten kann, was von Menschen im gesetzlosen Unstande nach dem Raturrecht gilt, "aus diesem Zustande herausgehen zu sollen" (weil sie als Staaten innerlich schon eine rechtliche Verfassung haben und also dem Zwange anderer, sie nach ihren Rechtsbegriffen unter

eine erweiterte gesetliche Verfassung zu bringen, entwachsen find), indessen daß doch die Vernunft vom Throne der höchsten moralisch gesetzgebenden Bewalt herab den Rrieg als Rechtsgang ichlechterdings verbammt, den Friedenszustand dagegen zur unmittelbaren Pflicht macht, welcher boch ohne einen Bertrag ber Bolfer unter fich nicht gestiftet ober gesichert werden fann: - fo muß es einen Bund von besonderer Art geben, den man den Friedensbund (foedus pacificum) nennen fann, der vom Friedensvertrag(pactum pacis) darin unterschieden fein murbe, daß diefer bloß einen Rrieg, jener aber alle Rriege auf immer zu endigen suchte. Diefer Bund geht auf teinen Erwerb irgend einer Macht des Staats, 10 sondern lediglich auf Erhaltung und Sicherung ber Freiheit eines Staats für fich felbit und zugleich anderer verbundeten Staaten, ohne daß diese doch fich deshalb (wie Menschen im Naturzustande) öffentlichen Gefeten und einem Zwange unter benfelben unterwerfen durfen. - Die Ausführbarkeit (objective Realität) dieser Idee der Röderalität, die fich 15 allmählig über alle Staaten erftrecken foll und fo zum ewigen Frieden hinführt, läßt fich barftellen. Denn wenn das Glud es fo fügt: daß ein mächtiges und aufgeklärtes Bolt fich zu einer Republik (die ihrer Ratur nach jum ewigen Frieden geneigt fein muß) bilden tann, fo giebt diefe einen Mittelpunkt der foderativen Bereinigung für andere Staaten ab, 20 um fich an fie anzuschließen und fo ben Freiheitszustand ber Staaten gemäß der Idee des Bolferrechts zu fichern und fich durch mehrere Berbindungen diefer Art nach und nach immer weiter auszubreiten.

Daß ein Bolk sagt: "Es soll unter uns kein Krieg sein; denn wir wollen uns in einen Staat formiren, d. i. uns selbst eine oberste gesetz gebende, regierende und richtende Gewalt setzen, die unsere Streitigkeiten, friedlich ausgleicht" — das läßt sich verstehen. — Wenn aber dieser Staat sagt: "Es soll kein Krieg zwischen mir und andern Staaten sein, obgleich ich keine oberste gesetzgebende Gewalt erkenne, die mir mein und der ich ihr Necht sichere," so ist es gar nicht zu verstehen, worauf ich dann so das Vertrauen zu meinem Nechte gründen wolle, wenn es nicht das Surrogat des dürgerlichen Gesellschaftbundes, nämlich der freie Föderalism, ist, den die Vernunft mit dem Begriffe des Völkerrechts nothwendig verbinden muß, wenn überall etwas dabei zu denken übrig bleiben soll.

Bei bem Begriffe des Bölkerrechts, als eines Nechts zum Kriege, 25 läßt fich eigentlich gar nichts denken (weil es ein Necht fein soll, nicht nach allaemein gültigen außern, die Freiheit jedes Einzelnen einschränkenden

Befeten, sondern nach einseitigen Maximen durch Bewalt, was Recht fei, zu bestimmen), es mußte denn barunter verftanden werden: daß Menschen, bic fo gefinnt find, gang recht geschieht, wenn fie fich unter einander aufreiben und alfo ben emigen Frieden in dem weiten Grabe finden, das alle 5 Granel der Gemaltthatigfeit fammt ihren Urhebern bedeckt. - Für Staaten im Berhaltniffe unter einander kann es nach der Bernunft feine andere Art geben, aus dem gesethosen Buftande, der lauter Rrieg enthält, berauszukommen, ale daß fie eben fo wie einzelne Menfchen ihre milde (gefetlofe) Freiheit aufgeben, fich zu öffentlichen Amanasgesetzen beguemen und fo 10 einen (freilich immer machsenden) Bolferftaat (civitas gentium), ber aulett alle Bolfer ber Erde befaffen murde, bilden. Da fie diefes aber nach ihrer Sbee vom Bolferrecht burchaus nicht wollen, mithin, mas in thesi richtig ift, in hypothesi verwerfen, fo fann an die Stelle ber positiven Sdee einer Beltrepublik (wenn nicht alles verloren werden foll) nur 15 das negative Surrogat eines den Krieg abwehrenden, bestehenden und fich immer ausbreitenden Bundes den Strom der rechtscheuenden, feind= feligen Reigung aufhalten, doch mit beständiger Wefahr ihres Ausbruchs (Furor impius intus - fremit horridus ore cruento, Virgil)\*).

# Dritter Definitivartifel zum ewigen Frieden.

20 "Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen ber allgemeinen Hofpistalität eingeschränkt sein."

Es ift hier wie in den vorigen Artikeln nicht von Philanthropie, sondern vom Recht die Rede, und da bedeutet Hofpitalität (Wirth-

<sup>\*)</sup> Rach einem beenbigten Kriege, beim Friedensichlusse, möchte es wohl für ein Bolf nicht unschieftich sein, daß nach dem Dankselte ein Buhtag ausgeschrieben würde, den himmel im Ramen des Staats um Gnade für die große Versündigung auzurusen, die das menichliche Geschlecht sich noch immer au Schulden kommen lätz, sich keiner gesehlichen Bersassung im Berhältniß auf andere Völfer fügen zu wollen, sondern kolz auf seine Unabhängigkeit lieber das barbarische Mittel des Krieges (wodurch doch das, was gesucht wird, nämlich das Recht eines seden Staats, nicht ausgemacht wird) zu gebrauchen. — Die Danksesse während dem Kriege über einen ersochtenen Sieg, die hymnen, die (auf gut ifraelitisch) dem Herrn der Herschaaren gesungen werden, sehen mit der moralischen Jede des Vaters der Menschen in nicht mitwe karen Contrast: weil sie außer der Gleichgültigkeit wegen der Art, wie Völker ihr gegenzielitiges Recht suchen (die traurig genug ist), noch eine Freude hineinbringen, recht viel Wenschen oder ihr Glüd zernichtet zu haben.

barteit, das Recht eines Fremdlings, feiner Anfunft auf dem Boden eines andern wegen von diesem nicht feindselig behandelt zu merben. Dieser fann ihn abweisen, wenn es ohne seinen Untergang geschehen fann, fo lange er aber auf feinem Blat fich friedlich perhalt, ihm nicht feindlich begegnen. Es ift fein Gaftrecht, worauf diefer Anspruch machen fann (wozu ein besonderer wohlthatiger Vertrag erfordert werden wurde, ihn auf eine gemiffe Beit zum Sausgenoffen zu machen), fondern ein Be= fucherecht, welches allen Menichen gufteht, fich gur Gefellichaft angubieten vermöge bes Rechts bes gemeinschaftlichen Befites ber Oberfläche der Erde, auf der als Rugelfläche fie fich nicht ins Unendliche zerftreuen 10 fonnen, fondern endlich fich boch neben einander dulden muffen, urfprünglich aber niemand an einem Drte ber Erde zu fein mehr Recht hat, als der Andere. - Unbewohnbare Theile diefer Oberfläche, bas Meer und die Candwuften, trennen diese Bemeinschaft, doch fo, bag bas Schiff, oder das Rameel (das Schiff ber Bufte) es moglich machen, über diefe 15 herrenlose Gegenden fich einander zu nabern und bas Recht der Oberfläche, welches ber Menschengattung gemeinschaftlich zukommt, zu einem möglichen Berfehr zu benuten. Die Unwirthbarfeit der Seefuften (3. B. ber Barbaresten), Schiffe in naben Meeren zu rauben, ober gestrandete Schiffsleute zu Sflaven zu machen, oder die der Sandwuften (der arabi= 20 ichen Beduinen), die Annaberung zu den nomadischen Stammen als ein Recht anzusehen, sie zu plündern, ift also bem Naturrecht zuwider, welches Solvitalitätsrecht aber, d. i. die Befnanik der fremden Unfommlinge, fich nicht weiter erftredt, als auf die Bedingungen der Möglichfeit, einen Bertehr mit den alten Ginwohnern zu verfuchen. - Auf diese Art fonnen ent= 25 fernte Welttheile mit einander friedlich in Berhaltniffe fommen, die gulegt öffentlich gesetzlich werden und so das menschliche Geschlecht endlich einer weltburgerlichen Berfaffung immer naher bringen konnen.

Bergleicht man hiemit das inhospitale Betragen der gesitteten, vornehmlich handeltreibenden Staaten unseres Welttheils, so geht die 30 llngerechtigkeit, die sie in dem Besuche fremder Länder und Bölker (welches ihnen mit dem Erobern derselben für einerlei gilt) beweisen, die zum Erschrecken weit. Amerika, die Regerländer, die Gewürzinseln, das Capac waren bei ihrer Entdeckung für sie Länder, die keinem angehörten; denn die Einwohner rechneten sie für nichts. In Oftindien (Hinz staussam) brachten sie unter dem Borwande blos beabsichtigter Handelseniederlagen fremde Kriegesvölker hinein, mit ihnen aber Unterdrückung

ber Eingebornen, Aufwiegelung ber verschiedenen Staaten besselben zu weit ausgebreiteten Kriegen, Hungersnoth, Aufruhr, Treulosigkeit, und wie die Litanei aller Übel, die das menschliche Geschlecht drücken, weiter lauten mag.

China\*) und Japan (Nipon), die den Versuch mit solchen Gäften gemacht hatten, haben daher weislich, jenes zwar den Zugang, aber nicht den Eingang, dieses auch den ersteren nur einem einzigen europäischen Volk, den Holländern, erlaubt, die sie aber doch dabei wie Gesangene von der Gemeinschaft mit den Eingebornen ausschließen. Das Ürgste hiebei (oder, aus dem Standpunkte eines moralischen Richters betrachtet, das Beste) ist, daß sie dieser Gewaltkätigkeit nicht einmal froh werden, daß alle diese Handlungsgesellschaften auf dem Kunkte des nahen Umsturzes stehen, daß die Zuckerinseln, dieser Sitz der allergrausamsten und ausgeschaftesten Staverei, keinen wahren Ertrag abwersen, sondern nur mittels dar und zwar zu einer nicht sehr löblichen Absicht, nämlich zu Bildung der Matrosen für Kriegsstotten und also wieder zu Kührung der Ariege in Europa, dienen, und diese Mächten, die von der Frömmigkeit viel Werks machen und, indem sie Unrecht wie Wasser trinken, sich in der Rechtsaläubiakeit für Auserwählte gehalten wissen wollen.

<sup>\*)</sup> Um biefes große Reich mit dem Namen, womit es fich felbst beneunt, zu 20 fcbreiben (nämlich Ching, nicht Sing, ober einen biefem abnlichen Laut), barf man nur Georgii Alphab. Tibet. pag. 651-654, pornehmlich Nota b unten nachsehen. -Eigentlich führt es nach bes Betersb. Brof. Fif der Bemerfung feinen beftimmten Namen, womit es fich felbst benennt; ber gewöhnlichste ift noch ber bes Worts 25 Kin, nämlich Gold (welches bie Tibetaner mit Ser ausbruden), baber ber Kaifer Konig bes Colbes (bes herrlichften Landes von der Belt) genannt wird, welches Bort wohl im Reiche felbit wie Chin lauten, aber von den italianifchen Miffionarien (bes Gutturalbuchstabens wegen) wie Kin ausgesprochen fein mag. — hieraus erfieht man bann, bag bas von ben Romern fogenannte Land ber Gerer 30 China war, die Seide aber über Groß. Tibet (vermuthlich durch Rlein-Tibet und die Bucharei über Berfien, fo weiter) nach Europa gefordert worden, welches zu manchen Betrachtungen über bas Alterthum biefes erftaunlichen Staats in Beraleichung mit bem von Sinduftan bei ber Berfnupfung mit Tibet und burch biefes mit Japan hinleitet; indeffen bag ber name Gina ober Tichina, ben die Nachbarn 35 biefem Lande geben follen, ju nichts hinführt. - - Bielleicht lagt fich auch bie uralte, obzwar nie recht befannt gewordene Gemeinschaft Europens mit Tibet ans bem, was uns Sefnchius hievon aufbehalten hat, nämlich bem Buruf Kovξ 'Oμπαξ (Konx Ompax) des hierophanten in ben Eleufinifchen Geheinmiffen, erklaren (S. Reise bes jungern Anacharsis, 5ter Theil, S. 447 u. f.). - Denn nach Georgii

Da es nun mit der unter den Bölkern der Erde einmal durchgängig überhand genommenen (engeren oder weiteren) Gemeinschaft so weit gestommen ift, daß die Rechtsverlehung an einem Plah der Erde an allen gefühlt wird: so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine phantastische und überspannte Borstellungsart des Rechts, sondern eine nothwendige Ergänzung des ungeschriebenen Coder sowohl des Staats- als Bölkerrechts zum öffentlichen Meuschenrechte überhaupt und so zum ewigen Frieden, zu dem man sich in der continuirlichen Annäherung zu besinden nur unter dieser Bedingung schmeicheln darf.

### Erfter Bufab.

10

Bon der Garantie des ewigen Friedens.

Das, was diese Gewähr (Garantie) leistet, ist nichts Geringeres, als die große Künstlerin Natur (natura daedala rerum), aus deren mechanischem Laufe sichtbarlich Zwecknäßigkeit hervorleuchtet, durch die Zwietracht der Menschen Eintracht selbst wider ihren Willen emporkommen 15 du lassen, und darum, gleich als Nöthigung einer ihren Wirkungsgesehen

Alph. Tibet. bedeutet bas Wort Concioa Cott, welches eine auffallende Ahnlichfeit mit Konx hat, Pah-cio (ib. p. 520), welches von ben Griechen leicht wie pax ausgefprochen werben konnte, promulgator legis, die burch die gange Ratur vertheilte Gottheit (and Cencresi genannt, p. 177). - Om aber, welches La Croze 20 burch benedictus, gesegnet, überfett, fann, auf die Gottheit angewandt, mohl nichts anders als ben Geliggepriefenen bedeuten, p. 507. Da nun B. Frang. Soratius von ben tibetanifchen Camas, die er oft befrug, mas fie unter Gott (Concioa) perftanden, jederzeit die Antwort befam: "Es ift bie Berfammlung aller Beiligen" (b. i. ber feligen burch bie lamaifche Biebergeburt nach vielen 25 Banberungen burch allerlei Rorper endlich in die Gottheit gurudgefehrten, in Burchane, b. i. anbetungsmurbige Befen, verwandelten Geelen, p. 223), fo wird ienes geheinmikvolle Wort Konx Ompax wohl bas heilige (Konx), felige (Om) und meife (Pax), burch die Belt überall verbreitete bochfte Befen (bie versonificirte natur) bebeuten follen und, in ben griechifden Mnfterien gebraucht, mobl 30 ben Monotheism fur die Epopten im Gegenfat mit bem Bolntheism bes Bolfs angebeutet haben; obwohl B. horatius (a. a. D.) hierunter einen Atheism witterte. - Die aber jenes geheimnisvolle Bort über Tibet ju ben Griechen gefommen, lagt fich auf obige Urt erflaren und umgekehrt baburch auch bas frube Rerkehr Europens mit China über Tibet (vielleicht eber noch als mit hindustan) 35 mahricheinlich machen.

nach uns unbekannten Ursache, Schidfal, bei Erwägung aber ihrer Bwedmäßigkeit im Laufe ber Welt, als tiefliegende Beisheit einer höheren, auf den objectiven Endzwed bes menschlichen Geschlechts gerichteten und biefen Beltlauf prabeterminirenden Ursache Borfehung\*) genannt

<sup>\*)</sup> Im Mechanism ber Natur, wogu ber Mensch (als Sinnenwesen) mit gehört, zeigt fich eine ihrer Exifteng ichon gum Grunde liegende Form, bie wir uns nicht anders begreiflich machen können, als indem wir ihr den Zweck eines fie vorher bestimmenden Belturhebers unterlegen, beffen Borberbestimmung wir bie (gottliche) Borfehung überhaupt und, fofern fie in den Anfang ber 10 Belt gelegt wird, die grundende (providentia conditrix; semel iussit, semper parent, Augustin.), im Laufe ber Natur aber biefen nach allgemeinen Gefeben ber Zwedmäßigfeit zu erhalten, bie maltenbe Borfehung (providentia gubernatrix), ferner zu befonderen, aber von dem Menschen nicht vorherzusehenden, fondern nur aus dem Erfolg vermutheten Zweden die leitende (providentia 15 directrix), endlich fogar in Ansehung einzelner Begebenheiten als gottlicher Zwecke nicht mehr Borfehung, sondern Fügung (directio extraordinaria) nennen, welche aber (ba fie in ber That auf Bunber hinmeifet, obgleich die Begebenheiten nicht fo genannt werben) als folche erkennen zu wollen, thorichte Bermeffenheit bes Menfchen ift: weil aus einer einzelnen Begebenheit auf ein besonderes Princip 20 ber wirkenden Urfache (bag biefe Begebenheit Zweit und nicht blog naturmechanifche Nebenfolge aus einem anderen, uns gang unbefannten Zwecke fei) gu fchließen ungereimt und voll Eigendunkel ift, fo fromm und bemuthig auch bie Sprache hieruber lauten mag. - Gben fo ift auch bie Gintheilung ber Borfebung (materialiter betrachtet), wie fie auf Gegenftanbe in ber Belt geht, in bie 25 allgemeine und befondere falich und fich felbft miderfprechend (bag fie 3. B. zwar eine Borforge gur Erhaltung der Gattungen der Gefcopfe fei, die Individuen aber bem Bufall überlaffe); benn fie wird eben in ber Abficht allgemein genannt, bamit kein einziges Ding als bavon ausgenommen gebacht werbe. — Bermuthlich hat man hier die Eintheilung ber Borfehung (formaliter betrachtet) nach ber 30 Art ber Ausführung ihrer Absicht gemeint: nämlich in ordentliche (3. B. bas jährliche Sterben und Wiederaufleben ber Ratur nach bem Bechfel ber Sahreszeiten) und außerorbentliche (g. B. die Buführung bes Golges an die Gisfuften, bas ba nicht madfen fann, burch bie Meerstrome fur bie bortigen Ginwohner, bie ohne bas nicht leben könnten), wo, ob wir gleich bie phyfifch mechanische Urfache 35 biefer Erscheinungen uns gut erklaren konnen (3. B. burch bie mit holg bewachfene Uffer ber Aluffe ber temperirten ganber, in welche jene Baume hineinfallen und etwa burch ben Golfftrom weiter verschleppt werden), wir bennoch auch die teleologische nicht übersehen muffen, die auf die Borforge einer über die Natur gebietenden Beisheit himmeifet. - Nur mas ben in ben Schulen gebrauchlichen Be-40 griff eines göttlichen Beitritts ober Mitwirfung (concursus) gu einer Birfung in ber Sinnenwelt betrifft, fo muß biefer wegfallen. Denn bas Ungleichartige paaren wollen (gryphes iungere equis) und ben, ber felbst bie vollständige Urfache ber

wird, die wir zwar eigentlich nicht an diesen Runftanftalten der Natur erkennen, oder auch nur baraus auf fie foliegen, fondern (wie in aller Beziehung der Form der Dinge auf Zwede überhaupt) nur bingu= benten fonnen und muffen, um uns von ihrer Möglichfeit nach ber Analogie menschlicher Runfthandlungen einen Begriff zu machen, beren 5 Berhältniß und Zusammenstimmung aber zu dem Zwecke, den uns die Bernunft unmittelbar porschreibt, (dem moralischen) fich porzustellen, eine Stee ift, die zwar in theoretif der Abficht überschwenglich, in praftischer aber (3. B. in Unsehung des Pflichtbegriffs vom emigen Frieden, um jenen Mechanism der Natur dazu zu benuten) dogmatisch und ihrer 10 Realität nach wohl gegrundet ift. - Der Gebrauch bes Worts Ratur ift auch, wenn es wie hier bloß um Theorie (nicht um Religion) zu thun ift, schicklicher fur die Schranken der menschlichen Bernunft (als die fich in Ausehung des Verhältniffes der Wirkungen zu ihren Urfachen innerhalb ben Grengen möglicher Erfahrung halten muß) und befcheibener, als 15 ber Ausdruck einer für uns erfennbaren Borfehung, mit dem man fich vermessenerweise ikarische Flügel ansett, um dem Geheimniß ihrer unergründlichen Absicht näher zu fommen.

Che wir nun diese Gewährleistung näher bestimmen, wird es nöthig sein, vorher ben Zustand nachzusuchen, den die Natur für die auf ihrem 20 großen Schauplag handelnde Personen veranstaltet hat, der ihre Friedens-

Beltveranderungen ift, feine eigene prabeterminirende Borfebung mabrend bem Beltlaufe ergangen gu laffen (bie alfo mangelhaft gewesen fein mußte), 3. B. au fagen, dag nachft Gott ber Arat den Rranfen aurecht gebracht habe, also als Beiftand babei gewesen sei, ist erftlich an fich widersprechend. Denn causa soli- 25 taria non iuvat. Gott ift ber Urheber bes Arztes fammt allen feinen Seilmitteln, und fo muß ihm, wenn man ja bis jum hochsten, uns theoretisch unbegreiflichen Urgrunde hinauffteigen will, die Birkung gang jugefchrieben werben. Der man fann fie auch gang bem Urgt gufchreiben, fo fern wir biefe Begebenheit als nach ber Ordnung der Natur erflärbar in der Rette der Welturfachen verfolgen. Zweitens 30 bringt eine folche Deukungsart auch um alle bestimmte Brincipien der Beurtheilung eines Effects. Aber in morglische praftischer Absicht (die alfo gang aufs Übersinnliche gerichtet ift), 3. B. in bem Glauben, daß Gott ben Mangel unferer eigenen Gerechtigkeit, wenn nur unfere Gesinnung acht war, auch burch uns unbegreifliche Mittel ergangen werbe, wir alfo in ber Bestrebung gum Guten nichts 35 nachlaffen follen, ift ber Begriff bes gottlichen concursus gang schicklich und fogar nothwendig; mobei es fich aber von felbit verfteht, bag niemand eine aute Sand. lung (als Begebenheit in ber Belt) hierans zu erflaren verfuchen muß, welches ein vorgebliches theoretisches Erfeuntuiß bes überfinnlichen, mithin ungereimt ift.

363

sicherung zuletzt nothwendig macht; — alsdann aber allererst die Art, wie sie diese leiste.

Ihre provisorische Berauftaltung besteht darin: daß fie 1) für die Menschen in allen Erdaegenden gesorgt hat, daselbst leben zu können; -5 2) fie durch Rrieg allerwarts bin, felbft in die unwirthbarfte Begen= den getrieben hat, um fie zu bevölfern; 3) - durch eben denfelben fie in mehr oder weniger gesetsliche Berhaltuiffe gu treten genothigt hat. - Daß in den falten Buften am Gismeer noch bas Moos machft, welches das Rennthier unter dem Schnee hervorscharrt, um felbft 10 die Nahrung, ober auch bas Angespann bes Oftjaten ober Samojeden an fein; ober daß die falzichten Candmuften doch noch dem Rameel, welches zu Bereifung berfelben gleichsam geschaffen zu fein scheint, um fie nicht unbenutt zu laffen, enthalten, ift ichon bewundernsmurdia. Roch deutlicher aber leuchtet ber Zwed hervor, wenn man gewahr wird, 15 wie außer den bevelzten Thieren am Ufer des Eismeeres noch Robben, Ballroffe und Ballfische an ihrem Fleische Nahrung und mit ihrem Thran Feurung für die dortigen Unwohner darreichen. Um meiften aber erregt die Vorforge der Natur durch das Treibholz Bewunderung, was fie (ohne daß man recht weiß, wo es herfommt) diefen gewächslofen Begenden qu= 20 bringt, ohne welches Material fie weder ihre Fahrzeuge und Baffen, noch ihre Sutten zum Aufenthalt zurichten fonnten; wo fie dann mit bem Rriege gegen die Thiere gnug zu thun haben, um unter sich friedlich zu leben. - - Bas fie aber dahin getrieben hat, ift vermuthlich nichts anders als der Rrieg gemefen. Das erfte Rriegsmertzeng aber unter 25 allen Thieren, die der Mensch binnen der Zeit der Erdbevolkerung gu gahmen und häuslich zu machen gelernt hatte, ift bas Pferd (benn ber Elephant gehört in die fpatere Beit, nämlich des Luxus ichon errichteter Staaten), fo wie die Runft, gewiffe fur uns jest ihrer urfprunglichen Beschaffenheit nach nicht mehr ertennbare Grasarten, Getreibe genannt, 30 anzubauen, ingleichen die Bervielfältigung und Berfeinerung der Dbft= arten burch Berpflanzung und Ginpfropfung (vielleicht in Guropa bloß zweier Gattungen, ber Solzäpfel und Solzbirnen) nur im Buftande icon errichteter Staaten, mo gefichertes Grundeigenthum ftatt fand, entftehen tonnte, - nachdem die Menschen vorher in gesethofer Freiheit von dem 35 Sagd=\*), Fifcher- und Birtenleben bis jum Uderleben durchgedrungen

<sup>\*)</sup> Unter allen Lebensweisen ist das Jagdleben ohne Zweisel der gesitteten Bersafjung am meisten zuwider: weil die Familien, die sich da vereinzelnen

waren, und nun Salz und Eisen erfunden ward, vielleicht die ersten weit und breit gesuchten Artikel eines Handelsverkehrs verschiedener Bölker, wodurch sie zuerst in ein friedliches Berhältniß gegen einander und so selbst mit Entsernteren in Einverständniß, Gemeinschaft und friedliches Berhältniß unter einander gebracht wurden.

Indem die Natur nun dafür gesorgt hat, daß Menschen allerwarts auf Erden leben könnten, jo hat fie zugleich auch despotisch gewollt, daß fie allerwärts leben follten, wenn gleich miber ihre Neigung, und felbst ohne daß dieses Sollen zugleich einen Pflichtbegriff voraussette, der fie hiezu vermittelft eines moralischen Gesetzes verbande, - sondern sie hat, 10 zu diesem ihrem Zweck zu gelangen, ben Krieg gewählt. - Wir seben nämlich Bölker, die an der Einheit ihrer Sprache die Einheit ihrer Abftammung fennbar machen, wie bie Samojeben am Gismeer einerseits und ein Bolf von ahnlicher Sprache, zweihundert Meilen davon entfernt, im Altaifden Gebirge andererfeits, wozwischen fich ein anderes, nam- 15 lich mongalisches, berittenes und hiemit friegerisches Volk, gedrängt und fo jenen Theil ihres Stammes weit von diesem in die unwirthbarften Eisgegenden versprengt hat, wo sie gewiß nicht aus eigener Reigung sich hin verbreitet hatten\*): - eben fo die Finnen in der nordlichften Gegend von Europa, Lappen genannt, von den jest eben fo weit entfernten, aber 20 der Sprache nach mit ihnen verwandten Ungern durch bazwischen ein=

mussen, einander bald fremd und sonach, in weitläuftigen Wäldern zerstreut, auch bald feindselig werden, da eine sede zu Erwerdung ihrer Nahrung und Kleidung viel Raum bedarf. — Das Noachische Blutverdot, 1. M. IX, 4—6, (welches, östers wiederholt, nachber gar den neuangenommenen Christen aus dem heibenthum, 25 odzwar in anderer Rücksich, von den Indendristen zur Bedingung gemacht wurde, 41post. Gesch. XV, 20. XXI, 25) scheint uranfänglich nichts anders, als das Berbot des Zägerlebens gewesen zu sein: weil in diesem der Fall, das Fleisch roh zu essen, oft eintreten muß, mit dem letzteren also das erkere zugleich verboten wird.

<sup>\*)</sup> Man könnte fragen: Wenn die Natur gewollt hat, diese Eisküsten sollten wicht unbewohnt bleiden, was wird ans ihren Bewohnern, wenn sie ihnen dereinst wie zu erwarten ist) kein Treibholz mehr zusührte? Denn es ist zu glauben, daß bei fortrückender Eultur die Einsassen der temperirten Erdstriche das Holz, was an den Usern ihrer Ströme wächst, besser einsicht in die Ströme sollen und se in die See wegschwemmen lassen werden. Ich antworte: Die Anwohner des 35 Obstroms, des Zenissei, des Lena u. s. werden es ihnen durch handel zusühren und bafür die Producte aus dem Thierreich, woran das Weer an den Eisküsten derzwungen haben wird.

gedrungene gothische und farmatische Bolker getrennt; und was kann wohl anders die Eskimos (vielleicht uralte europäische Abenteurer, ein von allen Amerikanern gang unterschiedenes Gefchlecht) im Norden und bie Beicheras im Guden von Amerika bis zum Feuerlande hingetrieben 5 haben, als der Krieg, deffen fich die Natur als Mittels bedient, die Erde allerwarts zu bevölfern? Der Rrieg aber felbft bedarf feines besondern Bewegungsgrundes, sondern scheint auf die menschliche Ratur gepfropft zu fein und fogar als etwas Edles, wozu der Menfch durch den Chrtrieb ohne eigennütige Triebfedern befeelt wird, zu gelten: fo daß Rriegesmuth 10 (von amerikanischen Wilden sowohl, als den europäischen in den Ritterzeiten) nicht bloß, wenn Rrieg ift (wie billig), fondern auch, daß Rrieg fei, von unmittelbarem großem Berth zu fein geurtheilt wird, und er oft, blog um jenen zu zeigen, angefangen, mithin in bem Rriege an fich felbst eine innere Burde gesett wird, fogar daß ihm auch wohl Philosophen, 15 als einer gemiffen Beredelung ber Menschheit, eine Lobrede halten uneingedent des Ausspruchs jenes Griechen: "Der Rrieg ift darin folimm, daß er mehr bofe Leute macht, als er beren wegnimmt." - Co viel von dem, was die Natur für ihren eigenen 3 med in Ansehung der Menschenaattung als einer Thierflaffe thut.

Sept ift die Frage, die das Wesentliche der Absicht auf den ewigen Frieden betrifft: Bas die Ratur in diefer Absicht beziehungsweise auf den Bred, ben dem Menschen seine eigene Bernunft gur Pflicht macht, mithin zu Begunftigung feiner moralischen Absicht thue, und wie fie die Bewähr leifte, daß dasjenige, was der Menfc nach Freiheitsgesehen thun 25 follte, aber nicht thut, Diefer Freiheit unbeschadet auch durch einen 3mang ber Natur, daß er es thun werde, gefichert fei, und zwar nach allen brei Berhaltniffen des öffentlichen Rechts, des Staats=, Bolfer= und meltbürgerlichen Rechts. - Wenn ich von ber Ratur fage: fie will, daß diefes oder jenes geschehe, fo heißt das nicht soviel als: fie 30 leat uns eine Pflicht auf, es zu thun (benn bas fann nur die zwangsfreie praftische Bernunft), sondern fie thut es felbst, wir mogen wollen oder nicht (fata volentem ducunt, nolentem trahunt).

20

1. Wenn ein Volt auch nicht durch innere Mighelligfeit genothigt wurde, fich unter ben 3mang öffentlicher Besete gu begeben, so murde es 35 boch der Krieg von außen thun, indem nach der vorher erwähnten Naturanstalt ein jedes Bolf ein anderes es drängende Bolf zum Nachbar vor fich findet, gegen bas es fich innerlich ju einem Staat bilben muß, um als Madit gegen diesen gernftet zu fein. Nun ift die republifanische Berfassung die einzige, welche dem Recht der Menschen pollfommen angemeffen, aber auch die schwerfte zu ftiften, vielmehr noch zu erhalten ift, ber= maßen daß viele behaupten, es muffe ein Staat von Engeln fein, weil Menschen mit ihren selbstfüchtigen Neigungen einer Berfassung von fo 5 sublimer Form nicht fähig waren. Aber nun kommt die Ratur dem verehrten, aber zur Praxis ohnmächtigen allgemeinen, in der Bernunft gegrundeten Billen und zwar gerade durch jene felbstfüchtige Reigungen zu Sulfe, fo daß es nur auf eine gute Organisation bes Staats ankommt (die allerdings im Bermögen der Menschen ift), jener ihre Rrafte fo gegen 10 einander zu richten, daß eine die anderen in ihrer zerftorenden Wirfung aufhalt, oder diefe aufhebt: fo daß der Erfolg für die Bernunft fo ausfällt, als wenn beide gar nicht da waren, und fo ber Menfch, wenn gleich nicht ein moralisch-guter Mensch, bennoch ein guter Burger zu sein gezwungen wird. Das Problem der Staatserrichtung ift, fo hart wie es auch flingt, 15 felbst für ein Bolt von Teufeln (wenn fie nur Berftand haben) auflosbar und lautet fo: "Gine Menge von vernünftigen Befen, die insgefammt all= gemeine Gefete für ihre Erhaltung verlangen, deren jedes aber ingeheim fich davon auszunehmen geneigt ift, fo zu ordnen und ihre Verfassung einzurichten, daß, obgleich fie in ihren Privatgefinnungen einander entgegen 20 ftreben, diefe einander doch fo aufhalten, bak in ihrem öffentlichen Berhalten der Erfolg eben derfelbe ift, als ob fie feine folde bofe Befinnungen hatten." Gin foldes Problem nuß auflöslich fein. Denn es ift nicht die moralische Besserung der Menschen, sondern nur der Mechanism der Natur, von dem die Aufgabe zu miffen verlangt, wie man ihn an Menschen 25 benuten fonne, um den Widerftreit ihrer unfriedlichen Gefinnungen in einem Bolt fo zu richten, daß fie fich unter 3mangsgesetze zu begeben ein= ander felbft nothigen und fo ben Friedensauftand, in welchem Gefete Rraft haben, herbeiführen muffen. Man kann dieses auch an den wirklich vorhandenen, noch fehr unvollkommen organisirten Staaten fehen, daß fie sich 30 boch im äußeren Verhalten dem, was die Rechtsidee vorschreibt, schon sehr nähern, obgleich das Innere der Moralität davon ficherlich nicht die Urfache ift (wie denn auch nicht von diefer die gute Staatsverfassung, sondern vielmehr umgekehrt von der letteren allererft die aute moralische Bilduna eines Volks zu erwarten ift), mithin der Mechanism der Natur durch felbst- 35 süchtige Neigungen, die natürlicherweise einander auch äußerlich entgegen wirken, von der Vernunft zu einem Mittel gebraucht werden fann, diefer

ihrem eigenen Zweck, der rechtlichen Vorschrift, Raum zu machen und hiemit auch, soviel an dem Staat selbst liegt, den inneren sowohl als äußeren Frieden zu befördern und zu sichern. — Hier heißt es also: Die Natur will unwiderstehlich, daß das Necht zulet die Obergewalt erhalte. Was man nun hier verabsäumt zu thun, das macht sich zuletzt selbst, obzwar mit viel Ungemächlichkeit. — "Biegt man das Nohr zu stark, so brichts; und wer zu viel will, der will nichts." Bouterwek.

2. Die Idee des Bolferrechts fest die Abfonderung vieler von einander unabhängiger benachbarter Staaten voraus; und obgleich ein 10 folder Zustand an sich schon ein Zustand des Krieges ist (wenn nicht eine foderative Bereinigung berselben dem Ausbruch ber Feindseligkeiten porbeuat): fo ift doch felbst dieser nach der Bernunftidee beffer als die Infammenschmelzung berfelben burch eine die andere übermachsende und in eine Universalmonarchie übergehende Macht, weil die Gefeke mit dem per-15 größerten Umfange der Regierung immer mehr an ihrem Rachbruck einbugen, und ein feelenlofer Defpotism, nachdem er die Reime des Guten ausgerottet hat, gulett boch in Anarchie verfallt. Indeffen ift diefes bas Berlangen jedes Staats (oder feines Oberhaupts), auf diefe Art fich in den dauernden Friedenszuftand zu verseben, daß er wo möglich die gange 20 Welt beherricht. Aber die Natur will es anders. - Sie bedient fich zweier Mittel, um Bolter von der Bermischung abzuhalten und fie abzufondern, ber Verschiedenheit der Sprachen und ber Religionen\*), Die zwar den Sang zum wechselseitigen Saffe und Vorwand zum Kriege bei fich führt, aber doch bei anwachsender Cultur und der allmabligen Un-25 naherung der Menschen zu größerer Ginstimmung in Principien zum Ginverständniffe in einem Frieden leitet, der nicht wie jener Desvotism (auf dem Rirchhofe der Freiheit) durch Schwächung aller Arafte, fondern durch ihr Gleichgewicht im lebhaftesten Betteifer derselben hervorgebracht und gesichert wird.

<sup>\*)</sup> Berichiedenheit der Religionen: ein wunderlicher Ansdruck! gerade als ob man auch von verschiedenen Moralen spräche. Es kann wohl verschiedene Glaubensarten historischer, nicht in die Religion, sondern in die Geschichte der zu ihrer Besoderung gebranchten, ins Feld der Gelehrsaufeit einschlichen Mittel und eben so verschieden Religionsbücher (Zendavesta, Bedam, Koran u. s. w.) geben, aber nur eine einzige für alle Menschu und in allen Zeiten gültige Keligion. Jene also können wohl nichts anders als nur das Behikel der Religion, was zusällig ist und nach Berschiedenheit der Zeiten und Örter verschieden sein kaun, enthalten.

3. So wie die Natur weislich die Bolfer trennt, welche der Wille jedes Staats und zwar felbit nach Grunden des Bolkerrechts gern unter fich durch Lift oder Gewalt vereinigen möchte: so vereinigt fie auch anderer= feits Bolfer, die der Begriff des Beltburgerrechts gegen Gewaltthatigkeit und Rrieg nicht murde gesichert haben, burch den wechselseitigen Gigennut. Es ift ber Sandelsgeift, ber mit bem Rriege nicht aufammen bestehen fann, und ber früher oder fpater fich jedes Bolts bemächtigt. Beil nämlich unter allen der Staatsmacht untergeordneten Mächten (Mitteln) bie Beldmacht wohl die zuverläffigfte fein mochte, fo feben fich Staaten (freilich wohl nicht eben durch Triebfedern der Moralität) gedrungen, den 10 edlen Frieden zu befördern und, wo auch immer in der Welt Krieg auszubrechen droht, ihn durch Vermittelungen abzuwehren, gleich als ob fie beshalb im beständigen Bundniffe ftanden; benn große Vereinigungen jum Rriege konnen ber Ratur ber Sache nach fich nur hochft felten gutragen und noch feltener glücken. — Auf die Art garantirt die Natur 15 durch den Mechanism der menschlichen Reigungen felbst den ewigen Frieden; freilich mit einer Sicherheit, die nicht hinreichend ift, die Rufunft beffelben (theoretifch) zu weiffagen, aber boch in praftifcher Abficht zulangt und es zur Pflicht macht, zu diesem (nicht bloß ichimarischen) 3mede hinzuarbeiten.

# 3meiter Bufat.

## Beheimer Artifel jum ewigen Frieden.

Ein geheimer Artikel in Verhandlungen des öffentlichen Rechts ist objectiv, d. i. seinem Inhalte nach betrachtet, ein Widerspruch; subjectiv aber, nach der Dualität der Person beurtheilt, die ihn dictirt, kann gar 25 wohl darin ein Geheimniß statt haben, daß sie es nämlich für ihre Würde bedenklich sindet, sich öffentlich als Urheberin desselben anzukundigen.

Der einzige Artifel biefer Art ist in bem Sate enthalten: Die Maximen ber Philosophen über die Bedingungen der Möglichkeit bes öffentlichen Friedens sollen von den zum Kriege

gerüfteten Staaten zu Rathe gezogen werden.

Es scheint aber für die gesetzebende Antorität eines Staats, dem man natürlicherweise die größte Beisheit beilegen muß, verkleinerlich zu sein, über die Grundsähe seines Berhaltens gegen andere Staaten bei Unterthanen (den Philosophen) Belehrung zu suchen; gleichwohl aber 35

fehr rathsam es zu thun. Alfo wird der Staat die lettere ftillich wei= gend (alfo indem er ein Beheimniß daraus macht) bagu auffordern, welches soviel heißt als: er wird fie frei und öffentlich über die allgemeine Marimen der Rriegsführung und Friedensstiftung reden laffen (denn 5 das werden fie ichon von felbst thun, wenn man es ihnen nur nicht verbietet), und die Ubereinkunft der Staaten unter einander über diesen Bunft bedarf auch feiner besonderen Berabredung der Staaten unter fich in diefer Absicht, sondern liegt ichon in der Berpflichtung durch allgemeine (moralisch = gesetgebende) Menschenvernunft. — Es ist aber hiemit nicht gemeint: daß der Staat den Grundfaben des Philosophen vor den Ausfpruchen bes Juriften (bes Stellvertreters ber Staatsmacht) ben Borgug einraumen muffe, fondern nur daß man ibn bore. Der lettere, der die Bage des Rechts und neben bei auch das Schwert ber Berechtigfeit fich jum Symbol gemacht hat, bedieut fich gemeiniglich des letteren, nicht 15 um etwa blos alle fremde Ginfluffe von dem ersteren abzuhalten, fondern wenn die eine Schale nicht finten will, das Schwert mit hinein zu legen (vae victis), wogn der Jurift, der nicht zugleich (auch der Moralität nach) Philosoph ift, die größte Versuchung hat, weil es feines Amts nur ift, vorhandene Befete anzuwenden, nicht aber, ob diese felbst nicht einer Ber-20 besserung bedürfen, au untersuchen, und rechnet diesen in der That niedrigeren Rang seiner Facultat, darum weil er mit Macht begleitet ift (wie es auch mit den beiden anderen der Kall ift), ju den höheren. - Die philofophische fteht unter dieser verbundeten Gewalt auf einer fehr niedrigen Stufe. Go heißt es g. B. von der Philosophie, fie fei die Magd ber 25 Theologie (und eben fo lautet es von den zwei anderen). — Man fieht aber nicht recht, "ob fie ihrer anadigen Frauen die Fackel vortragt ober die Schleppe nachtragt."

Daß Könige philosophiren, ober Philosophen Könige würden, ift nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen: weil der Besit der Gewalt das freie Urtheil der Bernunft unvermeidlich verdirbt. Daß aber Könige oder königliche (sich selbst nach Gleichheitsgesetzen beherrschende) Wölker die Classe der Philosophen nicht schwinden oder verstummen, sondern öffentlich sprechen lassen, ist Beiden zu Beleuchtung ihres Geschäfts unentbehrlich und, weil diese Classe ihrer Natur nach der Rottirung und Clubbens verbündung unfähig ist, wegen der Nachrede einer Propagande verbachtlos.

### Anhana.

Ī.

liber die Mighelligkeit zwischen der Moral und der Politik in Absicht auf ben ewigen Frieden.

Die Moral ist schon an sich selbst eine Praxis in objectiver Bedeutung, 5 als Inbegriff von unbedingt gebietenden Gesehen, nach denen wir handeln sollen, und es ist offendare Ungereimtheit, nachdem man diesem Pslichtbegriff seine Autorität zugestanden hat, noch sagen zu wollen, daß man es doch nicht könne. Denn alsdann fällt dieser Begriff aus der Moral von selbst weg (ultra posse nemo obligatur); mithin kann es keinen Streit vor Politik als ausübender Rechtslehre mit der Moral als einer solchen, aber theoretischen (mithin keinen Streit der Praxis mit der Theorie) geben: man müßte denn unter der letzteren eine allgemeine Alugheitslehre, d. i. eine Theorie der Maximen verstehen, zu seinen auf Vortheil berecheneten Absichten die tauglichsten Mittel zu wählen, d. i. läugnen, daß es 15 überhaupt eine Moral aebe.

Die Politik fagt: "Seib klug wie die Schlangen"; die Moral fest (als einschränkende Bedingung) hinzu: "und ohne Talfch wie die Tauben." Wenn beides nicht in einem Gebote gufammen besteben fann, fo ift wirklich ein Streit ber Politif mit ber Moral; foll aber doch durch= 20 aus beibes pereinigt fein, fo ift der Begriff vom Gegentheil abfurd, und Die Frage, wie jener Streit auszugleichen fei, lagt fich gar nicht einmal als Aufaabe binftellen. Obaleich der Sat: Chrlichkeit ift die befte Bolitif, eine Theorie enthält, der die Braris, leider! fehr häufig wider= fpricht: fo ift doch der gleichfalls theoretische: Ehrlichkeit ift beffer 25 denn alle Politik, über allen Ginmurf unendlich erhaben, ja die un= umgangliche Bedingung ber letteren. Der Grenggott ber Moral weicht nicht dem Supiter (bem Grenggott der Gewalt); denn dieser steht noch unter bem Schickfal, b. i. die Vernunft ift nicht erleuchtet genug, die Reihe der porherbestimmenden Ursachen zu übersehen, die den glücklichen oder 30 schlimmen Erfolg aus dem Thun und Laffen der Menschen nach dem Mechanism der Natur mit Sicherheit porher verkündigen (obgleich ihn dem Buniche gemäß hoffen) laffen. Bas man aber zu thun habe, um im Gleife der Bflicht (nach Regeln der Beisheit) zu bleiben, dazu und hiemit jum Endzweck leuchtet fie uns überall hell genug vor. 85

Run gründet aber ber Praftifer (dem die Moral bloge Theorie ift) feine troftlofe Absprechung unserer gutmuthigen Soffnung (felbst bei eingeräumtem Sollen und Ronnen) eigentlich barauf: daß er aus der Natur des Menschen vorher zu sehen vorgiebt, er werde dasjenige nie wollen, 5 was erfordert wird, um jenen gum emigen Frieden hinführenden Zweck gu Stande zu bringen. - Freilich ift bas Bollen aller einzelnen Menfchen, in einer gesetzlichen Verfaffung nach Freiheitsprincipien zu leben (bie distributive Einheit des Willens Aller), zu diesem 3med nicht hinreichend, fondern daß Alle gufammen diefen Buftand wollen (die col-10 lective Einheit des vereinigten Billens), diese Auflösung einer schweren Aufgabe, wird noch bagu erfordert, damit ein Banges ber burgerlichen Befellichaft werde, und ba alfo über diese Berichiedenheit des particularen Bollens Aller noch eine vereinigende Urfache deffelben hinzukommen muß, um einen gemeinschaftlichen Willen berauszubringen, welches Reiner von 15 Allen vermag: fo ift in der Ausführung jener 3dee (in der Praxis) auf feinen andern Anfang des rechtlichen Buftandes zu rechnen, als den durch Bewalt, auf beren 3mang nachher das öffentliche Recht gegrundet wird; welches bann freilich (ba man ohnebem bes Gefekgebers moralische Befinnung hiebei wenig in Unschlag bringen fann, er werde nach geschehener 20 Bereinigung ber muften Menge in ein Bolt diefem es nun überlaffen, eine rechtliche Berfaffung burch ihren gemeinsamen Billen zu Stande au bringen) große Abweichungen von jener Idee (der Theorie) in der wirklichen Erfahrung ichon jum voraus erwarten lagt.

Da heißt es dann: wer einmal die Gewalt in Händen hat, wird sich vom Bolk nicht Gesehe vorschreiben lassen. Ein Staat, der einmal im Bessitz ist, unter keinen äußeren Gesehen zu stehen, wird sich in Ansehung der Art, wie er gegen andere Staaten sein Recht suchen soll, nicht von ihrem Richterstuhl abhängig machen, und selbst ein Welttheil, wenn er sich einem andern, der ihm übrigens nicht im Wege ist, überlegen sühlt, wird das Wittel der Verstärkung seiner Nacht durch Beraubung oder gar Beherrschung desselben nicht unbenutz lassen; und so zerrinnen nun alle Plane der Theorie für das Staatss, Völkers und Weltbürgerrecht in sachleere, unausssührbare Joeale, dagegen eine Braxis, die auf empirische Principien der menschlichen Natur gegründet ist, welche es nicht sür zu niedrig hält, aus der Art, wie es in der Welt zugeht, Belehrung für ihre Maximen zu ziehen, einen sicheren Grund für ihr Gebäude der Staatsklusheit zu sinden allein hossen fönne.

Freilich, wenn es keine Freiheit und darauf gegründetes moralisches Geset giebt, sondern alles, was geschieht oder geschehen kann, bloßer Mechanism der Natur ist, so ist Politik (als Kunst, diesen zur Regierung der Menschap zu benutzen) die ganze praktische Weisheit und der Rechtsebegriff ein sachleerer Gedanke. Findet man diesen aber doch unnungänge sich nöthig mit der Politik zu verbinden, ja ihn gar zur einschrenden Bedingung der letztern zu erheben, so muß die Vereinbarkeit beider einsgeräumt werden. Ich kann mir nun zwar einen moralischen Politiker, d. i. einen, der die Principien der Staatsklugheit so nimmt, daß sie mit der Moral zusammen bestehen können, aber nicht einen politischen Moe 10 ralisten denken, der sich eine Moral so schnebet, wie es der Vortheil des Staatsmanns sich zuträglich findet.

Der moralische Bolitifer wird es fich jum Grundfat machen: wenn einmal Gebrechen in der Staatsverfassung ober im Staatenverhaltnig angetroffen werden, die man nicht hat verhüten konnen, fo fei es Bflicht, 15 vornehmlich für Staatsoberhänpter, babin bedacht zu fein, wie fie fobald wie möglich gebeffert und bem Naturrecht, fo wie es in ber 3dee ber Bernunft uns zum Mufter vor Augen fteht, angemessen gemacht werden konne: follte es and ihrer Gelbitfucht Aufopferungen foften. Da nun die Berreißung eines Bandes der ftaats= oder weltburgerlichen Bereinigung, ehe 20 noch eine beffere Verfassung an die Stelle derfelben zu treten in Bereit= Schaft ift, aller hierin mit ber Moral einhelligen Staatsflugheit zuwider ift, fo ware es zwar ungereimt, zu fordern, jenes Gebrechen muffe fofort und mit Ungeftum abgeandert werden; aber daß wenigftens die Marime der Nothwendigkeit einer folden Abanderung dem Machthabenden innigft 25 beimohne, um in beftandiger Unnaherung zu dem Breche (ber nach Rechtsgesetzen besten Verfassung) zu bleiben, das fann doch von ihm gefordert werden. Gin Staat kann fich auch ichon republikanisch regieren, wenn er gleich noch der vorliegenden Conftitution nach bespotische Serrichermacht besitt: bis allmählig das Bolk des Ginflusses der blogen 3dee der Auto- 30 ritat des Gefetes (gleich als ob es phyfifche Gewalt befage) fahig wird und sonad) zur eigenen Gesetzebung (welche ursprünglich auf Recht gegründet ist) tuchtig befunden wird. Wenn auch durch den Ungestum einer von der ichlechten Verfaffung erzeugten Revolution unrechtmäßigerweise eine gesehmäßigere errungen mare, so murde es doch auch alsdann nicht 35 mehr für erlaubt gehalten werden muffen, das Bolf wieder auf die alte durna on führen, obgleich mahrend derfelben jeder, der fich damit gewalt=

thatig oder argliftig bemengt, mit Recht den Strafen des Aufrührers unterworfen fein murde. Bas aber bas außere Staatenverhaltnig betrifft, fo fann von einem Staat nicht verlangt werben, daß er feine, obgleich bespotische, Berfassung (bie aber bod) die ftartere in Beziehung auf aufere 5 Keinde ift) ablegen folle, jo lange er Gefahr läuft, von andern Staaten fo= fort verschlungen zu werden; mithin muß bei jenem Borfat doch auch bie Bergogerung der Ausführung bis zu befferer Zeitgelegenheit erlaubt fein \*).

Es mag alfo immer fein: daß die despotifirende (in der Ausübung fehlende) Moraliften wider die Staatsflugheit (durch übereilt genommene oder angepriefene Magregeln) mannigfaltig verftogen, fo muß fie boch die Erfahrung bei biefem ihrem Berftog mider die Ratur nach und nach in ein befferes Gleis bringen; ftatt deffen die moralifirende Politifer durch Beldonigung rechtswidriger Staatsprincipien unter dem Bormande einer bes Guten nach der Idee, wie fie die Bernunft vorschreibt, nicht fabigen menschlichen Natur, fo viel an ihnen ift, das Befferwerden unmöglich machen und die Rechtsverletung verewigen.

Statt ber Praxis, beren fich biefe staatskluge Manner rühmen, geben fie mit Braftifen um, indem fie blos barauf bebacht find, baburch, baf fie der jekt herrschenden Gewalt zum Munde reden (um ihren Privatvortheil 20 nicht zu verfehlen), bas Bolf und wo möglich die ganze Belt preis zu geben; nach der Art achter Juriften (vom Sandwerke, nicht von der Befetgebung), wenn fie fich bis zur Politit verfteigen. Denn ba diefer ihr Beschäfte nicht ift, über Besetgebung felbst zu vernünfteln, fonbern die gegenwärtige Gebote bes Landrechts zu vollziehen, fo muß ihnen jede 25 jest vorhandene gefestiche Berfaffung und, wenn diefe hobern Dris abgeandert wird, die nun folgende immer die befte fein; wo dann alles fo in

<sup>\*)</sup> Dies find Erlaubuiggefete ber Bernunft, ben Stand eines mit Ilugerechtigfeit behafteten öffentlichen Rechts noch fo lange beharren zu laffen, bis gur völligen Umwälzung alles entweder von felbft gereift, oder durch friedliche Mittel 30 ber Reife nahe gebracht worden: weil boch irgend eine rechtliche, obamar nur in geringem Grabe rechtmäßige, Berfaffung beffer ift als gar feine, welches lettere Schicfial (ber Anarchie) eine übereilte Reform treffen wurde. - Die Staatsweisheit wird fich alfo in bem Buftande, worin die Dinge jett find, Reformen bem Ibeal bes öffentlichen Rechts angemeffen gur Pflicht machen; Revolutionen aber, wo fie die Ratur von felbft berbei fuhrt, nicht gur Beschönigung einer noch großeren Unterbrudung, fondern als Ruf der Natur benuten, eine auf Freiheitsprincipien gegrundete gefetliche Berfaffung, als die einzige bauerhafte, burch grundliche Reform au Stanbe gu bringen.

feiner gehörigen mechanischen Ordnung ift. Wenn aber diefe Befchicklichfeit, für alle Cattel gerecht zu fein, ihnen ben Bahn einflogt, auch über Brincipien einer Staatsverfassung überhaupt nach Rechtsbegriffen (mithin a priori, nicht empirisch) urtheilen zu können; wenn sie barauf groß thun, Menichen zu kennen (welches freilich zu erwarten ift, weil fie 5 mit vielen zu thun haben), ohne doch ben Menschen, und mas aus ihm gemacht werden fann, zu fennen (wozu ein höherer Standpunkt der anthropologischen Beobachtung erfordert wird), mit diesen Begriffen aber berfeben, ans Staate- und Bolferrecht, wie es bie Bernunft vorschreibt, geben: fo fonnen fie diefen Uberschritt nicht anders, als mit dem Beift der 10 Chicane thun, indem fie ihr gewohntes Berfahren (eines Mechanisms nach despotisch gegebenen Zwangsgeseten) auch da befolgen, wo die Beariffe ber Bernunft einen nur nach Freiheitsprincipien gefehmä-Bigen Zwang begrundet wiffen wollen, burch welchen allererft eine gu Recht beständige Staatsverfassung moglich ift; welche Aufgabe ber 15 vorgebliche Praftifer mit Vorbeigehung jener Idee empirisch, aus Erfahrung, wie die bisher noch am beften bestandene, mehrentheils aber rechtswidrige Staatsverfaffungen eingerichtet maren, lofen ju konnen glaubt. - Die Marimen, beren er sich hiezu bedient (ob er sie zwar nicht laut werden lagt), laufen ungefahr auf folgende fophistische Mari- 20 men hinaus.

- 1. Fac et exousa. Ergreife die günstige Gelegenheit zur eigenmächetigen Besignehmung (entweder eines Rechts des Staats über sein Volk, oder über ein anderes benachbarte); die Rechtsertigung wird sich weit leichter und zierlicher nach der That vortragen und die Gewalt beschoe wie nigen lassen (vornehmlich im ersten Fall, wo die obere Gewalt im Innern sosort auch die gesehgebende Obrigkeit ist, der man gehorchen muß, ohne darüber zu vernünsteln), als wenn man zuvor auf überzeugende Gründe sinnen und die Gegengründe darüber noch erst abwarten wollte. Diese Oreustigkeit selbst giebt einen gewissen Anschein von innerer überzeugung der Rechtmäßigkeit der That, und der Gott bonus eventus ist nachher der beste Rechtsvertreter.
- 2. Si fecisti, nega. Was du selbst verbrochen hast, 3. B. um dein Bolk zur Berzweiflung und so zum Aufruhr zu bringen, das läugne ab, daß es deine Schuld sei; sondern behaupte, daß es die der Widerspenstig= 35 keit der Unterthanen, oder auch bei deiner Bemächtigung eines benach= barten Volks die Schuld der Natur des Menschen sei, der, wenn er dem

Anhang. I. Über die Mighelligfeit zwischen ber Moral und ber Politik. 375

Undern nicht mit Gewalt zuvorkommt, ficher darauf rechnen kann, daß diefer ihm zuvorfommen und fich feiner bemächtigen werde.

3. Divide et impera. Das ift: find gemiffe privilegirte Banpter in beinem Bolf, welche bich blos zu ihrem Oberhaupt (primus inter pares) 5 gewählt haben, so vernneinige jene unter einander und entzweie fie mit dem Bolf: ftebe nun dem lettern unter Borfviegelung größerer Freiheit bei, fo wird alles von deinem unbedingten Willen abhangen. Dber find es ankere Staaten, fo ift Erregung ber Dighelligfeit unter ihnen ein ziemlich ficheres Mittel, unter bem Schein bes Beiftandes bes Schwächeren 10 einen nach dem andern dir zu unterwerfen.

25

Durch diese politische Marimen wird nun zwar niemand hintergangen; benn fie find insgesammt ichon allgemein bekannt; auch ift es mit ihnen nicht der Fall fich zu schämen, als ob die Ungerechtigkeit gar zu offenbar in die Augen leuchtete. Denn weil sich große Machte nie vor 15 dem Urtheil des gemeinen Saufens, fondern nur eine vor der andern ichamen, mas aber jene Grundfate betrifft, nicht bas Offenbarmerben, fondern nur das Miglingen berfelben fie beschämt machen fann (denn in Ansehung der Moralität der Maximen fommen fie alle unter einander überein), fo bleibt ihnen immer die politische Ehre übrig, auf die fie 20 ficher rechnen fonnen, nämlich die der Bergrößerung ihrer Macht, auf welchem Bege fie auch erworben fein mag\*).

Uns allen diefen Schlangenwendungen einer unmoralifchen Rlugheitslehre, den Friedenszustand unter Menschen aus dem friegerischen bes Naturzuftandes berauszubringen, erhellt wenigstens fo viel: daß die

<sup>\*)</sup> Wenn gleich eine gemiffe in der menschlichen Natur gewurzelte Bosartiafeit pon Menichen, Die in einem Staat gufammen leben, noch bezweifelt und ftatt ihrer ber Mangel einer noch nicht weit genug fortgeschrittenen Gultur (bie Robigfeit) gur Urfache ber gesetwidrigen Erscheinungen ihrer Denfungsart mit einigem Scheine angeführt werben mochte, fo fällt fie boch im außeren Ber-30 haltniß ber Staaten gegen einander gang unverbecft und unwidersprechlich in die Angen. Im Innern jedes Staats ift fie durch ben Zwang ber burgerlichen Befete verichleiert, weil ber Reigung gur wechselseitigen Gewaltthätigkeit ber Burger eine größere Bewalt, nämlich die ber Regierung, machtig entgegenwirkt und fo nicht allein dem Gangen einen moralischen Anftrich (causae non causae) 35 giebt, fondern auch badurch, daß dem Ausbruch gesetwidriger Reigungen ein Riegel vorgeschoben wird, die Entwickelung ber moralischen Unlage gur unmittel-

Menschen eben so wenig in ihren Privatverhältniffen, als in ihren öffentlichen dem Rechtsbegriff entgeben konnen und fich nicht getrauen, die Politik öffentlich bloß auf Sandgriffe ber Klugheit zu grunden, mithin bem Begriffe eines öffentlichen Rechts allen Gehorfam aufzufundigen (welches vornehmlich in dem des Bolferrechts auffallend ift), fondern ihm an fich alle gebührende Ehre widerfahren laffen, wenn fie auch hundert Ausflüchte und Bemantelungen aussinnen follten, um ihm in der Praxis auszuweichen und der verschmitten Gewalt die Autorität anzudichten, der Urfprung und der Verband alles Rechts zu fein. - Um diefer Cophisterei (wenn gleich nicht der durch fie beschönigten Ungerechtigkeit) ein Ende zu 10 machen und die faliche Bertreter ber Mächtigen der Erde zum Geftandniffe zu bringen, daß es nicht das Recht, fondern die Gewalt fei, ber fie sum Bortheil fprechen, von welcher fie, gleich als ob fie felbft hiebei mas Bu befehlen hatten, ben Ton annehmen, wird es gut fein, bas Blendwerk aufzudeden, womit man fich und andere hintergeht, das oberfte Brincip, 15 von dem die Absicht auf den ewigen Frieden ausgeht, ausfindig zu machen und zu zeigen: daß alles das Bofe, mas ihm im Wege ift, davon herrühre: daß der politische Moralist da anfängt, wo der moralische Politiker billiger= weise endigt, und, indem er fo die Grundfate bem Zwed unterordnet (d. i. die Pferde hinter den Bagen fpannt), seine eigene Absicht vereitelt, 20 die Politif mit der Moral in Ginverstandniß zu bringen.

Um die praktische Philosophie mit sich selbst einig zu machen, ist nöthig, zuvörderst die Frage zu entscheiden: ob in Aufgaben der praktischen

baren Achtung fürs Recht wirklich viel Erleichterung bekommt. — Denn ein jeder glaubt nun von sich, daß er wohl den Rechtsbegriff heilig halten nud tren befolgen würde, wenn er sich nur von jedem andern eines Eleichen gewärtigen könnte, welches letztere ihm die Regierung zum Theil sichert; wodurch dann ein großer Schritt zur Moralität (obgleich noch nicht moralither Schritt) gethan wird, diesem Pflichtbegriff auch um sein jelbst willen, ohne Rücksicht auf Erwiederung, anhänglich zu sein. — Da ein jeder aber dei seiner guten Weinung von sich selber doch die diese Sesimung bei allen anderen vorausssetz, so sprechen sie einander wechselseitig ihr Urtheil: daß sie alle, was das Factum betrifft, wenig taugen (woher es komme, da es doch der Natur des Menschen, als eines freien Wesens, nicht Schuld gegeben werden kann, mag merörtert bleiben). Da aber doch auch die Lichtung für den Rechtsbegriff, deren der Mensch, sich schuld gegeben, is bernögens, ihm angemeissen zu werden, auf daß seierlichse sanctionitt, so sieht ein jeder, daß er seinerseits jenem gemäß handeln müsse, Andere mögen es halten, wie sie wollen.

Bernunft vom materialen Princip berfelben, dem 3 med (als Begen= ftand der Billfur), der Anfang gemacht werden muffe, oder vom form alen. b. i. bemjenigen (bloß auf Freiheit im außern Berhaltniß gestellten). barnach es heißt: handle fo, daß du wollen fannft, beine Marime folle 5 ein allgemeines Geset werden (der Zweck mag fein, welcher er molle).

Dhne alle Zweifel muß das lettere Princip vorangeben: denn es hat als Rechtsprincip unbedingte Nothwendigfeit, ftatt deffen bas erftere nur unter Borausfetung empirifcher Bedingungen des vorgefetten Zweds, namlich der Ausführung besselben, nöthigend ift, und wenn diefer 2meck 10 (3. B. ber emige Friede) auch Pflicht mare, fo mußte boch diefe felbst aus dem formalen Brincip der Maximen außerlich zu handeln abgeleitet worden fein. - Run ift das erftere Brincip, das des politifchen Mora= liften (bas Problem des Staats=, Bolfer= und Beltburgerrechts), eine bloge Runftaufgabe (problema technicum), das zweite dagegen, als 15 Brincip des moralifden Polititers, welchem es eine fittliche Aufgabe (problema morale) ift, im Berfahren von dem anderen himmelweit unterschieden, um den ewigen Frieden, den man nun nicht bloß als phufisches But, fondern auch als einen aus Pflichtanerkennung hervorgebenden Buftand municht, berbeizuführen.

Bur Auflösung bes erften, nämlich bes Staats-Rlugheitsproblems. wird viel Renntniß der Natur erfordert, um ihren Mechanism zu bem gedachten Zweck zu benugen, und boch ift alle diefe ungewiß in Anfehnna ihres Resultats, den ewigen Frieden betreffend; man mag nun die eine ober die andere der drei Abtheilungen des öffentlichen Rechts nehmen. 25 Db das Bolf im Gehorfam und zugleich im Flor beffer durch Strenge, ober Locffpeise ber Eitelkeit, ob durch Obergemalt eines Einzigen, ober burch Bereinigung mehrerer Saupter, vielleicht auch bloß burch einen Dienstadel, oder burch Bolksgewalt im Innern und zwar auf lange Reit gehalten werden konne, ift ungewiß. Man hat von allen Regierungsarten 30 (Die einzige acht-republikanische, die aber nur einem moralischen Bolitiker in den Sinn kommen kann, ausgenommen) Beifpiele des Wegentheils in ber Geschichte. - Noch ungewisser ift ein auf Statute nach Ministerial= planen vorgeblich errichtetes Bolferrecht, welches in der That nur ein Wort ohne Sache ift und auf Berträgen beruht, die in demfelben Act 35 ihrer Beschließung zugleich den gebeimen Vorbehalt ihrer Übertretung enthalten. - Dagegen bringt fich die Auflösung bes zweiten, nämlich bes Staatsweisheitsproblems, fo zu fagen von felbst auf, ift jedermann

einlenchtend und macht alle Kunstelei zu Schanden, führt dabei gerade zum Zweck; doch mit der Erinnerung der Klugheit, ihn nicht übereilterweise mit Gewalt herbei zu ziehen, sondern sich ihm nach Beschaffenheit

ber günstigen Umftande unabläffig zu näbern.

Da heißt es benn: "Trachtet allererst nach dem Reiche der reinen 5 praftischen Vernunft und nach seiner Gerechtiakeit, so wird euch euer Bred (die Bohlthat des ewigen Friedens) von felbst zufallen." Denn das hat die Moral Eigenthumliches an sich und zwar in Ansehung ihrer Grundfate des öffentlichen Rechts (mithin in Beziehung auf eine a priori erkennbare Politik), daß, je weniger fie das Berhalten von dem vorge= 10 fekten Zwed, dem beabsichtigten, es fei physischem oder sittlichem, Bortheil, abhängig macht, besto mehr sie bennoch zu biesem im Allgemeinen zusammenstimmt; welches daher kommt, weil es gerade der a priori gegebene allgemeine Bille (in einem Bolt, oder im Berhaltnig verschiedener Bolter unter einander) ift, der allein, mas unter Menichen Rechtens ift, bestimmt: 15 diese Bereinigung des Billens Aller aber, wenn nur in der Ausübung consequent verfahren wird, auch nach dem Mechanism der Ratur zugleich die Urfache sein kann, die abgezweckte Wirkung hervorzubringen und dem Rechtsbegriffe Effect zu verschaffen. - So ift es z. B. ein Grundsatz ber moralischen Politif: daß fich ein Bolf zu einem Staat nach den alleinigen 20 Rechtsbeariffen der Freiheit und Gleichheit vereinigen folle, und dieses Princip ift nicht auf Rlugheit, sondern auf Pflicht gegründet. Run mögen dagegen politische Morglisten noch fo viel über den Raturmechanism einer in Befellichaft tretenden Menschenmenge, welcher jene Grundsate entfraftete und ihre Absicht vereiteln werde, vernüufteln, oder auch durch Beispiele 25 schlecht organisirter Verfassungen alter und neuer Zeiten (z. B. von Demokratien ohne Repräsentationssystem) ihre Behauptung bagegen zu beweisen suchen, so verdienen fie fein Gehör: pornehmlich ba eine folche verderbliche Theorie das ilbel mohl gar felbst bewirkt, mas fie vorhersagt. nach welcher der Mensch mit den übrigen lebenden Maschinen in eine 30 Claffe geworfen wird, benen nur noch das Bewußtsein, daß fie nicht freie Besen find, beimohnen durfte, um fie in ihrem eigenen Urtheil zu ben elendeften unter allen Beltwesen zu machen.

Der zwar etwas renommistisch klingende, sprüchwörtlich in Umlauf gekommene, aber wahre Satz: siat iustitia, pereat mundus, das heißt zu 25 beutsch: "Es herrsche Gerechtigkeit, die Schelme in der Welt mögen auch insgesammt darüber zu Grunde gehen," ist ein wackerer, alle durch Arg-

lift ober Gewalt vorgezeichnete frumme Bege abschneibender Rechtsgrundfat; nur daß er nicht migverftanden und etwa als Erlaubnig, fein eigenes Recht mit ber größten Strenge zu benuten (welches ber ethischen Pflicht widerstreiten murde), sondern als Berbindlichkeit ber Machthabenden, 5 niemanden fein Recht aus Ungunft oder Mitleiden gegen Andere zu weigern ober zu ichmalern, verstanden wird; wozu vorzuglich eine nach reinen Rechtsprincipien eingerichtete innere Verfaffung bes Staats, bann aber auch die der Bereinigung beffelben mit andern benachbarten ober auch entfernten Staaten zu einer (einem allgemeinen Staat analogischen) 10 geseklichen Ausgleichung ihrer Streitigkeiten erfordert wird. — Diefer Sat will nichts anders fagen als: die politische Maximen muffen nicht von ber aus ihrer Befolgung zu erwartenden Wohlfahrt und Gludfelig= feit eines jeden Staats, also nicht vom Zweck, den sich ein jeder berselben jum Gegenstande macht, (vom Bollen) als dem oberften (aber empirifchen) 15 Princip der Staatsweisheit, fondern von dem reinen Begriff der Rechtspflicht (vom Sollen, beffen Princip a priori durch reine Bernunft gegeben

pflicht (vom Sollen, bessen Princip a priori durch reine Vernunft gegeben ist) ausgehen, die physsiche Folgen daraus mögen auch sein, welche sie wollen. Die Welt wird keinesweges dadurch untergehen, daß der bösen Menschen weniger wird. Das moralisch Bose hat die von seiner Natur unabtrennliche Eigenschaft, daß es in seinen Absichten (vornehmlich in Verhältniß gegen andere Gleichgesinnte) sich selbst zuwider und zersstörend ist und so dem (moralischen) Princip des Guten, wenn gleich durch

langfame Fortschritte, Blat macht.

Es giebt also objectiv (in der Theorie) gar keinen Streit zwischen der Moral und der Politik. Dagegen subjectiv (in dem selbstsüchtigen Hange der Menschen, der aber, weil er nicht auf Vernunstmaximen gegründet ist, noch nicht Praxis genannt werden muß) wird und mag er immer bleiben, weil er zum Wehstein der Tugend dient, deren wahrer Muth (nach dem Grundsatze: tu ne code malis, sed contra audentior ito) in gegenwärtigem Falle nicht sowohl darin besteht, den Übeln und Aufsopferungen mit sestem Vorsab sich entgegenzusehen, welche hiebei übernommen werden müssen, sondern dem weit gefährlichern lügenhaften und verrätherischen, aber doch vernünstelnden, die Schwäche der menschlichen Ratur zur Rechtsetzigung aller Übertretung vorspiegelnden bösen Princip in uns selbst in die Augen zu sehen und seine Arglist zu besiegen.

380

In der That kann der politische Moralift sagen: Regent und Bolf. ober Bolf und Bolf thun einander nicht Unrecht, wenn fie einander aemaltthätig oder hinterliftig befehden, ob fie zwar überhandt darin Unrecht thun, daß fie dem Rechtsbegriffe, ber allein den Frieden aufewia bearunden tonnte, alle Achtung verfagen. Denn weil der eine seine Pflicht gegen ben andern übertritt, der gerade eben so rechtswidrig gegen jenen gesinnt ift, fo gefdieht ihnen beiberseits gang recht, wenn fie fich unter einander aufreiben, boch fo, daß von diefer Race immer noch genug übrig bleibt, um biefes Spiel bis zu ben entfernteften Zeiten nicht aufhoren zu laffen, damit eine fpate Rachkommenschaft an ihnen dereinft ein warnendes Bei- 10 fpiel nehme. Die Borfehung im Laufe der Belt ift hiebei gerechtfertigt; benn bas moralische Brincip im Menschen erlöscht nie, die pragmatisch gur Ausführung der rechtlichen Ideen nach jenem Princip tuchtige Bernunft machft noch bagu beftandig durch immer fortschreitende Cultur, mit ihr aber auch die Schuld iener Ubertretungen. Die Schöpfung allein: 15 daß nämlich ein folder Schlag von verderbten Befen überhaupt hat auf Erben fein follen, icheint durch feine Theodicee gerechtfertigt werden au tonnen (wenn mir annehmen, daß es mit dem Menschengeschlechte nie beffer bestellt fein werbe noch tonne); aber biefer Standpunkt ber Beurtheilung ift fur uns viel zu hoch, als daß wir unsere Begriffe (von Beisheit) der 20 oberften, uns unerforschlichen Macht in theoretischer Absicht unterlegen tonnten. - Bu folden verzweifelten Folgerungen werden wir unvermeidlich hingetrieben, wenn wir nicht annehmen, die reine Rechtsprincipien haben objective Realitat, d. i. fie laffen fich ausführen; und barnach muffe auch pon Seiten des Bolfs im Staate und weiterhin von Seiten der 25 Staaten gegen einander gehandelt werden; Die empirische Politif mag auch bagegen einwenden, mas fie wolle. Die mahre Politik fann also keinen Schritt thun, ohne vorher ber Moral gehuldigt zu haben, und obzwar Politik für fich felbft eine schwere Runft ift, fo ift doch Bereinigung berselben mit der Moral aar keine Runst; denn diese hant den Knoten ent= 30 zwei, den jene nicht aufzulosen vermag, sobald beide einander wider= streiten. - Das Recht ber Menschen muß heilig gehalten werden, der herrschenden Bewalt mag es auch noch fo große Aufopferung toften. Man tann hier nicht halbieren und das Mittelding eines pragmatisch=bedingten Rechts (amifchen Recht und Nuken) aussinnen, sondern alle Politit muß 35 ihre Rnice por dem erftern beugen, fann aber dafür hoffen, obzwar langfam, zu der Stufe zu gelangen, mo fie beharrlich glangen wird.

II.

Bon der Einhelligkeit der Politik mit der Moral nach dem transscensbentalen Begriffe des öffentlichen Rechts.

Benn ich von aller Materie des öffentlichen Rechts (nach den verschliedenen empirischsegegebenen Berhältniffen der Menschen im Staat oder auch der Staaten unter einander), so wie es sich die Rechtslehrer gewöhnslich benken, abstrahire, so bleibt mir noch die Form der Kublicität übrig, deren Möglichkeit ein seber Rechtsanspruch in sich enthält, weil ohne jene es keine Gerechtigkeit (die nur als öffentlich kundbar gedacht werden kaun), mithin auch kein Recht, das nur von ihr ertheilt wird, geden würde.

Diese Fähigkeit der Rublicität muß jeder Rechtsanspruch haben, und sie kann also, da es sich ganz leicht beurtheilen läßt, ob sie in einem vorskommenden Falle statt sinde, d. i. ob sie sich mit den Grundsähen des Handelnden vereinigen lasse oder nicht, ein leicht zu brauchendes, a priori in der Vernunft anzutressendes Kriterium abgeben, im letzteren Fall die Falscheit (Rechtswidrigkeit) des gedachten Anspruchs (praetensio iuris) gleichsam durch ein Experiment der reinen Vernunft sosort zu erkennen.

Nach einer solchen Abstraction von allem Empirischen, was der Be20 griff des Staats- und Völkerrechts enthält (bergleichen das Bösartige der menschlichen Natur ist, welches den Zwang nothwendig macht), kann man folgenden Satz die transscendentale Formel des öffentlichen Rechts nemen:

"Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, beren Maxime sich nicht mit der Publicität verträgt, sind unrecht." Dieses Princip ist nicht bloß als ethisch (zur Tugendlehre gehörig), sondern auch als juridisch (das Recht der Menschen angehend) zu betrachten. Denn eine Maxime, die ich nicht darf lautwerden lassen, ohne dadurch meine eigene Absicht zugleich zu vereiteln, die durchans verheim licht werden muß, wenn sie gelingen soll, und zu derich mich nicht öffentlich beken nen kann, ohne daß dadurch unausdleiblich der Widerstand Aller gegen meinen Vorsaß gereizt werde, kann diese nothwendige und allgemeine, mithin a priori einzusehnde Gegenbearbeitung Aller gegen mich nirgend wovon anders, als von der Ungerechtigkeit her haben, womit sie jedermann bedroht. — Es ist ferner bloß negativ, d. i. es dient nur, um vermittelst desselben, was gegen Andere nicht recht ist, zu ers

fennen. — Es ist gleich einem Axiom unerweislich-gewiß und überdem leicht anzuwenden, wie aus folgenden Beispielen des öffentlichen Rechts

zu ersehen ift.

1. Was das Staatsrecht (ius civitatis), nämlich das innere, be= trifft: so kommt in ihm die Frage vor, welche Viele für schwer zu be= 5 antworten halten, und die das transscendentale Princip der Publicität ganz leicht auslöset: "If Aufruhr ein rechtmäßiges Mittel für ein Volk, die drückende Gewalt eines so genannten Tyrannen (non titulo, sed exercitio talis) abzuwersen?" Die Rechte des Volks sind gekränkt, und ihm (dem Tyrannen) geschieht kein Unrecht durch die Entthronung; daran ist kein Iweisel. Nichts desto weniger ist es doch von den Unterthanen im höchsten Grade unrecht, auf diese Art ihr Recht zu suchen, und sie können eben so wenig über Ungerechtigkeit klagen, wenn sie in diesem Streit unterlägen und nachher deshalb die härteste Strase ausstehen müßten.

Sier fann nun Bieles fur und damider vernünftelt werden, wenn 15 man es durch eine dogmatische Deduction der Rechtsgrunde ausmachen will; allein das transscendentale Princip der Publicität des öffentlichen Rechts fann fich diese Beitläuftigkeit ersparen. Nach bemfelben fragt fich vor Errichtung des burgerlichen Vertrags das Volk felbft, ob es fich wohl getraue, die Maxime des Vorsates einer gelegentlichen Emporung öffent= 20 lich bekannt zu machen. Man fieht leicht ein, daß, wenn man es bei ber Stiftung einer Staatsverfaffung gur Bedingung machen wollte, in gemiffen porkommenden Källen gegen das Dberhaupt Gewalt auszuüben, fo müßte das Volk sich einer rechtmäßigen Macht über jenes anmaßen. Alsdann ware jenes aber nicht das Oberhaupt, oder, wenn beides zur Bedingung 25 ber Staatserrichtung gemacht murbe, fo murbe gar feine moglich fein. welches doch die Absicht des Volks war. Das Unrecht des Aufruhrs leuchtet also badurch ein, daß die Marime bestelben badurch, daß man sich öffentlich bagu bekennte, feine eigene Absicht unmöglich machen wurde. Man mußte fie also nothwendig verheimlichen. — Das lettere 30 ware aber von Seiten des Staatsoberhaupts eben nicht nothwendig. Er fann frei heraus fagen, daß er jeden Aufruhr mit dem Tode der Radels= führer bestrafen werde, diese mogen auch immer glauben, er habe feinerfeits das Fundamentalgeset zuerft übertreten; benn wenn er sich bewußt ift, die unwiderftehliche Obergewalt zu befigen (welches auch in jeder 35 burgerlichen Berfaffung fo angenommen werden muß, weil der, welcher nicht Dacht genug hat, einen jeden im Bolf gegen den andern zu ichnigen,

auch nicht das Recht hat, ihm zu befehlen), so darf er nicht sorgen, durch die Bekanntwerdung seiner Maxime seine eigene Absicht zu vereiteln, womit auch ganz wohl zusammenhängt, daß, wenn der Aufruhr dem Volk gelänge, jenes Oberhaupt in die Stelle des Unterthans zurücktreten, eben sowohl keinen Wiedererlangungsaufruhr beginnen, aber auch nicht zu befürchten haben müßte, wegen seiner vormaligen Staatsführung zur Rechenschaft gezogen zu werden.

2. Bas das Bolferrecht betrifft. - Nur unter Borausfehung irgend eines rechtlichen Buftandes (b. i. berjenigen außeren Bedingung, 10 unter der dem Menschen ein Recht wirklich zu Theil werden kann) kann von einem Bolkerrecht die Rede fein: weil es als ein öffentliches Recht die Bublication eines jedem das Seine bestimmenden allgemeinen Billens ichon in feinem Begriffe enthalt, und biefer status iuridicus muß aus irgend einem Bertrage hervorgeben, ber nicht eben (gleich bem, woraus 15 ein Staat entspringt) auf 3mangsgesetze gegrundet fein barf, fondern allenfalls auch ber einer fortwährend-freien Affociation fein kann, wie der oben ermahnte der Foderalität verschiedener Staaten. Denn ohne irgend einen rechtlichen Buftand, ber die verschiedene (physische ober moralifche) Berfonen thatig verknupft, mithin im Naturftande fann es 20 fein anderes als blos ein Privatredit geben. — hier tritt nun auch ein Streit der Politif mit der Moral (biefe als Rechtslehre betrachtet) ein, wo bann jenes Kriterium der Bublicität der Maximen gleichfalls feine leichte Anwendung findet, doch nur fo : daß ber Bertrag die Staaten nur in der Absicht verbindet, unter einander und zusammen gegen andere 25 Staaten fich im Frieden zu erhalten, feinesweges aber um Erwerbungen ju machen. - Da treten nun folgende Falle ber Antinomie zwischen Bolitif und Moral ein, womit zugleich die Lösung berfelben verbunden wird.

a) "Benn einer dieser Staaten dem andern etwas versprochen hat:
es sei Hüsselstung, oder Abtretung gewisser Länder, oder Subsidien u. d.
gl., frägt sich, od er sich in einem Fall, an dem des Staats Heil hängt,
vom Borthalten dadurch los machen kann, daß er sich in einer doppelten
Person betrachtet wissen will, erstlich als Souveran, da er Niemanden
in seinem Staat verantwortlich ist; dann aber wiederum bloß als oberster
Staatsbeamte, der dem Staat Rechenschaft geben müsse: da denn der
sochluß dahin ausfällt, daß, wozu er sich in der ersteren Dualität verbindlich gemacht hat, davon werde er in der zweiten loszesprochen." — Wenn
nun aber ein Staat (oder dessen Oberhaupt) diese seine Maxime laut werden

ließe, so würde natürlicherweise entweder ein jeder Andere ihn sliehen, oder sich mit Anderen vereinigen, um seinen Anmaßungen zu widerstehen, welches beweiset, daß Politik mit aller ihrer Schlauigkeit auf diesen Fuß (der Offenheit) ihren Zweck selber vereiteln, mithin jene Maxime unrecht sein musse.

b) "Benn eine bis zur furchtbaren Größe (potentia tremenda) ausgewachsene benachbarte Macht Besorgniß erregt: kann man annehmen, sie werde, weil sie kann, anch unterdrücken wollen, und giebt das den mindermächtigen ein Recht zum (vereinigten) Angrisse derselben, auch ohne vorhergegangene Beleidigung?" — Ein Staat, der seine Maxime hier besighend verlautbaren wollte, würde das übel nur noch gewisser und schneller herbeisühren. Denn die größere Macht würde den kleineren zusvorkommen, und was die Vereinigung der letzteren betrisst, so ist das nur ein schwacher Rohrstab gegen den, der das divide et impera zu benußen weiß. — Diese Maxime der Staatsklugheit, öffentlich erklärt, vereitelt 15 also nothwendig ühre eigene Absicht und ist folglich ungerecht.

c) "Benn ein kleinerer Staat durch seine Lage den Zusammenhang eines größeren trennt, der diesem doch zu seiner Erhaltung nöthig ist, ist dieser nicht berechtigt, jenen sich zu unterwersen und mit dem seinigen zu vereinigen?" — Man sieht leicht, daß der größere eine solche Maxime ja nicht vorher müsse laut werden lassen; denn entweder, die kleinern Staaten würden sich frühzeitig vereinigen, oder andere Mächtige würden um diese Beute streiten, mithin macht sie sich durch ihre Offenheit selbst unthunlich; ein Zeichen, daß sie ungerecht ist und es auch in sehr hohem Grade sein kann; denn ein kleines Object der Ungerechtigkeit hindert nicht, daß die

daran bewiesene Ungerechtigkeit febr groß fei.

3. Bas das Beltburgerrecht betrifft, so übergehe ich es hier mit Stillschweigen: weil wegen der Analogie desselben mit dem Bölker recht die Maximen desselben leicht anzugeben und zu würdigen sind.

\* \*

Man hat hier nun zwar an dem Princip der Unverträglichkeit der 30 Maximen des Völkerrechts mit der Publicität ein gutes Kennzeichen der Richtübereinstimmung der Politik mit der Moral (als Rechtslehre). Nun bedarf man aber auch belehrt zu werden, welches denn die Bedingung ist, unter der ihre Maximen mit dem Recht der Völker übereinstimmen. Denn es läßt sich nicht umgekehrt schließen: daß, welche Maximen die 35

Bublicität vertragen, dieselbe darum auch gerecht find, weil, wer die ent= ichiedene Obermacht hat, seiner Maximen nicht hehl haben darf. - Die Bedingung der Möglichkeit eines Bolkerrechts überhaupt ift: daß zuvorberft ein rechtlicher Buftand eriftire. Denn ohne diefen giebts fein 5 öffentliches Recht, sondern alles Recht, was man fich außer demfelben denken mag (im Naturzuftande), ift blog Privatrecht. Nun haben wir oben gesehen: bak ein foberativer Buftand ber Staaten, welcher bloß die Entfernung bes Rrieges zur Absicht hat, der einzige mit der Freiheit derfelben vereinbare rechtliche Buftand fei. Alfo ift die Rufammenftimmung 10 ber Bolitif mit ber Moral nur in einem foberativen Berein (ber alfo nach Rechtsprincipien a priori gegeben und nothwendig ist) möglich, und alle Staatsflugheit hat zur rechtlichen Bafis die Stiftung bes erfteren in ihrem aröft-möglichen Umfange, ohne welchen Zweck alle ihre Rlügelei Unweisbeit und verschleierte Ungerechtigkeit ift. - Diese Afterpolitik hat nun 15 ihre Casuistif trot der besten Jesuiterschule — die reservatio mentalis: in Abfaffung öffentlicher Bertrage mit folden Ausdruden, die man gelegentlich zu seinem Vortheil auslegen fann, wie man will (3. B. ben Unterichied bes status quo de fait und de droit); - ben Probabilismus: boje Absichten an Anderen zu erflügeln, ober auch Bahricheinlichkeiten ihres 20 möglichen Übergewichts zum Rechtsgrunde der Untergrabung anderer, friedlicher Staaten zu machen; - endlich bas peccatum philosophicum (peccatillum, bagatelle): das Berichlingen eines fleinen Staats, wenn dadurch ein viel größerer zum vermeintlich größern Beltbeften gewinnt, für eine leicht-verzeihliche Kleiniakeit zu halten\*).

Den Borfdub hiezu giebt die Zweigungigfeit der Politit in Unsehung ber Moral, einen ober den andern Zweig derselben zu ihrer Absicht zu benuten. - Beides, die Menschenliebe und die Uchtung furs Recht der Menichen, ift Pflicht; jene aber nur bedingte, dieje dagegen unbedingte, ichlechthin gebietende Pflicht, welche nicht übertreten zu haben berjenige 30 querft völlig verfichert sein muß, der sich dem füßen Gefühl des Wohlthuns

25

<sup>\*)</sup> Die Belege ju folden Maximen fann man in bes herrn hofr. Garve Albhandlung: "Uber die Berbindung der Moral mit der Bolitik, 1788," antreffen. Diefer murbige Gelehrte gesteht gleich ju Unfange, eine genugthnende Untwort auf biefe Frage nicht geben gu fonnen. Aber fie bennoch gut zu beißen, obzwar mit 35 bem Geftandnig, die bagegen fich regende Ginwurfe nicht völlig beben au fonnen, icheint boch eine großere nachgiebigkeit gegen die ju fein, die febr geneigt find, fie zu migbrauchen, als wohl rathfam fein mochte, einzuräumen.

überlassen will. Mit der Moral im ersteren Sinne (als Ethik) ist die Politik leicht einverstanden, um das Necht der Menschen ihren Oberen preis zu geben: aber mit der in der zweiten Bedeutung (als Nechtslehre), vor der sie ihre Kniee beugen müßte, findet sie es rathsam, sich gar nicht auf Bertrag einzulassen, ihr lieber alle Nealität abzustreiten und alle Pslichten auf lauter Bohlwollen auszudeuten; welche Hinterlist einer lichtschenen Politik doch von der Philosophie durch die Publicität jener ihrer Maximen leicht vereitelt werden würde, wenn jene es nur wagen wollte, dem Philosophen die Publicität der seinigen angedeihen zu lassen.

In dieser Absicht schlage ich ein anderes, transsendentales und bejas 10. hendes Princip des öffentlichen Rechts vor, dessen Formel diese sein würde: "Alle Maximen, die der Publicität bedürfen (um ihren Zweck nicht

zu verfehlen), ftimmen mit Recht und Politik vereinigt aufammen."

Denn wenn sie nur durch die Publicität ihren Zweck erreichen können, so müssen sie dem allgemeinen Zweck des Publicums (der Slückseligkeit) 15 gemäß sein, womit zusammen zu stimmen (es mit seinem Zustande zustrieden zu machen), die eigentliche Aufgabe der Politik ist. Wenn aber dieser Zweck nur durch die Publicität, d. i. durch die Entfernung alles Wißtrauens gegen die Warimen derselben, erreichdar sein soll, so müssen diese auch mit dem Recht des Publicums in Eintracht stehen; denn in diesem allein ist die Vereinigung der Zweck Aller möglich. — Die weitere Aussschrung und Erörterung dieses Princips muß ich für eine andere Gelegenheit aussehen; nur daß es eine transscendentale Formel sei, ist aus der Entsernung aller empirischen Bedingungen (der Glückseligkeitselehre), als der Materie des Gesehes, und der bloßen Rücksicht auf die Worm der allgemeinen Gesehmäßigkeit zu ersehen.

Wenn es Pflicht, wenn zugleich gegründete Hoffnung da ist, den Zustand eines öffentlichen Rechts, obgleich nur in einer ins Unendliche fortschreitenden Annäherung wirklich zu machen, so ist der ewige Friede, der auf die disher fälschlich so genannte Friedensschlüsse (eigentlich Wassenschlichtschreibensschlüsse) folgt, keine leere Sdee, sondern eine Aufgabe, die, nach und nach aufgelöst, ihrem Ziele (weil die Zeiten, in denen gleiche Fortschritte geschen, hoffentlich immer kurzer werden) beständig näher kommt.

Von

einem neuerdings erhobenen

vornehmen Ton

in der Philosophie.



Der Namen der Philosophie ift, nachdem er seine erfte Bedeutung: einer miffenschaftlichen Lebensweisheit, verlaffen hatte, ichon fehr früh als Titel ber Ausschmudung des Verftandes nicht gemeiner Denfer in Rach= frage gefommen, für welche fie jest eine Art von Enthullung eines Be-5 heimniffes vorstellte. - Den Afceten in der Matarifchen Bufte bieß ihr Mondsthum die Philosophie. Der Aldemift nannte fich philosophus per ignem. Die Logen alter und neuer Zeiten find Adepten eines Gebeimniffes durch Tradition, von welchem fie uns miggunftigerweise nichts aussagen wollen (philosophus per initiationem). Endlich sind 10 die neuesten Besitzer besselben diejenigen, welche es in fich haben, aber ungludlicherweise es nicht aussagen und burch Sprache allgemein mittheilen fonnen (philosophus per inspirationem). Benn es nun ein Erfenntniß des Übersinnlichen (das in theoretischer Absicht allein ein wahres Geheimniß ift) gabe, welches zu enthullen in praktischer Absicht bem 15 menschlichen Verstande allerdings möglich ist: so wurde doch ein solches aus demfelben, als einem Bermogen ber Erfenntnig burch Begriffe, bemjenigen weit nachstehen, welches als ein Bermögen ber Unfcauung unmittelbar durch ben Berftand mahrgenommen werden fonnte; denn der discursive Verstand muß vermittelft der ersteren viele Arbeit zu der 20 Auflosung und wiederum der Busammensetzung feiner Begriffe nach Brincipien verwenden und viele Stufen muhfam besteigen, um im Erfeunt= niß Fortschritte zu thun, ftatt beffen eine intellectuelle Unschauung ben Gegenstand unmittelbar und auf einmal fassen und darftellen wurde. - Ber fich also im Befit ber lettern zu sein bunft, wird auf den erstern 25 mit Verachtung herabsehen; und umgekehrt ift die Gemächlichkeit eines solchen Vernunftgebrauchs eine ftarke Verleitung ein bergleichen Unichauungsvermögen breift anzunehmen, imgleichen eine barauf gegrun= dete Philosophie bestens zu empfehlen: welches sich auch aus dem naturlichen felbstfüchtigen Sange der Menschen, dem die Vernunft schweigend 30 nachfieht, leicht erflären läßt.

Es liegt nämlich nicht bloß in der naturlichen Trägheit, sondern auch in der Gitelfeit der Menschen (einer migverftandenen Freiheit), daß bie, welche zu leben haben, es fei reichlich ober farglich, in Bergleichung mit benen, welche arbeiten muffen, um zu leben, fich fur Bornehme halten. - Der Araber ober Mongole verachtet ben Städter und bunkt fich vornehm in Bergleichung mit ihm: weil das Herumziehen in den Buften mit feinen Pferden und Schafen mehr Beluftigung als Arbeit ift. Der Baldtunguse meint seinem Bruder einen Fluch an den Sals zu werfen, wenn er fagt: "Daß du dein Bieh felber erziehen magft wie der Burate!" Diefer giebt die Bermunschung weiter ab und faat: "Daß 10 bu den Ader bauen magft wie der Ruffe!" Der Lettere wird vielleicht nach seiner Denkungsart fagen: "Daß du am Weberftuhl figen magft, wie der Deutsche!" - Mit einem Bort: Alle dunken fich vornehm nach bem Make, als fie glauben, nicht arbeiten zu burfen; und nach diesem Grund= fat ift es neuerdings fo weit getommen, daß fich eine vorgebliche Philo- 15 fophie, bei ber man nicht arbeiten, sondern nur das Drakel in fich felbst anhören und genießen barf, um die gange Beisheit, auf die es mit ber Philosophie angeseben ift, von Grunde aus in feinen Befit zu bringen. unperhohlen und öffentlich ankundigt: und dies zwar in einem Tone, der anzeigt, daß fie fich mit benen, welche - fculmäßig - von ber Rritit 20 ihres Erfenntnigvermogens zum dogmatischen Erfenntnig langfam und bebächtig fortzuschreiten fich verbunden halten, in Gine Linie zu ftellen gar nicht gemeint find, fondern - geniemäßig - burch einen einzigen Scharfblick auf ihr Inneres alles das, was Fleiß nur immer verschaffen mag, und wohl noch mehr zu leiften im Stande find. Mit Biffenschaften, 25 welche Arbeit erfordern, als Mathematik, Naturwiffenschaft, alte Welchichte, Sprachkunde u. f. w., felbft mit der Philosophie, sofern fie fich auf methobifche Entwidlung und inftematifche Bufammenftellung ber Begriffe eingulaffen genothigt ift, kann mancher wohl auf pedantifche Art ftolg thun: aber feinem andern, als dem Philosophen der Anschauung, ber nicht 30 burch die herculische Arbeit des Selbsterkenntniffes fich von unten hinauf, fondern, fie überfliegend, durch eine ihm nichts toftende Apotheofe von oben berab demonstrirt, tann es einfallen vornehm zu thun: weil er da aus eigenem Unfeben fpricht und Reinem deshalb Rede zu fteben verbunden ift.

Und nun gur Sache felbft!

Plato, chen so gut Mathematiker als Philosoph, bewunderte an den Eigenschaften gewisser geometrischer Figuren, d. B. des Zirkels, eine Art von Zweckmäßigkeit, d. i. Tauglichkeit zur Auslösung einer Mannigssaltigkeit von Problemen, oder Mannigsaltigkeit der Auslösung eines und besselben Problems (wie etwa in der Lehre von geometrischen Ertern) aus einem Princip, gleich als ob die Ersordernisse zur Construction gewisser Größenbegriffe absichtlich in sie gelegt seien, obgleich sie als nothwendig a priori eingesehen und bewiesen werden können. Zweckmäßigkeit ist aber nur durch Beziehung des Gegenstandes auf einen Verstand als Ursache deutbar.

Da wir nun mit unserm Berftande, als einem Erfenntnifpermogen durch Begriffe, das Erfenntnig nicht über unfern Begriff a priori erweitern fonnen (welches doch in der Mathematik wirklich geschieht): fo mußte Plato Unichauungen a priori fur uns Menichen annehmen. 15 welche aber nicht in unferm Verstande ihren erften Urfprung hatten (denn unfer Verstand ift nicht ein Anschauungs-, nur ein discursives ober Denkungsvermögen), fondern in einem folden, der zugleich der Urgrund aller Dinge mare, b. i. dem gottlichen Berftande, welche Anschanungen birect bann Urbilder (3deen) genannt zu werden verdienten. Unfere 20 Anschauung aber diefer gottlichen Ideen (benn eine Anschauung a priori mußten wir doch haben, wenn wir uns das Bermogen funthetischer Gate a priori in der reinen Mathematit begreiflich machen wollten) fei uns nur in birect, als ber Nachbilder (ectypa), gleichfam ber Schattenbilder aller Dinge, die wir a priori funthetisch erkennen, mit unserer Geburt, die aber 25 zugleich eine Verdunklung diefer Ideen durch Vergeffenheit ihres Urfprungs bei fich geführt habe, zu Theil geworden: als eine Folge davon, daß unfer Beift (nun Seele genannt) in einen Korper gestoßen worden. von deffen Teffeln fich allmählich loszumachen, jest das edle Geschäft der Philosophie fein muffe\*).

<sup>\*)</sup> Plato verfährt mit allen biesen Schlüssen wenigstens consequent. Ihm schwebte ohne Zweisel, obzwar auf eine dunkle Art, die Frage vor, die nur seit Kurzem deuklich zur Sprache gekommen: "Wie sind synthetische Sähe a priori möglich?" Hätte er damals auf das rathen können, was sich allererst späterhin vorgesunden hat: daß es allerdings Anschaunngen a priori, aber nicht des worgesinden Berstandes, sondern sinnliche (unter dem Ramen des Raumes und der Zeit) gäde, daß daher alle Gegenstände der Sinne von uns bloß als Erscheinungen und selbst ihre Formen, die wir in der Nathematik a priori destimmen können, nicht die der Dinge an sich selbst, sondern schwerzeichete) unserer Sinnlichkeit

Wir muffen aber auch nicht ben Bnthagoras vergeffen, von dem uns nun freilich zu wenig befannt ift, um über bas metaphnfische Princip feiner Philosophie etwas Sicheres auszumachen. - Wie bei Blato die Bunder der Geftalten (der Geometrie), fo erweckten bei Bythagoras die Bunder der Bahlen (der Arithmetif), d. i. der Anschein einer ge- 5 wiffen Zwedmäßigfeit und eine in die Beschaffenheit berfelben gleichsam absichtlich gelegte Tauglichkeit zur Auflösung mancher Bernunftaufgaben der Mathematik, wo Anschanung a priori (Raum und Zeit) und nicht bloß ein discursives Denken vorausgesett werden muß, die Aufmerksam= feit, als auf eine Art ber Magie, lediglich um fich die Möglichkeit nicht 10 bloß der Erweiterung unferer Größenbegriffe überhaupt, sondern auch der besonderen und gleichsam geheimnigreichen Gigenschaften berfelben begreiflich zu machen. - Die Geschichte fagt, daß ihn die Entdedung des Bahlverhaltniffes unter den Tonen und des Gefetes, nach welchem fie allein eine Mufit ausmachen, auf den Gedanken gebracht habe: daß, weil in 15 diefem Spiel ber Empfindungen die Mathematik (als Bahlenwiffenschaft) eben sowohl das Princip der Form beffelben (und zwar, wie es scheint, a priori, seiner Nothwendigkeit megen) enthält, uns eine, wenn gleich nur buntle, Anschauung einer Natur, die durch einen über fie herrschenden Ber= stand nach Bahlgleichungen geordnet worden, beiwohne; welche Sbee bann, 20 auf die himmelstörper angewandt, auch die Lehre von der harmonie der Spharen hervorbrachte. Run ift nichts bie Sinne belebenber als die Mufit; das belebende Princip im Menfchen aber ift die Seele; und ba Mufit nach Kythagoras bloß auf mahrgenommenen Bahlverhaltniffen beruht, und (welches wohl zu merten) jenes belebende Princip im Menschen, 25 die Seele, zugleich ein freies, fich felbst bestimmendes Wefen ift: fo lagt fich seine Definition derselben: anima est numerus se ipsum movens, viel= leicht verständlich machen und einigermaßen rechtfertigen, wenn man an-

sind, die also für alle Gegenstände möglicher Ersahrung, aber auch nicht einen Schritt weiter gelten: so würde er die reine Anschauung (deren er bedurste, um 1816 das synthetische Erkenntniß a priori begreiflich zu unden nicht im göttlichen Berstande und bessen litrbildern aller Wesen als selbsständiger Objecte gesucht und so zur Schwärmerei die Fackel angestectt haben. — Denn das sah er wohl ein: daß, wenn er in der Anschauung, die der Geometrie zum Grunde liegt, das Object an sich selbsst empirisch anschauen zu können behaupten wollte, das geomestrische Irrheil und die ganze Mathematik bloße Ersahrungswissenschaften würde; welches der Nothwendigkeit widerspricht, die (neben der Anschwenkliefeit) gerade das ist, was ihr einen so hohen Kang unter allen Wissenschaften ausscher

nimmt, daß er durch dieses Bermögen sich selbst zu bewegen ihren Untersicheb von der Materie, als die an sich leblos und nur durch etwas Außeres bewegbar ist, mithin die Freiheit habe anzeigen wollen.

Es war also die Mathematik, über welche Pythagoras sowohl 5 als Plato philosophirten, indem fie alles Erkenntnig a priori (es möchte nun Anschauung oder Begriff enthalten) jum Intellectuellen gabiten und durch diefe Philosophie auf ein Gebeimnif zu ftoken glaubten, mo fein Beheimniß ift: nicht weil die Bernunft alle an fie ergebende Fragen beantworten fann, sondern weil ihr Drafel verstummt, wenn die Frage 10 bis fo hoch gesteigert worden, daß fie nun keinen Sinn mehr hat. Benn 3. B. die Geometrie einige ichon genannte Gigenichaften bes Birtels (wie man im Montucla nachsehen fann) aufstellt, und nun gefragt wird: woher kommen ihm diese Gigenschaften, die eine Art von ausgedehnter Brauchbarkeit und Zweckmäßigkeit zu enthalten icheinen? fo fann barauf 15 feine andere Antwort gegeben werden als: Quaerit delirus, quod non respondet Homerus. Der, welcher eine mathematische Aufgabe philosophisch auflofen will, widerfpricht fich hiemit felbst; 3. B .: Bas macht, daß bas rationale Berhältniß ber brei Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks nur das der Bahlen 3, 4, 5 fein fann? Aber der über eine mathematische Auf-20 gabe Philosophirende glaubt bier auf ein Gebeimnik an ftoken und eben barum etwas ilberichwenglich : Großes zu feben, wo er nichts fieht, und fest gerade barin, daß er über eine Idee in fich brutet, die er meder fich verftandlich machen noch Andern mittheilen fann, die achte Philosophie (philosophia arcani), mo denn das Dichtertalent Nahrung für fich findet 25 im Gefühl und Genuß zu schwärmen: welches freilich weit einladender und glanzender ift als bas Gefet ber Bernunft, durch Arbeit fich einen Befit zu erwerben; - mobei aber auch Armuth und hoffart die belachens= werthe Erscheinung geben die Philosophie in einem vornehmen Ton iprechen zu hören.

Die Philosophie des Aristoteles ist dagegen Arbeit. Ich betrachte ihn aber hier nur (so wie beide vorige) als Metaphysiker, d. i. Zergliederer aller Erkenntniß a priori in ihre Elemente, und als Bernunstkünstler sie wieder daraus (den Kategorieen) zusammenzusehen; dessen Bearbeitung, soweit sie reicht, ihre Brauchbarkeit behalten hat, ob sie zwar im Forts schreiten verunglücke, dieselben Grundsähe, die im Sinnlichen gelten, (ohne daß er den gesährlichen Sprung, den er hier zu thun hatte, bemerkte) auch aufs übersinnliche auszudehnen, die wohin seine Kategorieen nicht

zulangen: wo es nöthig war das Organ des Dentens in sich selbst, die Bernunft, nach den zwei Feldern derselben, dem theoretischen und praktisschen, vorher einzutheilen und zu messen, welche Arbeit aber späteren Zeiten aufbehalten blieb.

Seht wollen wir doch den neuen Ton im Philosophiren (bei dem man s ber Philosophie entbehren kann) anhören und würdigen.

Daß vornehme Personen philosophiren, wenn es auch bis zu den Spigen der Metaphysis sinauf geschähe, muß ihnen zur größten Ehre ansgerechnet werden, und sie verdienen Nachsicht bei ihrem (kaum vermeidslichen) Verstoß wider die Schule, weil sie sich doch zu dieser auf den Fuß der bürgerlichen Gleichheit herablassen. — Daß aber sein wollende Phislosophen vornehm thun, kann ihnen auf keine Weise nachgesehen werden, weil sie sich über ihre Zunftgenossen erheben und deren unveräußerliches Recht der Freiheit und Gleichheit in Sachen der bloßen Vernunft verlegen.

<sup>\*)</sup> Es ift boch ein Unterschied awischen Philosophiren und den Philosophen 15 machen. Das lettere geschieht im vornehmen Ton, wenn ber Despotism über die Bernunft bes Bolks (ja mobl gar über feine eigene) burch Fesselung an einen blinden Glauben für Philosophie ausgegeben wird. Dahin gehört bann 3. B. "ber Glaube an die Donnerlegion ju Beiten bes Mart Aurel", imgleichen "an bas bem Apostaten Julian jum Boffen unter bem Schutt von Jerufalem burch 20 ein Bunder hervorgebrochene Keuer", welcher für die eigentliche achte Philosophie ausgegeben und bas Gegentheil berfelben "ber Röhlerunglaube" genannt wird (gerade als ob die Rohlbrenner tief in ihren Balbern bafur bernichtigt maren in Unfehung ber ihnen zugetragenen Marchen fehr unglaubifch zu fein): wozu baun auch die Berficherung tommt, daß es mit der Philosophie seit fcon zweitausend 25 Sahren ein Ende habe, weil "ber Stagirit fur die Biffenfchaft foviel erobert habe, daß er wenig Erhebliches mehr ben Nachfolgern zu erfpahen überlaffen hat". So find die Gleichmacher ber politischen Berfaffung nicht bloß biejenigen, welche nach Rouffeau wollen, daß die Staatsburger insgesammt einander gleich feien, weil ein Jeber Alles ift; fondern auch biejenigen, welche wollen, bag Alle einander 30 gleichen, weil fie außer Ginem insgefammt nichts feien, und find Monarchiften aus Neid: bie bald ben Blato, bald ben Ariftoteles auf ben Thron erheben, um bei bem Bewuftfein ihres eigenen Unvermogens felbft zu benfen die verhafte Bergleichung mit andern augleich Lebenden nicht auszustehen. Und fo macht (vornehmlich burch den letteren Ausspruch) der vornehme Mann badurch den Philosophen, 35 daß er allem ferneren Philosophiren burch Obscuriren ein Ende macht. - - Man fann biefes Phanomen nicht beffer in feinem gehörigen Lichte barftellen, als burch die Fabel von Bog (Berl. Monatsichr. Novemb. 1795, lettes Blatt), ein Gedicht, bas allein eine Befatombe werth ift.

Das Princip, durch Ginfluß eines höheren Gefühls philosophiren zu wollen, ift unter allen am meiften für den vornehmen Ton gemacht; benn wer will mir mein Gefühl ftreiten? Rann ich nun noch glaubhaft machen, daß diefes Gefühl nicht bloß fubjectiv in mir fei, sondern einem 5 Jeden angesonnen werden tonne, mithin auch objectiv und als Erfenntnißftud, alfo nicht etwa bloß als Begriff vernünftelt, sondern als Anschanung (Auffaffung des Gegenstandes felbst) gelte: fo bin ich in arokem Bortheil über alle die, welche fich allererft rechtfertigen muffen, um fich der Wahrheit ihrer Behauptungen berühmen zu durfen. 3ch fann daher in dem Tone in eines Gebieters fprechen, ber ber Beschwerde überhoben ift ben Titel feines Besitzes zu beweisen (beati possidentes). - Es lebe also die Philosophie aus Gefühlen, die uns gerade gur Sache felbit führt! Beg mit ber Bernunftelei aus Begriffen, die es nur durch den Umichweif allgemeiner Mertmale versucht, und die, ehe fie noch einen Stoff hat, ben fie unmittelbar 15 ergreifen fann, vorher beftimmte Formen verlangt, benen fie jenen Stoff unterlegen konne! Und gefett auch, die Bernunft konne fich über die Recht= mäßigkeit des Erwerbs diefer ihrer hohen Ginfichten gar nicht weiter erflaren, fo bleibt es doch ein Factum: "Die Philosophie hat ihre fühlbaren Geheimniffe\*)."

<sup>\*)</sup> Gin berühmter Befiger berfelben brudt fich hieruber fo aus: "Go lange bie Bernunft, als Befetgeberin bes Billens, ju ben Phanomenen (verfteht fich bier freien Sandlungen ber Menichen) fagen muß: bu gefällft mir - bu gefällft mir nicht, folange muß fie bie Phanomene als Wirkungen von Realitäten anseben;" woraus er bann folgert: bag ihre Gesetgebung nicht blog einer Form, 25 fondern einer Materie (Stoffs, 3meds) als Bestimmungsgrundes bes Willens beburfe, b. i. ein Gefühl ber Luft (ober Unluft) an einem Gegenstande muffe vorhergeben, wenn die Bernunft prattifch fein foll. - Diefer Irrthum, ber, wenn man ihn einschleichen ließe, alle Moral vertilgen und nichts als bie Gludfeligfeits-Maxime, die eigentlich gar fein objectives Princip haben fann (weil fie 30 nach Berichiebenheit ber Subjecte verschieben ift), übrig laffen murbe; biefer Brrthum, fage ich, fann nur burch folgenden Probirftein ber Gefühle ficher ans Licht geftellt merben. Diejenige Buft (ober Unluft), bie nothwendig por bem Befet vorhergeben muß, damit bie That geschehe, ift pathologisch; biejenige aber, vor welcher, damit biefe geschehe, bas Gefet nothwendig vorhergeben muß, ift 35 moralifch. Sene hat empirische Brincipien (bie Materie ber Willfur), biefe ein reines Princip a priori jum Grunde (bei bem es lediglich auf die Form ber Billensbestimmung ankommt). - Siemit fann auch ber Trugschluß (fallacia causae non causae) leicht aufgededt werden, ba ber Endamonift vorgiebt: die Luft (Bu. friebenheit), die ein rechtschaffener Mann im Profpect hat, um fie im Bewußt.

Mit bieser vorgegebenen Fühlbarkeit eines Gegenstandes, der doch bloß in der reinen Vernunft angetrossen werden kann, hat es nun folgende Bewandtniß. — Bisher hatte man nur von drei Stusen des Fürwahrshaltens bis zum Verschwinden desselben in völlige Unwissenheit gehört: dem Wissen, Glauben und Meinen\*). Jeht wird eine neue angebracht, 5

fein seines wohlgeführten Lebenswandels dereinst zu fühlen, (mithin die Aussicht auf seine künftige Glückeligkeit) sei doch die eigentliche Triebseder, seinen Lebenswandel wohl (dem Gesetz gechorfam, d. i. als einen, bei dem das Gesetz vor der Lust vorhergeht, annehmen muß, um fünftig im Bewustsein seines wohl. 10 geschretzen Lebenswandels eine Geelenlust zu fühlen: so ist es ein leerer Zirkel im Schließen, um die letztere, die eine Folge ist, zur Ursache jenes Lebenswandels zu machen.

Was aber gar den Synkretism einiger Moralisten betrifft: die Endämonie, wenn gleich nicht ganz, doch zum Theil zum objectiven Princip der Sittlichkeit 15 zu machen (wenn nan gleich, daß jene unverwertt auch subjectiva auf die mit der Pstickt übereinstimmende Willensbestimmung des Menschen mit Einsluß habe, einräumt): so ist das doch der gerade Weg ohne alles Princip zu sein. Denn die sich einraumt), von der Glückseligkeit entlehnten Triebsedern, ob sie zwar zu eben denselben Handlungen, als die aus reinen moralischen Grundsähen sließen, 20 hinwirken, vernmeinigen und schwäcken doch zugleich die moralische Gesinnung selbst, deren Werth und hoher Rang eben darin besteht, unangesehen derselben, ja mit Überwindung aller ihrer Anpreisungen keinem andern als dem Geseh seinen Gestorfam zu beweisen.

\*) Man bedient fich des mittelften Worts im theoretischen Berftande auch 25 bismeilen als gleichbebeutend mit bem etwas für mahricheinlich halten; und ba muß wohl bemerkt werben, daß von bem, was über alle mögliche Erfahrungsgranze hinausliegt, weber gefagt werben fann, es fei mahricheinlich, noch es fei unwahricheinlich, mithin auch bas Wort Glaube in Unfehing eines folden Gegenftanbes in theoretischer Bebeutung gar nicht Statt findet. - Unter bem 30 Ausbrud: biefes ober jenes ift mahricheinlich, verfteht man ein Mittelbing (bes Kurwahrhaltens) zwischen Meinen und Wiffen; und ba geht es ihm fo wie allen andern Mittelbingen: bag man baraus machen fann, mas man will. -Benn aber jemand g. B. fagt: es ift wenigstens mahricheinlich, bag bie Geele nach bem Tobe lebe, fo weiß er nicht, was er will. Denn mahrscheinlich heißt 35 basjenige, mas, für mahr gehalten, mehr als die Salfte ber Bewigheit (bes gureichenben Grundes) auf feiner Seite bat. Die Grunde also muffen insgefammt ein partiales Biffen, einen Theil ber Erfenntnig bes Objects, worüber geurtheilt wird, enthalten. Ift nun ber Gegenstand gar fein Object einer uns möglichen Erfenutnig (bergleichen bie Ratur ber Geele, als lebenber Cubftang auch außer 40 ber Berbindung mit einem Rorper, d. i. als Beift, ift): fo fann über bie Mogdie gar nichts mit der Logik gemein hat, die kein Fortschritt des Berstandes, sondern Vorempfindung (praevisio sensitiva) deffen sein soll, was gar fein Begenftand ber Sinne ift: d. i. Ahnung bes überfinnlichen.

lichfeit derselben weber mahrscheinlich noch unwahrscheinlich, sondern gar nicht ge-5 urtheilt werden. Denn bie vorgeblichen Erfenntniggrunde find in einer Reibe, die sich dem gureichenden Grunde, mithin dem Erfenntniß felbst gar nicht nabert, indem fie auf etwas Überfinnliches bezogen werben, von dem als einem folden fein theoretisches Erfenntnig möglich ift.

Gben fo ift es mit bem Glauben an ein Beugniß eines Undern, bas etwas 10 Überfinnliches betreffen foll, bewandt. Das Kurwahrhalten eines Zeugniffes ift immer etwas Empirifches; und bie Berfon, der ich auf ihr Zeugniß glauben foll, muß ein Begenstand einer Erfahrung fein. Wird fie aber als ein überfinnliches Wefen genommen: jo kann ich von ihrer Existeng felber, mithin bag es ein folches Befen fei, welches mir diefes bezengt, burch feine Erfahrung belehrt werden (weil 15 das sich felbst widerspricht), auch nicht aus der subjectiven Unnöglichkeit mir die Ericheinung eines mir geworbenen inneren Burufe anders als aus einem übernatürlichen Ginfluß erklaren zu konnen barauf ichließen (zufolge bem, mas eben von ber Beurtheilung nach Bahricheinlichkeit gesagt worden). Alfo giebt es feinen theoretischen Glauben an bas Überfinnliche.

20

In praktifcher (moralifch : praktifcher) Bedeutung aber ift ein Glaube an bas Überfinnliche nicht allein möglich, sondern er ist sogar mit dieser ungertrennlich verbunden. Denn die Summe ber Morglität in mir, obgleich überfinnlich, mithin nicht empirisch, ift bennoch mit unverfennbarer Wahrheit und Autorität (burch einen fategorifchen Imperativ) gegeben, welche aber einen Zwed gebietet, ber, 25 theoretifch betrachtet, ohne eine barauf hinwirfende Macht eines Beltherrichers, burch meine Rrafte allein, unausführbar ift (bas hochste Gut). Un ihn aber moralifchepraftifch glauben, beift nicht feine Birflichfeit vorber theoretisch für mahr annehmen, bamit man, jenen gebotenen Zweck zu verfteben, Aufflarung und, gu bewirfen, Triebfebern befomme: benn bagu ift bas Gefet der Bernunft ichon fur 30 jich objectiv hinreichend; sondern um nach dem Ideal jenes Zwecks fo zu handeln, als ob eine folche Weltregierung wirklich ware: weil jener Imperativ (ber nicht bas Blauben, fondern bas Sandeln gebietet) auf Geiten bes Menfchen Behorfam und Unterwerfung feiner Billfur unter bem Gefet, von Geiten bes ihm einen Bred gebietenben Billens aber zugleich ein bem 3med angemeffenes Bermogen (bas 35 nicht bas menschliche ift) enthält, zu beffen Behuf bie menschliche Bernunft zwar die Sandlungen, aber nicht den Erfolg der Sandlungen (die Erreichung des Zwecks) gebieten fann, als ber nicht immer ober gang in ber Gewalt bes Menfchen ift. Es ift alfo in bem kategorischen Imperativ ber ber Materie nach praktischen Bernunft, welcher jum Menichen jagt: ich will, daß beine Sandlungen jum Endzweit 40 aller Dinge zusammenftimmen, schon bie Boranssetzung eines gesetzgebenden Willens, ber alle Gewalt enthält, (bes göttlichen) zugleich gedacht und bedarf es nicht befonbers aufgebrungen gu merben.

Daß hierin nun ein gewisser mystischer Takt, ein Übersprung (salto mortale) von Begrissen zum Undenkbaren, ein Vermögen der Ergreisung dessen, was kein Begrisse erreicht, eine Erwartung von Geheimnissen, oder vielmehr Hinhaltung mit solchen, eigentlich aber Verstimmung der Köpse zur Schwärmerei liege: leuchtet von selbst ein. Denn Ahnung ist dunkle Borerwartung und enthält die Hossinung eines Ausschlichse, der aber in Ausgaben der Vernunft nur durch Begrisse möglich ist, wenn also jene transscendent sind und zu keinem eigenen Erkenntnis des Gegenstandes sühren können, nothwendig ein Surrogat derselben, übernatürliche Mitztheilung (mystische Erleuchtung), verheißen müssen: was dann der Tod 10 aller Philosophie ist.

Plato ber Atademiter mard alfo, obzwar ohne feine Schuld (benn er gebrauchte feine intellectuellen Unschauungen nur rudmarts, jum Erflaren ber Möglichkeit eines synthetischen Erkenntnisses a priori, nicht vorwarts, um es durch jene im gottlichen Berftande lesbare Ideen gu 15 erweitern), ber Bater aller Schmarmerei mit der Philosophie. -Ich möchte aber nicht gern den (neuerlich ins Deutsche übersetten) Plato den Brieffteller mit dem erfteren vermengen. Diefer will außer "den vier zur Erfenntniß gehörigen Dingen, bem Namen bes Wegenftandes, der Beschreibung, der Darftellung und der Biffenschaft, noch ein 20 fünftes [Rad am Wagen], nämlich noch ben Gegenstand felbst und fein mahres Sein." - "Dieses unveränderliche Besen, das fich nur in der Seele und durch die Seele auschauen laft, in diefer aber wie von einem fpringenden Funken Feuers fich von felbst ein Licht anzundet, will er [als exaltirter Philosoph] ergriffen haben; von welchem man gleichwohl nicht 25 reden konne, weil man fofort feiner Unwiffenheit überführt werden murde, am wenigsten zum Volk: weil jeder Versuch diefer Art ichon gefährlich sein murde, theils dadurch daß biese hohen Bahrheiten einer plumpen Berachtung ausgesett, theils [was hier bas einzige Bernunftige ift] baß die Seele zu leeren Soffnungen und zum eiteln Bahn der Kenntniß 30 großer Geheimniffe gespannt werden durfte."

Ber sieht hier nicht ben Mystagogen, ber nicht bloß für sich schwärmt, sondern zugleich Klubbift ist und, indem er zu seinen Abepten im Gegensat von dem Bolke (worunter alle Uneingeweihte verstanden werden) spricht, mit seiner vorgeblichen Philosophie vornehm thut! — Es sei mir erlaubt, seinige neuere Beispiele davon anzusühren.

In der neueren muftisch=platonischen Sprache heißt es: "Alle Philo-

fophie ber Menfchen fann nur die Morgenrothe zeichnen; die Sonne muß geahnt werden." Aber niemand tann boch eine Sonne ahnen, wenn er nicht fonft icon eine gesehen bat; benn es fonnte wohl fein, daß auf unserem Glob regelmäßig auf die Racht Tag folgte (wie in der Mofaischen Scho-5 pfungsgeschichte), ohne daß man wegen des beständig bezogenen Simmels jemals eine Conne gu feben bekame, und alle Gefchafte gleichwohl nach diesem Bechsel (des Tages und der Jahreszeit) ihren gehörigen Gang nahmen. Indeß murbe in einem folden Buftande der Dinge ein mahrer Philosoph eine Sonne zwar nicht ahnen (benn das ift nicht feine Sache), 10 aber doch vielleicht darauf rathen konnen, um burch Annehmung einer Snpothese von einem folden Simmelsförper jenes Phanomen gu erklaren, und es auch jo gludlich treffen konnen. - 3mar in die Sonne (das übersinnliche) hinein seben, ohne zu erblinden, ift nicht möglich; aber fie in ber Reflere (ber Die Seele moralifch erlenchtenden Bernunft) und 15 felbft in praftifcher Abficht hinreichend zu feben, wie der altere Plato that, ift gang thunlich: wogegen die Neuplatonifer "uns ficher nur eine Theater= fonne geben," weil fie uns durch Gefühle (Ahnungen), d. i. bloß das Gubjective, mas gar feinen Begriff von bem Begenftande giebt, taufchen wollen, um uns mit dem Wahn einer Renntniß des Objectiven hinzuhalten, was aufe überschwengliche angelegt ift. - In folden bilblichen Ausbrucken, bie jenes Uhnen verftandlich machen follen, ift nun der platonifirende Gefühlsphilosoph unerschöpflich: g. B. "ber Gottin Beisheit fo nahe gu fommen, daß man das Raufchen ihres Bewandes vernehmen fann;" aber auch in Preisung ber Runft bes Afterplato, "ba er ben Schleier 25 der Ils nicht aufheben fann, ihn doch fo bunne zu machen, daß man unter ihm die Gottin ahnen fann." Wie dunne, wird hiebei nicht gefagt; vermuthlich boch noch so bicht, daß man aus dem Gespenft machen fann, was man will: benn fonft mare es ein Sehen, welches ja vermieden werden follte.

Bu ebendemfelben Behuf werden nun beim Mangel scharfer Beweise "Unalogieen, Wahrscheinlichkeiten" (von denen schon oben geredet worden) und "Gefahr vor Entmannung der durch metaphysische\*) Sublimation so

<sup>\*)</sup> Was der Neuplatonifer disher gesprochen hat, ist, was die Behandlung seines Thema betrisst, lauter Metaphysik und kann also nur die sormalen Princispien der Bernunst angehen. Sie schiedt aber auch eine Hyperphysik, d. i. nicht etwa Principien der praktischen Bernunst, sondern eine Theorie von der Natur des Überssinilichen (von Gott, den menschlichen Geist), unverwerkt mit unter und

feinnervig gewordenen Vernunft, daß sie in dem Kamps mit dem Laster schwerlich werde bestehen können," als Argumente aufgeboten; da doch eben in diesen Principien a priori die praktische Vernunft ihre sonst nie geahnte Stärke recht fühlt und vielmehr durchs untergeschodene Empirische (welches eben darum zur allgemeinen Gesetzgebung untauglich ist) ente mannt und gelähmt wird.

will biese "nicht so gar sein" gesponnen wissen. Wie gar nichts aber eine Philosophie, die hier die Materie (das Object) der reinen Bernunftbegrifse betrifft, sei, wenn sie (wie in der transscendentalen Theologie) nicht von allen empirischen Fäden sorgsältig abgelöset worden, mag durch folgendes Beispiel erläutert werden.

Der transscendentale Begriff von Gott, als bem allerrealften Befen, fann in der Philosophie nicht umgangen werden, so abstract er auch ift; benn er gehort jum Berbande und zugleich gur gauterung aller concreten, die nachher in die angewandte Theologie und Religionslehre hineinfommen mogen. Run fragt fich: foll ich mir Gott als Inbegriff (complexus, aggregatum) aller Realitäten, ober 15 als oberften Grund berfelben benten? Thue ich bas erftere, fo muß ich bon biefem Stoff, worans ich bas hochfte Befen zusammensebe, Beispiele anführen, bamit der Begriff berfelben nicht gar leer und ohne Bebeutung fei. 3ch werde ihm alfo etwa Verftand, ober auch einen Willen u. b. g. als Realitäten beilegen. Unn ift aber aller Berftand, ben ich fenne, ein Bermogen gu benten, b. 20 i. ein biscursives Borftellungsvermögen, ober ein folches, was burch ein Merfmal, bas mehreren Dingen gemein ift (von beren Unterschiede ich also im Denfen abftrabiren muß), mithin nicht ohne Befchräufung bes Subjects möglich ift. Folglich ift ein göttlicher Berftand nicht für ein Denkungsvermögen anzunehmen. 3ch habe aber von einem aubern Berftanbe, ber etwa ein Anschauungsvermögen mare, 25 nicht ben mindeften Begriff; folglich ift ber von einem Berftande, ben ich in bem höchsten Befen sebe, völlig finnleer. — Ebenso: wenn ich in ihm eine andere Realität, einen Willen, fete, burch ben er Urfache aller Dinge anger ihm ift, fo muß ich einen folchen annehmen, bei welchem seine Zufriedenheit (acquiescentia) burchaus nicht vom Dafein ber Dinge außer ihm abhangt; beun bas mare Gin- 30 fdranfung (negatio). Run habe ich wiederum nicht ben mindeften Begriff, fann auch fein Beifpiel von einem Billen geben, bei welchem bas Gubject nicht feine Bufriedenheit auf bem Gelingen feines Bollens grundete, ber alfo nicht von bem Dafein bes außeren Gegenftandes abhinge. Alfo ift ber Begriff von einem Billen bes höchsten Wesens, als einer ihm inharirenden Realität, sowie ber vorige 35 entweder ein leerer, ober (welches noch ichlimmer ift) ein anthropomorphistischer Begriff, ber, wenn er, wie unvermeidlich ift, ins Praftifche gezogen wirb, alle Religion verdirbt und fie in Ibololatrie verwandelt. - Mache ich mir aber vom ens realissimum ben Begriff als Grund aller Realitat, fo fage ich: Gott ift bas Bejen, welches ben Grund alles beffen in ber Belt enthalt, mogu wir Menfchen 40 einen Berftand angunehmen nöthig haben (3. B. alles Zweckmäßigen in

Endlich seth die allerneueste deutsche Weisheit ihren Aufruf durchs Gefühl zu philosophiren (nicht etwa wie die um verschiedene Jahre ältere, durch Philosophie das sittliche Gefühl in Bewegung und Kraft zu versehen) auf eine Probe aus, bei der sie nothwendig verlieren muß. Ihre Aussorderung lautet: "Das sicherste Kennzeichen der Ächtheit der "Wenschenphilosophie ist nicht das, daß sie uns gewisser, sondern das, daß

berselben); er ist das Wesen, von welchem das Dasein aller Weltwesen seinen Ursprung hat, nicht aus der Nothwendigkeit seiner Natur (per emanationem), sondern nach einem Berhältnisse, wozu wir Menschen einen freien Willen unehmen müssen, nun uns die Möglicheit desselben verkändlich zu machen. Die kann uns nun, was die Natur des höchsten Wesens (objectiv) sei, ganz unersoschich und ganz außer der Sphäre aller uns möglichen theoretischen Ersenntniss gesetzt sein und doch such eine Wegenst nun Verkentnisse gesetzt sein und doch slubjectiv) diesen Vergitzen Realität in praktischer Krenntniss gesetzt sein und doch siehen Verstandes und Willens mit dem des Menschen und delien eine Analogie des göttlichen Verstandes und Willens mit dem des Menschen und dessen praktischer Vernunft augenommen werden kann, ungeachtet theoretisch betrachtet dazwischen gar keine Analogie Statt sindet. Ans dem nuralischen Geseh, welches mat unser eigene Vernunft altorität vorschreibt, nicht aus der Theorie der Ratur der Dinge an sich selbst geht nun der Begriff von Gott hervor, welchen und selbst zu machen die praktische reine Vernunft nöthigt.

Wenn baber Giner von ben Rraftmannern, welche neuerbings mit Begeifterung eine Weisheit verfündigen, die ihnen feine Mabe macht, weil fie biefe Gottin beim Bipfel ihres Gewandes erhafcht und fich ihrer bemachtigt gu haben vorgeben, fagt: er verachte benjenigen, ber fich feinen Gott zu machen benft, fo gehort bas gu 25 den Eigenheiten ihrer Rafte, deren Ton (als befonders Begunftigter) vornehm ift. Denn es ift für fich felbit flar: daß ein Begriff, der aus unferer Bernunft herporgeben nuß, von uns felbft gemacht fein muffe. Satten wir ihn von irgend einer Ericheinung (einem Erfahrungsgegenstande) abnehmen wollen, jo mare unfer Erfenntniggrund empirifch und gur Gultigfeit für jedermann, mithin gu ber apodiftifchen 30 praftifchen Gewigheit, die ein allgemein verbindendes Gefet haben muß, untauglich. Bielmehr mußten wir eine Beisheit, die uns perfoulich erschiene, zuerft an jenen pon uns felbst gemachten Begriff als bas Urbild halten, um ju feben, ob biefe Berfon auch bem Charafter jenes felbst gemachten Urbilbes entspreche; und felbst alsbann noch, wenn wir nichts an ihr antreffen, was biefem widerfpricht, ift es 35 doch schlechterdings unmöglich die Angemessenheit mit demselben anders als burch übersinnliche Erfahrung (weil ber Gegenftand überfinnlich ift) gu erkennen: welches fich widerspricht. Die Theophanie macht also aus der Idee des Plato ein Idol, welches nicht anders als abergläubisch verehrt werden fann; wogegen die Theo. logie, die von Begriffen unfrer eigenen Bernunft ansgeht, ein Ibeal aufstellt, 40 welches und Anbetung abzwingt, ba es felbst aus ben beiligften von ber Theologie unabhängigen Bflichten entspringt.

fie uns beffer mache." - Bon diefer Probe kann nicht verlangt merben. daß das (burchs Geheimnifgefühl bemirtte) Beffermerden des Menichen pon einem beffen Moralitat auf der Probirkavelle untersuchenden Mungmarbein atteffirt werbe; benn ben Schrot auter Sandlungen fann gwar Geber leicht magen, aber wie viel auf die Mart Kein fie in der Gefinnung enthalten, wer tann barüber ein öffentlich gelten bes Beugnig ablegen? Und ein foldes mußte es boch fein, wenn badurch bewiesen werden foll, daß jenes Gefühl überhaupt beffere Menschen mache, wogegen die miffen= icaftliche Theorie unfruchtbar und thatlos fei. Den Probirftein hiezu tann alfo feine Erfahrung liefern, sondern er muß allein in der prattifchen 10 Bernunft als a priori gegeben gesucht werden. Die innere Erfahrung und das Gefühl (welches an sich empirisch und hiemit zufällig ift) wird allein durch die Stimme der Bernunft (dictamen rationis), die ju Jedermann beutlich fpricht und einer miffenschaftlichen Erkenntnig fabig ift, aufgeregt; nicht aber etwa durchs Gefühl eine besondere praktische Regel 15 für die Bernunft eingeführt, welches unmöglich ist: weil jene fonst nie allgemeingültig fein konnte. Man muß alfo a priori einsehen konnen. welches Princip bessere Menschen machen könne und werde, wenn man es nur beutlich und unablaffig an ihre Geele brinat und auf ben machtigen Eindrud Acht giebt, den es auf fie macht.

20 Run findet jeder Menich in feiner Bernunft die Idee der Bilicht und gittert beim Unboren ihrer ehernen Stimme, wenn fich in ihm Neigungen regen, die ihn jum Ungehorfam gegen fie versuchen. Er ift überzeugt: daß, wenn auch die lettern insgesammt vereinigt fich gegen jene verfcmoren, die Majeftat des Gefetes, welches ihm feine eigene Bernunft 25 porfdreibt, fie doch alle unbedenklich überwiegen muffe, und fein Wille alfo auch bagu vermögend fei. Alles diefes tann und muß bem Menfchen, wenn gleich nicht wissenschaftlich, doch beutlich vorgestellt werden, damit er sowohl ber Autorität seiner ihm gebietenden Bernunft, als auch ihrer Gebote felbst gewiß sei; und ist so fern Theorie. - Run stelle ich den 30 Menschen auf, wie er fich selbst fragt: Bas ift bas in mir, welches macht, daß ich die innigsten Unlodungen meiner Triebe und alle Buniche, die aus meiner Natur hervorgeben, einem Gesete aufopfern fann, welches mir feinen Bortheil zum Ersat verspricht und feinen Berluft bei Ubertretung desselben androht; ja das ich nur um desto inniglicher verehre, je strenger 35 es gebietet und je weniger es dafur anbietet? Diefe Frage regt durch das Erstaunen über die Größe und Erhabenheit der inneren Unlage in der

Menschheit und zugleich die Undurchdringlichkeit des Geheimniffes, welches fie verhüllt (benn die Antwort: es ift die Freiheit, ware tautologisch, weil diefe eben das Beheimniß felbft ausmacht), die gange Seele auf. Man tann nicht fatt werden sein Angenmerk darauf zu richten und in fich selbst 5 eine Macht zu bewundern, die keiner Macht der Natur weicht; und diefe Bewunderung ift eben das aus Ideen erzeugte Gefühl, welches, wenn über die Lehren der Moral von Schulen und Kanzeln noch die Darftellung diefes Geheimnisses eine besondere, oft wiederholte Beschäftigung der Lehrer ausmachte, tief in die Seele eindringen und nicht ermangeln wurde die Men-10 ichen moralisch beffer zu machen.

Sier ift nun das, mas Archimedes bedurfte, aber nicht fand: ein fefter Bunft, woran die Bernunft ihren Sebel aufeben fann, und zwar, ohne ihn weber an die gegenwärtige, noch eine fünftige Belt, fondern bloß an ihre innere Sbee der Freiheit, die durch das unerschütterliche moralische Gesetz 15 als fichere Grundlage barliegt, anzulegen, um ben menschlichen Willen felbft beim Widerftande der gangen Ratur durch ihre Grundfage gu bewegen. Das ift nun das Geheimniß, welches nur nach langfamer Entwickelung der Begriffe des Berftandes und forgfältig gepruften Grundfaben, alfo nur durch Arbeit, fühlbar werden fann. - Es ift nicht empirisch (der Ber-20 nunft zur Auflösung aufgestellt), fondern a priori (als wirkliche Ginficht innerhalb ber Granze unferer Bernunft) gegeben und erweitert fogar bas Bernunfterkenntnik, aber nur in praktischer Rudficht, bis zum Uberfinnlichen: nicht etwa durch ein Wefühl, welches Erkenntnig begrundete (bas mustifche), fondern durch ein deutliches Erkenntnig, welches auf Gefühl 25 (bas moralische) hinwirkt. - Der Ton des fich dunkenden Befigers diefes wahren Geheimniffes tann nicht vornehm fein: denn nur das dogmatische oder hiftorische Biffen blaht auf. Das durch Kritit feiner eigenen Bernunft herabgeftimmte bes Erfteren nothigt unvermeidlich zur Mäßigung in Ansprüchen (Bescheidenheit); die Anmagung des letteren aber, die Be-30 lefenheit im Blato und ben Claffitern, die nur gur Gultur bes Gefchmads gehört, fann nicht berechtigen mit ihr den Philosophen machen gu mollen.

Die Ruge diefes Anspruchs ichien mir jegiger Beit nicht überfluffig au fein, wo Ausschmudung mit dem Titel der Philosophie eine Sache der 35 Mode geworden, und der Philosoph der Bifion (wenn man einen folden einraumt) wegen der Bemachlichkeit die Spige der Ginficht durch einen fühnen Schwung ohne Mube zu erreichen unbemerkt einen großen Anhang um sich versammeln könnte (wie denn Rühnheit anstedend ist): welches die Polizei im Reiche der Wissenschaften nicht dulben kann.

Die wegwersende Art über das Formale in unserer Erkenntniß (welches doch das hauptsächlichste Geschäft der Philosophie ist) als eine Bedanterei unter dem Namen "einer Formgebungsmanusactur" sabzusprechen bestätigt diesen Berdacht, nämlich einer geheimen Absicht: unter dem Aushängeschilde der Philosophie in der That alle Philosophie zu verbannen und als Sieger über sie vornehm zu thun (pedidus subiecta vicissim Obteritur, nos exaequat victoria coelo. Lucret.). — Wie wenig aber dieser Versuch unter Beleuchtung einer immer wachsamen Kritif ge- 10 lingen könne, ist aus solgendem Beispiel zu ersehen.

In der Form besteht das Befen der Sache (forma dat esse rei, hieß es bei den Scholaftitern), sofern dieses durch Bernunft erkannt werden foll. Ift diese Sache ein Gegenstand der Sinne, so ist es die Form der Dinge in der Anschauung (als Erscheinungen), und selbst die reine Mathe- 15 matif ift nichts anders als eine Formenlehre der reinen Anschanung; fowie die Metaphysik als reine Philosophie ihr Erkenntniß zuoberft auf Denkformen grundet, unter welche nachber jedes Object (Materie der Erkenntniß) fubsumirt werden mag. Auf diesen Formen bernht die Moglichkeit alles synthetischen Erkenntnisses a priori, welches wir zu haben boch 20 nicht in Abrede gieben konnen. - Den Ubergang aber gum Uberfinnlichen, wozu uns die Vernunft unwiderstehlich treibt, und den sie nur in moralisch-praktischer Rücksicht thun kann, bewirkt fie auch allein durch folde (praftische) Gesetze, welche nicht die Materie der freien Sandlungen (ihren 3wed), sondern nur ihre Form, die Tauglichkeit ihrer Maximen zur All- 25 gemeinheit einer Gesetgebung überhanpt, zum Princip machen. In beiben Feldern (des Theoretischen und Praktischen) ist es nicht eine plan-ober gar fabrifen maßig (zum Behuf bes Staats) eingerichtete willfürliche Formgebung, sondern eine por aller das gegebene Object handhabenden Manufactur, ja ohne einen Gedanken baran porhergehende fleißige und 30 jorgfame Arbeit des Subjects, fein eigenes (ber Bernunft) Bermogen aufzunehmen und zu mürdigen; hingegen wird der Ehrenmann, der für die Bision des Übersinnlichen ein Drakel eröffnet, nicht von sich ablehnen tonnen es auf eine mechanische Behandlung der Ropfe angelegt und ihr den Namen der Philosophie nur ehrenhalber beigegeben zu haben.

Aber wozu nun aller dieser Streit zwischen zwei Parteien, die im Grunde eine und dieselbe gute Absicht haben, nämlich die Menschen weise und rechtschaffen zu machen? Es ist ein Lärm um nichts, Beruneinigung aus Mißverstande, bei der es keiner Aussöhnung, sondern nur einer wechselseitigen Erklärung bedarf, um einen Bertrag, der die Eintracht fürs künstige noch inniglicher macht, zu schließen.

Die verschleierte Göttin, vor der wir beiderseits unfere Kniee beugen, ift das moralifche Gefet in uns in feiner unverletlichen Majeftat. Wir vernehmen zwar ihre Stimme und verftehen auch gar wohl ihr Gebot; 10 find aber beim Anhören im Zweifel, ob fie von dem Menschen aus der Machtvollfommenheit seiner eigenen Bernunft selbst, oder ob fie von einem Anderen, deffen Befen ihm unbekannt ift, und welches gum Menichen burch diese seine eigene Bernunft fpricht, herkomme. Im Grunde thaten wir vielleicht beffer uns diefer Nachforschung gar zu überheben, da fie blok 15 speculativ ift, und, mas uns zu thun obliegt (objectiv), immer daffelbe bleibt, man mag eines ober das andere Princip jum Grunde legen: nur daß das didaftische Berfahren, das moralische Wefet in uns auf deutliche Begriffe nach logischer Lehrart zu bringen, eigentlich allein philoso= phisch, dasjenige aber, jenes Wefet zu personificiren und aus der mora-20 lifch gebietenden Bernunft eine verschleierte Ils zu machen (ob wir diefer gleich keine andere Eigenschaften beilegen, als die nach jener Methode gefunden werden), eine afthetische Borftellungsart eben deffelben Gegenftandes ift; beren man fich wohl hinten nach, wenn durch erftere die Principien ichon ins Reine gebracht worden, bedienen tann, um durch finnliche, 25 obzwar nur analogische, Darftellung jene Ideen gu beleben, doch immer mit einiger Gefahr in schwärmerische Bifion zu gerathen, die ber Tod aller Philosophie ift. -

Sene Göttin also ahnen zu können, würde ein Ausdruck sein, der nichts mehr bedeutete als: durch sein moralisches Gefühl zu Pflichtbe30 griffen geleitet zu werden, ehe man noch die Principien, wovon jenes abhängt, sich hat deutlich machen können; welche Ahnung eines Gesetzs, sobald es durch schulgerechte Behandlung in klare Einsicht übergeht, das eigentliche Geschäft der Philosophie ist, ohne welche jener Ausspruch der Bernunft die Stimme eines Orakels\*), welches allerlei Auslegungen ausgesetzt ist, sein würde.

<sup>\*)</sup> Diese Geheinnifframerei ift von gang eigener Urt. Die Abepten berfelben haben beffen fein hehl, bag fie ihr Licht beim Blato angeginbet haben;

406 Bon einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in ber Philosophie.

Übrigens, "wenn," ohne diesen Vorschlag zum Vergleich anzunehmen, wie Fontenelle bei einer andern Gelegenheit sagte, "Hr. N. doch durchaus an die Orakel glauben will, so kann es ihm Niemand wehren."

und biefer vorgebliche Plato gefteht frei: bag, wenn man ihn fragt, worin es benn bestehe (was baburch aufgeklart werbe), er es nicht zu sagen wisse. Aber besto beffer! Denn ba verfteht es fich von felbit, dag er, ein anderer Prometheus, ben Kunken bazu unmittelbar dem Simmel entwandt habe. So hat man gut im vornehmen Ton reben, wenn man von altem erblichen Abel ift und fagen fann: "In unfern altklugen Zeiten pflegt bald Alles, mas aus Gefühl gefagt ober gethan wird, für Schwärmerei gehalten zu werben. Armer Plato, wenn bu nicht bas Siegel 10 bes Alterthums auf bir hatteft, und wenn man, ohne bich gelefen gu haben, einen Unfpruch auf Gelehrsamkeit machen konnte, wer murbe bich in bem profaifchen Beitalter, in welchem bas bie hochfte Beisheit ift, nichts zu feben, als mas vor ben Sugen liegt, und nichts anzunehmen, als was man mit Sanden greifen fann, noch lefen wollen?" - Aber biefer Schluß ift jum Unglud nicht folgerecht; er 15 beweist zu viel. Denn Ariftoteles, ein angerft profaifcher Philosoph, hat boch gewiß auch bas Siegel bes Alterthums auf fich und nach jenem Grundfate den Anspruch darauf gelefen zu werden! - Im Grunde ift wohl alle Philosophie projaifch; und ein Borfchlag jest wiederum poetifch zu philosophiren möchte wohl so aufgenommen werden, als der für den Raufmann; feine Sandelsbücher fünftig 20 nicht in Profe, fondern in Berfen gu ichreiben.

Unsgleichung

eines

auf Mißverstand beruhenden

mathematischen Streits.

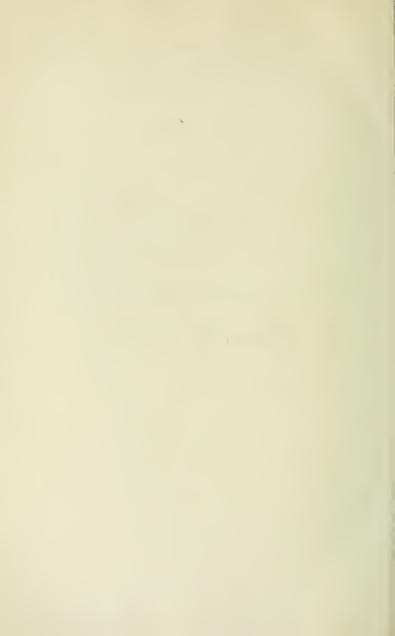

In einer Abhandlung der Berl. Monatsschr. (Mai 1796, S. 395, 396) hatte ich unter andern Beispielen von der Schwärmerei, zu welcher Versuche über mathematische Gegenstände zu philosophiren versleiten können, auch dem pythagorischen Zahlenmystiker die Frage in dem Mund gelegt: "Was macht, daß daß rationale Verhältniß der drei Seiten eines rechtwinkligen Oreiecks nur das der Zahlen 3, 4, 5 sein kann?" — Ich hatte also diesen Sah für wahr angenommen; Hr. Doctor und Prosessor Reimarus aber widerlegt ihn und beweist (B. Monatsschr., August, Nr. 6): daß mehrere Zahlen als die genannten in gedachtem Verhältnisse stehen können.

Richts scheint also klarer zu sein, als daß wir uns in einem wirklichen mathematischen Streit (bergleichen überhaupt beinahe unerhört ist) begriffen sinden. Es ist aber bloßer Mißverstand mit dieser Entzweiung. Der Ausdruck wird von jedem der Beiden in anderer Bedeutung genommen; sobald man sich also gegen einander verständigt hat, verschwindet der Streit, und beide Theile haben recht. — Satz und Gegensatz stehen nun so im Verhältnisse:

R. sagt (wenigstens benkt er sich seinen Sap so): "In der unendlichen Menge aller möglichen Zahlen (zerstreut gedacht) giebt es, was die Seiten des rechtwinkligen Dreiecks betrifft, mehr rationale Verhalt-nisse, als das der Zahlen 3, 4, 5."

R. fagt (wenigstens bentt er sich ben Gegensat fo): "In ber unendlichen Reihe aller in ber natürlichen Ordnung (von 0 an durch continuirliche Vermehrung mit 1) fortschreitenden Zahlen giebt es unter den einander unmittelbar folgenden (also verbunden gedacht) fein rationales Verhältniß jener Seiten als nur das der Zahlen 3, 4, 5."

Beide Sate haben strenge Beweise für sich; und keiner von beiden (vermeintlichen) Gegnern hat das Verdienst der erste Erfinder dieser Beweise zu sein.

Also kommt es nur darauf an: auszumachen, auf wem die Schuld dieses Mißverstandes haste. — Wäre das Thema rein mathematisch, so würde sie K. tragen müssen; denn der Sah drückt die genannte Eigenzichaft der Zahlen (ohne an eine Reihe derselben zu denken) allgemein aus. Allein hier soll es ja nur zum Beispiel des Unsugs dienen, welchen bie pythagorische Mystik der Zahlen mit der Mathematik treibt, wenn man über deren Sähe philosophiren will; und da konnte wohl vorausgezseht werden, man werde jenen Gegensah in der Bedeutung nehmen, in welcher ein Mystiker etwas Son der bares und Afthetisch-Werkwürdiges unter den Zahleigenschaften zu sinden glauben konnte: dergleichen eine auf 10 drei einander zunächst verwandte Zahlen in der unendlichen Keihe derzeleben eingeschränkte Verbindung ist; wenn gleich die Mathematik hierin nichts zu bewundern antrisst.

Daß also Hr. Reimarus mit dem Beweise eines Satzes, den, soviel ich weiß, noch niemand bezweifelt hat, unnöthigerweise bemüht worden, 15

wird er mir hoffentlich nicht zur Schuld anrechnen.

# Verkündigung

Des

# nahen Abschlusses

eines Tractats

zum

ewigen Frieden in der Philosophie

nou

Immanuel Rant, Projessor zu Königsberg.



### Erfter Abichnitt.

Frohe Aussicht zum nahen ewigen Frieden.

Bon ber unterften Stufe ber lebenden Natur bes Menfchen bis zu feiner höchften, ber Philosophie.

Chrysipp fagt in feiner ftoifden Kraftsprache\*): "Die Natur hat dem Schwein ftatt Salzes eine Seele beigegeben, damit es nicht verfaule." Das ift nun die unterfte Stufe der Ratur des Menichen por aller Cultur, nämlich der bloß thierische Inftinct. — Es ift aber, als ob der Philosoph hier einen Bahrfagerblid in die physiologischen Sufteme unfe-10 rer Reit geworfen habe: nur daß man jeht ftatt bes Worts Seele bas der Lebenskraft zu brauchen beliebt hat (woran man auch Recht thut: weil von einer Wirkung gar wohl auf leine Rraft, die fie hervorbringt. aber nicht sofort auf eine besonders gu diefer Art Wirkung geeignete Substang gefchloffen werden fann), das Leben aber in der Ginmir= 15 fung reigender Rrafte (bem Lebengreig) und dem Bermögen auf reigende Rrafte gurudgumirten (bem Lebeusvermogen) fest und benjenigen Menschen gefund nennt, in welchem ein proportionirlicher Reiz weder eine übermäßige noch eine gar zu geringe Wirkung hervorbringt: indem widrigenfalls die animalische Operation der Natur in eine demische 20 übergehen werde, welche Käulniß zur Folge hat, so daß nicht (wie man fonst glaubte) die Käulniß aus und nach dem Tode, sondern der Tod aus der vorhergehenden Faulniß erfolgen muffe. - Sier wird nun die Ratur im Menfchen noch vor feiner Menfcheit, alfo in ihrer Allgemeinheit, sowie fie im Thier thatig ift, um nur Krafte zu entwickeln, die nachher der 25 Menich nach Freiheitsgesehen anwenden fann, vorgestellt; biefe Thatiafeit aber und ihre Erregung ift nicht praftisch, sondern nur noch mechanisch.

<sup>\*)</sup> Cicer. de nat. deor. lib. 2, sect. 160,

#### A.

Bon den phyfifden Urfachen der Philosophie des Meniden.

Abgesehen von der den Menschen vor allen anderen Thieren auszeichnenden Eigenschaft des Selbst dewußtseins, welcher wegen er ein vernünftiges Thier ist (dem auch wegen der Einheit des Bewußtseins 5 nur eine Seele beigelegt werden kann); so wird der Hang: sich dieses Bermögens zum Vernünsteln zu bedienen, nachgerade methodisch und zwar bloß durch Begrifse zu vernünsteln, d. i. zu philosophiren; darauf sich auch polemisch mit seiner Philosophie an Andern zu reiben, d. i. zu disputiren und, weil das nicht leicht ohne Affect geschieht, zu Gunsten 10 seiner Philosophie zu zanken, zulest in Masse gegen einander (Schule gegen Schule als Heer gegen Heer) vereinigt offenen Krieg zu führen; — dieser Hang, sage ich, oder vielmehr Drang wird als eine von den wohlthätigen und weisen Veranstaltungen der Natur angesehen werden müssen, wodurch sie das große Unglück lebendigen Leibes zu versaulen 15 von den Menschen abzuwenden sucht.

Bon ber physischen Birtung ber Philosophie.

Sie ift die Gesundheit (status salubritatis) der Vernunst, als Wirkung der Philosophie. — Da aber die menschliche Gesundheit (nach dem Obigen) ein unauschörliches Erkranken und Wiedergenesen ist, so ist 20 es mit der bloßen Diät der praktischen Vernunst (etwa einer Gymnastik derselben) noch nicht abgemacht, um das Veichgewicht, welches Gesundheit heißt und auf einer Haaresspitze schwebt, zu erhalten; sondern die Philosophie muß (therapeutisch) als Arzeneimittel (materia medica) wirken, zu dessen auch allein diesen Gebrauch zu verordnen verechtigt sind) ersordert werden: wobei die Polizei darauf wachsam sein nuß, daß zunstgerechte Arzte und nicht bloße Liebhaber sich anmaßen anzurathen, welche Philosophie man studieren solle, und so in einer Kunst, von der sie nicht die ersten Elemente kennen, Philoseri treiben.

Ein Beispiel von der Kraft der Philosophie als Arzeneimittels gab der stoische Philosoph Posidonius durch ein an seiner eigenen Person gemachtes Experiment in Gegenwart des großen Pompesus (Cicor. tusc. quaest. lib. 2, sect. 61): indem er durch lebhaste Bestreitung der epikurischen Schule einen heftigen Ansal der Gicht überwältigte, sie in die Füße 35

herabbemonstrirte, nicht zu Gerz und Kopf hingelangen ließ und so von ber unmittelbaren physischen Wirkung ber Philosophie, welche die Natur durch sie beabsichtigt (die leibliche Gesundheit), den Beweis gab, indem er über den Sat beclamirte, daß der Schmerz nichts Boses sei\*).

5 Bon bem Schein der Unvereinbarkeit der Philosophie mit dem beharrlichen Friedenszuftande berfelben.

Der Dogmatism (3. B. der Wolffischen Schule) ist ein Polster dum Einschlasen und das Ende aller Belebung, welche letztere gerade das Wohlthätige der Philosophie ist. — Der Skepticism, welcher, wenn er vollendet daliegt, das gerade Widerspiel des'ersteren ausmacht, hat nichts, womit er auf die regsame Vernunst Einsluß ausüben kann: weil er Alles ungebraucht zur Seite legt. — Der Moderatism, welcher auf die Halbscheid ausgeht, in der subjectiven Wahrscheinlichkeit den Stein der Weisen zu sinden meint und durch Anhäufung vieler isolirten Gründe 15 (deren keiner für sich beweisend ist) den Mangel des zureichenden Grundes zu ersehen wähnt, ist gar keine Philosophie; und mit diesem Arzeneimittel (der Dorologie) ist es wie mit Pesttropsen oder dem venedigschen Theriak bewandt: daß sie wegen des gar zu vielen Guten, was in ihnen rechts und links ausgegrissen wird, zu nichts gut sind.

<sup>\*)</sup> Im Lateinischen läßt sich die Zweideutigkeit in den Ausbrüden: das Übel (malum) und das Böse (pravum), leichter als im Griechtschen verhüten. — In Ansehung des Wohlseims und der Übel (der Schmerzen) steht der Mensch (so wie alle Sinnenwesen) unter dem Geseh der Natur und sit bloß leidend; in Ansehung des Bösen (und Guten) unter dem Geseh der Kreiheit. Zenes enthält das, mas der Mensch leidet; dieses, was er freiwillig thut. — In Ansehung des Schicksals ist der Unterschied zwischen verchts und links (fato vel dextro vel sinistro) ein bloßer Unterschied im äußeren Verhältnis des Wenschen. In Ansehung seiner Freiheit aber und dem Berhältnis des Gesehes zu seinen Reigungen ist es ein Unterschied im Inneren desselben. — Im ersteren Fall wird das Gerade dem Schießen (rectum odliquo), im zweiten das Gerade dem Krunmmen, Verkrüppelten (rectum pravo s. varo, obtorto) entgegengeseht.

Daß der Lateiner ein unglückliches Ereigniß auf die linke Seite stellt, mag wohl daher kommen, weil man mit der linken Haud nicht so gewandt ist einen Angriss abzuwehren, als mit der rechten. Daß aber dei den Augurien, wenn der Ausper sein Gestächt dem so genannten Tempel (in Süden) zugekehrt hatte, er den Blisstrahl, der zur Linken geschah, für glücklich ausgab: scheint zum Grunde zu haben, daß der Donnergott, der dem Ausper gegenüber gedacht wurde, seinen Blis alsdann in der Rechten sührt.

Bon der mirklichen Vereinbarkeit der fritischen Philosophie mit einem beharrlichen Friedenszustande derselben.

Rritif de Philosophie ift diejenige, welche nicht mit den Verfuchen Sniteme zu bauen ober zu fturgen, ober gar nur (wie der Moderatism) ein Dad ohne Saus jum gelegentlichen Unterkommen auf Stuben ju 5 ftellen, fondern von der Untersuchung ber Bermogen der menschlichen Bernunft (in welcher Absicht es auch fei) Eroberung zu machen anfangt und nicht fo ins Blaue hinein vernünftelt, wenn von Philosophemen die Rebe ift, die ihre Belage in feiner möglichen Erfahrung haben fonnen. - Run giebt es doch Etwas in der menschlichen Bernunft, was uns 10 durch feine Erfahrung befannt werden fann und doch feine Realität und Bahrheit in Birkungen beweiset, die in der Erfahrung dargeftellt, also auch (und zwar nach einem Princip a priori) schlechterbings können ge= boten werden. Dieses ift der Begriff der Freiheit und das von dieser abftammende Gefet des fategorifchen, d. i. schlechthin gebietenden, Ju- 15 perativs. - Durch diefes befommen Ideen, die fur die bloß speculative Bernunft völlig leer fein murden, ob wir gleich durch diefe zu ihnen, als Erkenntnifgrunden unferes Endzwecks, unvermeidlich hingewiesen werden, eine obzwar nur moralisch-praktische Realität: nämlich uns so zu ver= halten, als ob ihre Gegenstände (Gott und Unsterblichkeit), die man also 20 in jener (praftischen) Rudficht poftuliren barf, gegeben maren.

Diese Philosophie, welche ein immer (gegen die, welche verkehrterweise Erscheinungen mit Sachen an sich selbst verwechseln) bewassineter,
eben dadurch auch die Bernunftthätigkeit unaushörlich begleitender bewassineter Zustand ist, eröffnet die Aussicht zu einem ewigen Frieden unter 25
ben Philosophen durch die Ohnmacht der theoretischen Beweise des
Gegentheils einerseits und durch die Stärke der praktischen Gründe der
Annehmung ihrer Principien andererseits; — zu einem Frieden, der
überdem noch den Vorzug hat, die Kräfte des durch Angriffe in scheinbare
Gesahr gesehten Subjects immer rege zu erhalten und so auch die Absücht zu
der Natur zu continuirlicher Beledung desselben und Abwehrung des

Todesichlafs durch Philosophie zu befördern.

\* 3

Aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, muß man ben Ausspruch eines nicht bloß in seinem eigentlichen (bem unathematischen) Sache, sondern

auch in vielen anderen vorzüglichen, mit einem thatenreichen, immer noch blühenden Alter befrönten Mannes nicht für den eines Unglücksboten, sondern als einen Glückwunsch auslegen, wenn er den Philosophen einen über vermeinten Lordern gemächlich ruhenden Frieden gänzlich abspricht\*):

5 indem ein solcher freilich die Kräfte nur erschlaffen und den Zweck der Ratur in Absicht der Philosophie, als fortwährenden Beledungsmittels zum Endzweck der Menschheit, nur vereiteln würde; wogegen die streitbare Verfassung noch kein Krieg ist, sondern diesen vielmehr durch ein entschiedenes übergewicht der praktischen Gründe über die Gegengründe zursächalten und so den Frieden sichern fann und soll.

В.

Spperphysifche Grundlage des Lebens des Menichen gum Behuf einer Philosophie besselben.

Bermittelst der Vernunft ist der Seele des Menschen ein Geist (Mens, 1005) beigegeben, damit er nicht ein bloß dem Mechanism der Ratur und ihren technisch-praktischen, sondern auch ein der Spontaneität der Freiheit und ihren moralisch-praktischen Gesehen angemesseben sühre. Dieses Lebensprincip gründet sich nicht auf Begrissen des Sinnlichen, welche insgesammt zuvörderst (vor allem praktischen Vernunstgebrauch) Wissenschaft, d. i. theoretisches Erkenntniß, voraussehen, sondern es geht zunächst und unmittelbar von einer Idee des übersinnlichen aus, nämlich der Freiheit, und vom moralischen kategorischen Imperativ, welcher diese uns allererst kund macht; und begründet so eine Philosophie, deren Lehre nicht etwa (wie Mathematik) ein gutes Instrument (Wertzeug zu beliedigen Zwecken), mithin bloßes Mittel, sondern die sich zum Grundsaße zu machen an sich selbst Bklicht ist.

Bas ift Philosophie, als Lehre, die unter allen Biffenschaften bas größte Bedürfniß ber Menschen ausmacht?

Sie ift das, mas icon ihr Rame anzeigt: Beisheitsforfdung.

Raftner.

30

Muf ewig ist ber Krieg vermieben, Befolgt man, was ber Beise spricht; Dann halten alle Menschen Frieden, Allein die Philosophen nicht.

Weisheit aber ist die Zusammenstimmung des Willens zum Endzweck (dem höchsten Gut); und da dieser, sosern er erreichbar ist, auch Psticht ist und umgekehrt, wenn er Psticht ist, auch erreichbar sein muß, ein solches Geseb der Handlungen aber moralisch heißt: so wird Weisheit für den Menschen nichts anders als das innere Princip des Willens der Besolzgung moralischer Gesehe sein, welcherlei Art auch der Gegenstand deseinen sein mag; der aber sedenzeit übersinnlich sein wird: weil ein durch einen empirischen Gegenstand bestimmter Wille wohl eine technischpraktische Besolgung einer Regel, aber keine Psticht (die ein nicht physsisches Verhältniß ist) begründen kann.

Bon ben überfinnlichen Gegenftanden unferer Ertenntnig.

Sie sind Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. — 1) Gott, als das allverpslichtende Besen; 2) Freiheit, als Vermögen des Menschen die Besolgung seiner Pflichten (gleich als göttlicher Gebote) gegen alle Macht der Natur zu behaupten; 3) Unsterblichkeit, als ein Zustand, in 15 welchem dem Menschen sein Bohl oder Beh in Verhältniß auf seinen mozralischen Werth zu Theil werden soll. — Man sieht, daß sie zusammen gleichsam in der Verkettung der drei Sähe eines zurechnenden Vernunstschlichen; und da ihnen, eben darum weil sie Ideen des überzsinnlichen sind, seine objective Realität in theoretischer Rücksicht gegeben werden kann, so wird, wenn ihnen gleichwohl eine solche verschafft werden soll, sie ihnen nur in praktischer Rücksicht, als Postulaten\*) der morazlischzpraktischen Vernunst, zugestanden werden können.

Unter diesen Iden führt also die mittlere, nämlich die der Freisheit, weil die Existenz derselben in dem kategorischen Imperativ ents 25 halten ist, der keinem Zweisel Raum läßt, die zwei übrigen in ihrem Gessolge bei sich; indem er, das oberste Princip der Weisheit, solglich auch den Endzweck des vollkommensten Willens (die höchste mit der Moralität zusammenstimmende Glückseligkeit) voraussetzen, bloß die Bedingungen

<sup>\*)</sup> Poftulat ist ein a priori gegebener, keiner Erklärung seiner Möglichkeit so (mithin auch keines Beweises) sähiger praktischer Imperativ. Man postulirt also nicht Sachen, ober überhaupt bas Dasein irgend eines Gegenstandes, sondern nur eine Maxime (Regel) der Handlung eines Subjecks. — Wenn es nun Pflicht ist zu einem gewissen Zweck (dem höchsten Gut) hinzuwirken, so muß ich auch berechtigt sein anzunehmen: daß die Bedingungen da sind, unter denen allein diese Leistung so der Pflicht möglich ist. obzwar dieselben übersinnlich sind, und wir (in theoretischer Rücksicht) kein Erkenntnis derelben zu erlangen vernögend sind.

enthält, unter welchen allein biesem Genüge geschehen kann. Denn das Wesen, welches diese proportionirte Austheilung allein zu vollziehen vermag, ist Gott; und der Zustand, in welchem diese Vollziehung an vernünstigen Weltwesen allein jenem Endzweck völlig angemessen verrichtet werden kann, die Annahme einer schon in ihrer Natur begründeten Fortbauer des Lebens, d. i. die Unstervlichseit. Denn wäre die Fortbauer des Lebens darin nicht begründet, so würde sie nur Hoffnung eines künstigen, nicht aber ein durch Vernunst (im Gesolge des moralischen Imperativs) nothwendig vorauszusesbendes künstiges Leben bedeuten.

#### Resultat.

10

Es ift also bloßer Mißverstand oder Verwechselung moralischer praktischer Principien der Sittlichkeit mit theoretischen, unter denen nur die ersteren in Ausehung des Übersinnlichen Erkenntniß verschaffen können, wenn noch ein Streit über das, was Philosophie als Beisheitslehre sagt, erhoben wird; und man kann von dieser, weil wider sie nichts Erhebliches mehr eingewandt wird und werden kann, mit gutem Grunde

ben nahen Abschluß eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie verfündigen.

## 3weiter Abichnitt.

20 Bedenkliche Aussicht zum nahen ewigen Frieden in der Philosophie.

Herr Schloffer, ein Mann von großem Schriftstellertalent und einer (wie man zu glauben Ursache hat) für die Beförderung des Guten gestimmten Denkungsart, tritt, um sich von der zwangsmäßigen, unter Autorität stehenden Gesetverwaltung in einer doch nicht unthätigen Muße zu erholen, unerwarteterweise auf den Kampsplatz der Metaphysit: wo es der Händel mit Bitterkeit weit mehr giebt, als in dem Felde, das er eben verlassen hatte. — Die kritische Philosophie, die er zu kennen glaubt, ob er zwar nur die letzen aus ihr hervorgehenden Resultate angesehen hat, und die er, weil er die Schritte, die dahin führen, nicht mit sorgsätisgem Fleiße durchgegangen war, nothwendig mißverstehen mußte, empörte ihn; und so ward er slugs Lehrer "eines jungen Mannes, der (seiner Sage nach) die kritische Philosophie studiren wollte", ohne selbst vorher die Schule gemacht zu haben, um diesen ja davon abzurathen.

27\*

Es ift ihm nur darum zu thun, die Kritik der reinen Bernunft mo möglich aus bem Wege zu räumen. Sein Rath ift wie die Berficherung jener guten Freunde, die den Schafen antrugen: wenn diese nur die Sunde abichaffen wollten, mit ihnen wie Bruder in beständigem Frieden zu leben. - Benn der Lehrling Diesem Rathe Behor giebt, fo ift er ein Spielzeug 5 in der Sand des Meifters, "feinen Gefchmad (wie diefer fagt) durch die Schriftsteller des Alterthums (in der Uberredungsfunft, durch subjective Grunde des Beifalls, ftatt Überzeugungsmethode, burch objective) feft gu machen." Dann ift er ficher: jener werde fich Bahrheitsichein (verisimilitudo) für Bahricheinlichkeit (probabilitas) und diefe in Ur= 10 theilen, die ichlechterdings nur a priori aus ber Vernunft hervorgeben tonnen, fich fur Gewigheit aufheften laffen. "Die rauhe, barbarifche Sprache der fritischen Philosophie" wird ihm nicht behagen; da doch vielmehr ein ichongeisterischer Ausdrud, in die Elementarphilosophie getragen, daselbst für barbarisch angesehen werden muß. — Er bejammert 15 es, daß "allen Uhnungen, Ausbliden aufe ilberfinnliche, jedem Genius der Dichtfunft die Flügel abgeschnitten werden sollen" (wenn es die Philosophie angeht!).

Die Philosophie in demjenigen Theile, der die Biffenslehre ent= halt (in dem theoretischen), und der, ob sie zwar größtentheils auf Be= 20 schränkung ber Anmagungen im theoretischen Erkenntniß gerichtet ift, doch schlechterdings nicht vorbeigegangen werden fann, sieht fich in ihrem praftijden eben sowohl genothigt zu einer Metaphnfif (ber Sitten) als einem Inbegriff blog formaler Principien des Freiheitsbegriffs gurudzugeben, ebe noch vom Zweck der Handlungen (der Materie des Wollens) 20 die Frage ift. - Unfer antifritischer Philosoph überspringt diese Stufe, oder er verkennt fie vielmehr fo ganglich, daß er ben Grundfat, welcher jum Probirftein aller Befugnig bienen fann: Sandle nach einer Maxime, nach der du zugleich wollen fannft, fie folle ein all= gemeines Wefet merben, völlig migverfteht und ihm eine Bedeutung 30 giebt, welche ihn auf empirifche Bedingungen einschränkt und fo zu einem Ranon der reinen moralisch-praktischen Bernunft (bergleichen es boch einen geben muß) untauglich macht; wodurch er sich in ein ganz anderes Weld wirft, als wohin jener Ranon ihn hinweiset, und abenteuerliche Folgerungen beransbringt.

Es ist aber offenbar: daß hier nicht von einem Princip des Gebrauchs der Mittel zu einem gewissen Zweck (benn alsdann wäre es ein pragmatisches, nicht ein moralisches Princip) die Rede sei; daß nicht, wenn die Maxime meines Willens, zum allgemeinen Gesetz gemacht, der Maxime des Willens eines Anderen, sondern wenn sie sich selbst widerspricht (welches ich aus dem bloßen Begriffe, a priori, ohne alle Ersahrungssverhältnisse, z. B. "ob Gütergleichheit oder ob Eigenthum in meine Maxime aufgenommen werde," nach dem Sat des Widerspruchs bewurtheilen kann), dieses ein unsehlbares Kennzeichen der moralischen Unsmöglichkeit der Handlung sei. — Bloße Unkunde, vielleicht auch etwas böser Hang zur Schikane konnte diesen Angriff hervorbringen, welcher indeß der

Berkünbigung eines ewigen Friedens in der Philosophie nicht Abbruch thun kann. Denn ein Friedensbund, der so beschaffen ist: daß, wenn man sich einander nur versteht, er auch sosort (ohne Kapitulation) geschlossen ist, kann auch für geschlossen, wenigstens dem Abschluß 15 nahe angekündigt werden.

\*

Wenn auch Philosophie bloß als Beisheitslehre (was auch ihre eigentliche Bebeutung ist) vorgestellt wird, so kann sie doch auch als Lehre des Wissens nicht übergegangen werden: sofern dieses (theoretische) Erstenntniß die Elementarbegriffe enthält, deren sich die reine Vernunft bezohent; geseht, es geschähe auch nur, um dieser ihre Schranken vor Augen du legen. Es kann nun kaum die Frage von der Philosophie in der ersteren Bedeutung sein: ob man frei und ossen gestehen solle, was und woher man das in der That von ihrem Gegenstande (dem sinnlichen und übersinnlichen) wirklich wisse, oder in praktischer Rücksicht (weil die Anzahmung desselben dem Endzweck der Vernunst beförderlich ist) nur vorzaussetze.

Es kann sein, daß nicht Alles wahr ift, was ein Mensch dafür hält (denn er kann irren); aber in Allem, was er sagt, muß er wahrhaft sein (er soll nicht täuschen): es mag nun sein, daß sein Bekenntniß bloß innerlich (vor Gott) oder auch ein äußeres sei. — Die Übertretung dieser Pflicht der Bahrhaftigkeit heißt die Lüge; weshald es äußere, aber auch eine innere Lüge geben kann: so daß beide zusammen vereinigt, oder auch einander widersprechend sich ereignen können.

Eine Lüge aber, sie mag innerlich oder außerlich sein, ist zwiefacher 35 Art: 1) wenn man das für wahr ausgiebt, bessen man sich doch als un-

422 Berkundigung bes nahen Abichluffes eines ewigen Friedens zc. 2. Abichnitt.

wahr bewußt ift, 2) wenn man etwas für gewiß ausgiebt, wovon man fich boch bewußt ift subjectiv ungewiß zu sein.

Die Lüge ("vom Bater der Lügen, durch den alles Böse in die Welt gekommen ist") ist der eigentliche faule Fleck in der menschlichen Ratur; so sehr auch zugleich der Ton der Wahrhaftigkeit (nach dem Beispiel 5 mancher chinesischen Krämer, die über ihre Laden die Ausschrift mit goldenen Buchstaden sehen: "Allhier betrügt man nicht") vornehmlich in dem, was das Übersinnliche betrist, der gewöhnliche Ton ist. — Das Gedot: du sollst (und wenn es auch in der frömmsten Absicht wäre) nicht lügen, zum Grundsat in die Philosophie als eine Weisheitslehre innigst ausgenommen, würde allein den ewigen Frieden in ihr nicht nur bewirken, sondern auch in alle Zukunst sonen.

über

ein vermeintes Recht

aus

Menschen liebe zu lügen.



über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe gu lugen.

In der Schrift: Frankreich im Jahr 1797, Sechstes Stück, Rr. I: Bon den politischen Gegenwirkungen, von Benjamin Constant, ist Folgendes S. 123 enthalten.

5

10

30

"Der sittliche Grundsatz es sei eine Pflicht die Wahrheit zu sagen, würde, wenn man ihn unbedingt und vereinzelt nähme, jede Gesellschaft zur Unmöglichkeit machen. Den Beweis davon haben wir in den sehr unmittelbaren Folgerungen, die ein deutscher Philosoph aus diesem Grundsatz gezogen hat, der so weit geht zu behaupten: daß die Lüge gegen einen Mörder, der uns fragte, ob unser von ihm versolgter Freund sich nicht in unser Haus gestüchtet, ein Verbrechen sein würde\*)."

Der französische Philosoph widerlegt S. 124 diesen Grundsatz auf folgende Art: "Es ist eine Pflicht die Wahrheit zu sagen. Der Begriff von Pflicht ist unzertrennbar von dem Begriff des Rechts. Eine Pflicht ist, was bei einem Wesen den Rechten eines anderen entspricht. Da, wo es keine Rechte giebt, giebt es keine Pflichten. Die Wahrheit zu sagen, ist also eine Pflicht; aber nur gegen denjenigen, welcher ein Recht auf die Wahrheit hat. Kein Mensch aber hat Recht auf eine Wahrheit, die Anderen schadet."

Das πρωτον ψευδος liegt hier in dem Sabe: "Die Bahrheit zu sagen ift eine Pflicht, aber nur gegen denjenigen, welcher ein Recht auf die Bahrheit hat."

<sup>\*) &</sup>quot;I. D. Michaelis in Göttingen hat diese selftame Meinung noch früher 25 vorgetragen als Kant. Daß Kant ber Philosoph sei, von dem diese Stelle redet, hat mir der Versasser werte, beier Schrift selbst gesagt."

R. Fr. Cramer †). †) Daß diefes wirklich an irgend einer Stelle, deren ich mich aber jeht nicht mehr besinnen kann, von mir gesagt worden, gestehe ich hiedurch.

<sup>3.</sup> Rant.

Buerst ist anzumerken, daß der Ausdruck: ein Recht auf die Wahrheit haben, ein Wort ohne Sinn ist. Man muß vielmehr sagen: der Mensch habe ein Recht auf seine eigene Wahrhaftigkeit (veracitas), d. i. auf die subjective Wahrheit in seiner Person. Denn objectiv auf eine Wahr-heit ein Necht haben, würde so viel sagen als: es somme wie überhaupt beim Mein und Dein auf seinen Willen an, ob ein gegebener Sat wahr oder salsch sein solle: welches dann eine seltsame Logik abgeben würde.

Nun ist die erste Frage: ob der Mensch in Fällen, wo er einer Beantwortung mit Ja oder Nein nicht ausweichen kann, die Besugniß (das Necht) habe unwahrhaft zu sein. Die zweite Frage ist: ob er 10 nicht gar verbunden sei in einer gewissen Aussage, wozu ihn ein ungerechter Zwang nöthigt, unwahrhaft zu sein, um eine ihn bedrohende Missethat an sich oder einem Anderen zu verhüten.

Wahrhaftigkeit in Aussagen, die man nicht umgehen kann, ist formale Pflicht des Wenschen gegen Zeden\*), es mag ihm oder einem Andern 15 daraus auch noch so großer Nachtheil erwachsen; und ob ich zwar dem, welcher mich ungerechterweise zur Aussage nöthigt, nicht Unrecht thue, wenn ich sie versälsche, so thue ich doch durch eine solche Versälschung, die darum auch (obzwar nicht im Sinn des Juristen) Lüge genannt werden kann, im wesentlichsten Stücke der Pflicht überhaupt Unrecht: d. i. ich 20 mache, so viel an mir ist, daß Aussagen (Declarationen) überhaupt keinen Glauben sinden, mithin auch alle Rechte, die auf Verträgen gegründet werden, wegsallen und ihre Krast einbüßen; welches ein Unrecht ist, das der Menscheit überhaupt zugefügt wird.

Die Lüge alfo, bloß als vorsettich unwahre Declaration gegen einen 2s andern Menschen definirt, bedarf nicht des Zusaßes, daß sie einem Anderen schaden müsse; wie die Juristen es zu ihrer Definition verlangen (mendacium est falsiloquium in praeiudicium alterius). Denn sie schadet jederzeit einem Anderen, wenn gleich nicht einem andern Menschen, doch der Menscheit überhaupt, indem sie die Rechtsquelle unbrauchbar macht. so

Diese gutmuthige Luge kann aber auch burch einen Zufall (casus) strafbar werben nach burgerlichen Befegen; was aber blog burch ben

<sup>\*)</sup> Sch mag hier nicht ben Grundsat bis bahin icorfen, qu fagen: "Unwahrhaftigfeit ist Berlegung ber Pflicht gegen sich selbst." Denn bieser gehört gur Ethis; hier aber ist von einer Rechtspflicht die Rebe. — Die Tugendlehre sieht so in jener Übertretung nur auf die Nichtswürdigkeit, beren Borwurf ber Lügner sich selbst zugieht.

Bufall ber Straffälligkeit entgeht, tann auch nach außeren Gefeben als Unrecht abgeurtheilt werden. Saft du nämlich einen eben jest mit Mordfucht Umgehenden burch eine Luge an der That verhindert, fo bift du fur alle Folgen, die baraus entspringen möchten, auf rechtliche Art ver-5 antwortlich. Bift du aber ftrenge bei ber Bahrheit geblieben, fo fann bir die öffentliche Gerechtigkeit nichts anhaben; die unvorhergesehene Folge mag fein, welche fie wolle. Es ift boch möglich, bag, nachbem bu bem Morder auf die Frage, ob der von ihm Angefeindete ju Saufe fei, ehr= licherweise mit Sa geantwortet haft, biefer boch unbemerkt ausgegangen 10 ift und fo dem Mörder nicht in den Burf gefommen, die That alfo nicht geschehen mare; haft du aber gelogen und gesagt, er fei nicht zu Saufe, und er ift auch wirklich (obzwar dir unbewußt) ausgegangen, wo denn der Morder ihm im Beggeben begegnete und seine That an ihm verübte: fo fannst du mit Recht als Urheber des Todes deffelben angeklagt werden. 15 Denn hattest du die Bahrheit, fo gut du fie mußtest, gefagt: fo mare vielleicht der Morder über dem Nachsuchen seines Reindes im Saufe von herbeigelaufenen Nachbarn ergriffen und die That verhindert worden. Ber alfo lugt, fo gutmuthig er dabei auch gesinnt fein mag, muß die Rolgen davon, felbst vor dem burgerlichen Berichtshofe, verantworten und 20 bafur bugen, jo unvorhergeseben fie auch immer fein mogen: weil Bahrhaftigfeit eine Pflicht ift, die als die Bafis aller auf Bertrag zu grundenden Bflichten angesehen werden muß, beren Befet, wenn man ihr auch nur die geringste Ausnahme einraumt, schwankend und unnüt gemacht wird.

Es ift also ein heiliges, unbedingt gebietendes, durch feine Con-25 venienzen einzuschränkendes Vernunftgebot: in allen Erklärungen mahr= haft (ebrlich) zu sein.

Bohldenkend und zugleich richtig ist hiebei Hrn. Constants Anmerkung über die Berschreiung solcher strenger und sich vorgeblich in unaussührbare Idean verlierender, hiemit aber verwerslicher Grundsähe. — "Zedesmal (sagt er S. 123 unten) wenn ein als wahr bewiesener Grundsah unanwendbar scheint, so kommt es daher, daß wir den mittlern Grundsah nichtkennen, der das Mittel der Anwendung enthält. "Er führt (S. 121) die Lehre von der Gleichheit als den ersten die gesellschaftliche Kette bildenden Ring an: "Daß (S. 122) nämlich kein Mensch anders als durch solche Gesehe gebunden werden kann, zu deren Bildung er mit beigetragen hat. In einer sehr ins Enge zusammengezogenen Gesellschaft kann dieser Grundsah auf unmittelbare Weise angewendet werden und

bedarf, um ein gewöhnlicher zu werden, feines mittleren Grundfates. Aber in einer fehr gahlreichen Gefellschaft muß man einen neuen Grundfat zu demienigen noch binzufügen, den wir hier anführen. Diefer mittlere Grundfat ift: bag die Gingelnen gur Bildung ber Befete entweder in eigener Berson oder durch Stellvertreter beitragen fonnen. Ber den erften Grundfat auf eine gahlreiche Gefellichaft anwenden wollte, ohne ben mittleren bagu zu nehmen, murbe unfehlbar ihr Berberben zuwege bringen. Allein dieser Umftand, der nur von der Unwissenheit ober Ungeschicklichkeit des Gesetzgebers zeugte, wurde nichts gegen den Grundsat beweisen." — Er beschließt S. 125 hiemit: "Ein als mahr anerkannter 10 Grundfak muß alfo niemals verlaffen werden: wie anscheinend auch Befahr dabei fich befindet." [Und doch hatte ber gute Maun den unbedingten Brundfat der Bahrhaftigfeit megen der Befahr, die er für die Befellichaft bei fich fuhre, felbst verlaffen: weil er feinen mittleren Grundfat entbeden konnte, ber biese Befahr zu verhuten biente, und hier auch wirklich 15 feiner einzuschieben ift.1

Wenn man die Namen der Personen, sowie sie hier aufgeführt werden, beibehalten will: fo verwechselte "ber frangofische Philosoph" die Sandlung, wodurch Jemand einem Anderen ichabet (nocet), indem er die Bahrheit, beren Geftandniß er nicht umgehen fann, fagt, mit der= 20 jenigen, wodurch er diefem Unrecht thut (laedit). Es war blog ein Bufall (casus), daß die Bahrhaftigfeit der Aussage dem Ginwohner des Saufes ichadete, nicht eine freie That (in juridifcher Bedeutung). Denn aus feinem Rechte, von einem Underen zu fordern, daß er ihm zum Bortheil lugen folle, murde ein aller Gesehmäßigkeit miderstreitender Anspruch 25 folgen. Jeder Menich aber hat nicht allein ein Recht, sondern fogar die ftrengfte Pflicht zur Wahrhaftigkeit in Aussagen, die er nicht umgeben fann: fie mag nun ihm felbst oder Andern schaden. Er felbst thut also hiemit bem, ber badurch leibet, eigentlich nicht Schaben, fondern biefen verursacht ber Bufall. Denn Jener ift hierin gar nicht frei, um zu 20 wählen: weil die Wahrhaftigkeit (wenn er einmal fprechen muß) unbebingte Pflicht ift. - Der "bentiche Philosoph" wird also ben Sat (S. 124): "Die Bahrheit zu fagen ift eine Pflicht, aber nur gegen benjenigen, welcher ein Recht auf die Bahrheit hat," nicht zu seinem Grundsate annehmen: erftlich megen der undeutlichen Formel deffelben, indem Bahr- 85 heit kein Besithum ift, auf welchen bem Ginen bas Recht verwilligt, Underen aber verweigert werden fonne; dann aber vornehmlich, weil die

Esticht der Wahrhaftigkeit (als von welcher hier allein die Rede ist) keinen Unterschied zwischen Versonen macht, gegen die man diese Psticht haben, oder gegen die man sich auch von ihr lossagen könne, sondern weil es unbedingte Psticht ist, die in allen Verhältnissen gilt.

Um nun von einer Metaphyfit des Rechts (welche von allen Erfahrungsbedingungen abstrahirt) zu einem Grundsage ber Politik (welcher diefe Begriffe auf Erfahrungsfalle anwendet) und vermittelft diefes zur Auflosung einer Aufgabe der letteren dem allgemeinen Rechtsprincip gemäß zu gelangen: wird der Philosoph 1) ein Axiom, d. i. einen 10 apodiftisch gemiffen Sat, ber unmittelbar aus der Definition bes außern Rechts (Busammenftimmung der Freiheit eines Jeden mit der Freiheit von Jedermann nach einem allgemeinen Gefete) hervorgeht, 2) ein Boftulat des außeren öffentlichen Gefetes, als vereinigten Billens Aller nach dem Princip der Gleichheit, ohne welche feine Freiheit von Jeder-15 mann Statt haben wurde, 3) ein Problem geben, wie es anzustellen fei, daß in einer noch fo großen Gefellschaft bennoch Gintracht nach Principien der Freiheit und Gleichheit erhalten werde (nämlich vermittelft eines reprafentativen Syftems); welches bann ein Grundfat der Politif fein wird, beren Beranftaltung und Anordnung nun Decrete enthalten wird, 20 die, aus der Erfahrungserkenntniß der Menschen gezogen, nur den De= chanism ber Rechtsverwaltung, und wie diefer zweckmäßig einzurichten fei, beabsichtigen. - Das Recht ning nie der Politik, wohl aber die Politit jederzeit dem Recht angepaßt werden.

"Ein als wahr anerkannter (ich setze hinzu: a priori auerkannter, mithin apodiktischer) Grundsatz muß niemals verlassen werden, wie anscheinend auch Gesahr sich dabei besindet," sagt der Verkasser. Nur muß man hier nicht die Gesahr (zufälligerweise) zu schaden, sondern überhaupt Unrecht zu thun verstehen: welches geschehen würde, wenn ich die Pflicht der Wahrhaftigkeit, die gänzlich unbedingt ist und in Aussagen 300 die oberste rechtliche Bedingung ausmacht, zu einer bedingten und noch andern Kücssichten untergeordneten mache und, obgleich ich durch eine gewisse Lüge in der That niemanden Unrecht thue, doch das Princip des Rechts in Ansehnug aller unumgänglich nothwendigen Aussagen übershaupt verleze (formaliter, obgleich nicht materialiter, Unrecht thue): welches viel schlimmer ist als gegen irgend Zemanden eine Ungerechtigkeit begehn, weil eine solche That nicht eben immer einen Grundsatz dazu im Subjecte voraussetzt.

Der, welcher die Anfrage, die ein Anderer an ihn ergehen läßt: ob er in seiner Aussage, die er jest thun soll, wahrhaft sein wolle oder nicht, nicht schon mit Unwillen über den gegen ihn hiemit geäußerten Berdacht, er möge auch wohl ein Lügner sein, aufnimmt, sondern sich die Erlaudniß ausdittet sich erst auf mögliche Ausnahmen zu besinnen, ist schon ein Lügner (in potentia): weil er zeigt, daß er die Wahrhaftigkeit nicht für Pslicht an sich selbst anerkenne, sondern sich Ausnahmen vorbehält von einer Negel, die ihrem Wesen nach keiner Ausnahme fähig ist, weil sie sich in dieser geradezu selbst widerspricht.

Alle rechtlich-praktische Grundsate mussen strenge Wahrheit enthalten, 10 und die hier sogenannten mittleren können nur die nähere Bestimmung ihrer Anwendung auf vorkommende Fälle (nach Regeln der Politik), aber niemals Ausnahmen von jenen enthalten: weil diese die Allgemeinheit vernichten, derentwegen allein sie den Namen der Grundsätze führen.

Über

# die Buchmacherei.

3mei Briefe

on

Herrn Friedrich Nicolai

bon

Immanuel Kant.



#### Erfter Brief.

Un Berrn Friedrich Nicolai, den Schriftfteller.

Die gelehrte Reliquien des vortrefflichen (oft auch ins Romifch= Burleste malenden) Mofers fielen in die Sande feines vielfahrigen 5 Freundes, des Herrn Friedrich Nicolai. Es war ein Theil einer fragmentarifchen Abhandlung Möfers mit der Aufschrift: Uber Theorie und Praris, welche jenem in der Sandidrift mitgetheilt worden, und wie Berr Nicolai annimmt, daß Mofer felbft fie würde mitgetheilt haben. wenn er sie noch gang beendigt hatte, und wobei angemerft wird: bak 10 Möfer nicht allein Royalift, fondern auch, wenn man es fo nennen will, ein Ariftokrat oder ein Bertheidiger des Erbadels zur Verwunderung und jum Argerniß vieler neueren Bolitifer in Deutschland gewesen fei. -Unter andern habe man (S. Rants metaphyfifche Anfangegrunde der Rechtslehre, erfte Auflage, Seite 192) behanpten wollen: daß nie ein Bolf 15 aus freiem und überlegtem Entschlusse eine folche Erblichkeit einraumen wurde. Bogegen benn Mofer in feiner befannten launichten Manier eine Erzählung dichtet: da Personen in fehr hoben Umtern gleich als Bice = Ronige boch eigentlich als mahre Unterthanen des Staats auftreten und zwölf Kalle angeführt werden, in deren feche erfteren die Sohne 20 des verftorbenen Beamten übergangen werden, dafür es mit den Unterthanen schlecht fteht; bagegen man fie in den seche lettern mählt, mobei das Volf fich beffer befindet; - woraus dann flar erhelle: daß ein ganges Volt feine eigne Erbunterthänigkeit unter einem höheren Mitunterthanen gar mohl beschließen und handgreifliche Praris diese, so wie manche 25 andere luftige Theorie zur Beluftigung der Lefer als Spreu wegblafen merbe.

So ist es mit der auf den Bortheil des Volks berechneten Maxime immer bewandt: daß, so klug es sich auch durch Ersahrung geworden zu sein dünken möchte, wen es sich zum subalternen Herrscher wählen wollte: es kann und wird sich dabei oft häßlich verrechnen, weil die

Erfahrungsmethode klug zu fein (das pragmatische Brincip) schwerlich eine andere Leitung haben mird, als es durch Schaden zu merben. - Run ift aber hier jest von einer ficheren, durch die Bernunft porgezeichneten Leitung die Rebe, welche nicht miffen will, wie das Bolf mahlen wird, um seinen jedesmaligen Absichten zu anugen, sondern, wie es unbedingt 5 wählen foll: jene mogen fur baffelbe zuträglich fein oder nicht (bas moralische Brincip); d. i. es ist bavon die Frage: was und wie, wenn bas Bolt zu mahlen aufgefordert wird, nach bem Rechtsprincip von ihm beschlossen merben muß. Denn diese gange Aufgabe ift ale eine gur Rechtslehre (in jenen metaph. Anf. d. R.-Q. S. 192) gehörige Frage, 10 ob ber Souverain einen Mittelftand amischen ihm und ben übrigen Staatsburgern ju grunden berechtigt fei, ju beurtheilen, und ba ift alsbann ber Ausspruch: daß das Bolt feine folche untergeordnete Bewalt vernunftmäßig beschließen fann und wird, weil es fich fonst ben Launen und dem Gutbunfen eines Unterthaus, der boch felbst regiert zu werden 15 bedarf, unterwerfen murde, welches fich miderspricht. - Sier ift bas Brincip der Beurtheilung nicht empirisch, sondern ein Princip a priori; wie alle Gabe, deren Affertion zugleich Rothwendigkeit bei fich führt, melde auch allein Vernunfturtheile (zum Unterschiede der Verftandes= urtheile) abgeben. Dagegen ift empirische Rechtslehre, wenn fie gur 20 Philosophie und nicht jum ftatutarifden Gesehbuch gezählt wird, ein Widerspruch mit fich felbft. \*)

Das war nun gut; aber — wie die alten Muhmen im Märchenton zu erzählen psiegen — auch nicht allzugut. Die Fiction nimmt nun einen anderen Gang.

Nachdem nämlich in den sechs folgenden Gouvernements das Volf nun gur allgemeinen Freude ben Sohn bes vorigen gemählt hatte, so

<sup>\*)</sup> Rach dem Princip der Eudämonie (der Glückfeligkeitslehre), worin keine Rothwendigkeit und Allgemeingültigkeit angetroffen wird (indem es jedem Einzelnen überlassen bleibt, zu bestimmen, was er nach seiner Reignng zur Glückseitzt zu zühlen will wird das Bolf allerdings eine solche erbliche Gouvernementsverzässung wählen dürfen; — nach dem eleutheronomischen aber (von der ein Theil die Rechtselehre ist wird es keinen sudalternen änßeren Gesetzgeber statuiren: weil es sich hiebei als selbst gesetzgebend und diesen Gesetzgeber zu nuterthan betrachten und die Praxis sich daher (in Sachen der reinen Vernunit) schlechterdigs nach der Sheorie richten muß. — Si sit unrecht so zu decretiren, es mag anch noch so gebränchlich und sogar in vielen Fällen dem Staat nühlich sein; welches letzter doch niemals gewiß ist.

traten, wie die visionare Geschichte weiter sagt, theils durch die mahrend der Zeit allmählich fortruckende leidige Aufklarung, theils auch weil eine jede Regierung für das Bolk ihre Lasten hat, wo die Austauschung der alten gegen eine neue vor der Hand Erleichterung verspricht, nunmehr Demagogen im Bolke auf, und da wurde decretirt, wie solgt:

Rämlich im fiebenten Gouvernement ermählte nun gwar bas Bolf den Sohn des vorigen Bergogs. Diefer aber mar in Gultur und Lurus mit dem Zeitalter ichon fortgeruckt und hatte wenig Luft, burch gute Birthichaft die Bohlhabenheit deffelben zu erhalten, besto mehr aber zu 10 genießen. Er ließ daber das alte Schloß verfallen, um Luft- und Sagdhäufer zu festlichen Verannaungen und Wildheben, zur eigenen und des Bolte Ergöklichkeit und Geschmad einzurichten. Das herrliche Theater fammt dem alten filbernen Tafelfervice murden, jenes in große Tangfale, diefes in geschmachvolleres Porcelaine verwandelt; unter dem Vorwande, 15 daß das Silber als Geld im Lande einen befferen Umlauf des Sandels verspreche. - 3m achten fand ber nun gut eingegrafte, vom Bolf beftatigte Regierungserbe es felbit mit Ginwilligung bes Bolks gerathener, das bis dahin gebrauchliche Primogeniturrecht abzuschaffen; benn diesem muffe es boch einlenchten: daß der Erftgeborne darum boch nicht zugleich der Beijeftgeborne fei. - Im neunten murde fich das Bolk doch beder Errichtung gemiffer im Personal wechselnden Landescollegien beffer, als bei der Ansetnung der Regierung mit alten, bleibenden Rathen, die zulett gemeiniglich ben Despoten fpielen, und gludlicher finden; des vorgeschlagenen Erbpaftors nicht zu gedenken: als wodurch sich die 25 Dbscurantengunft der Beiftlichen verewigen mußte. - 3m gehnten wie im eilften, hieß es, ift die Anekelung der Migheurathen eine Grille der alten Lehnsverfassung jum Nachtheil der durch die Natulr geadelten, und es ift vielmehr ein Beweis der Auffeimung edler Gefühle im Bolt, wenn es - wie bei den Fortschritten in der Aufflarung unausbleib= 30 lich ift - Talent und gute Denkungsart über die Mufterrolle des anerbenden Ranges wegfett; - - fo wie im zwölften man zwar bie Gutmuthigfeit der alten Cante, dem jungen, unmundigen, gum fünftigen Bergog muthmaglich bestimmten Rinde, ehe es noch versteht, mas bas fagen wolle, belacheln wird; es aber jum Staatsprincip ju machen, un= 35 gereimte Zumuthung fein murbe. Und fo verwandlen fich des Bolks Lannen, wenn es befchließen darf, fich felbft einen erblichen Gouverneur ju geben, ber boch felbst noch Unterthan bleibt, in Miggestaltungen, die ihrer Absicht (auf Glüdfeligfeit) so sehr entgegen sind, daß es heißen wird: Turpiter atrum desinit in piscem mulier formosa superne.

Man kann also jede aufs Glückseliskerincip gegründete Bersfassung, selbst wenn man a priori mit Sicherheit angeben könnte, das Volk werde sie jeder anderen vorziehen, ins Lächerliche parodiren; und, sindem man die Rückseite der Münze auswirft, von der Wahl des Lolks, das sich einen Herren geben will, dasselbe sagen, was jener Grieche vom Heurathen sagte: "Bas du auch immer thun magst — es wird dich gerenen."

Herr Friedrich Nicolai also ist mit seiner Deutung und Vertheidigung 10 in der vorgeblichen Angelegenseit eines Andern (nämlich Mösers) verzunglückt. — Es wird aber schon besser gehen, wenn wir ihn mit seiner eigenen beschäftigt sehen werden.

## 3meiter Brief.

15

Un herrn Friedrich Ricolai, den Berleger.

Die Buchmacherei ist kein unbedeutender Erwerbszweig in einem der Cultur nach schon weit sortgeschrittenen gemeinen Wesen: wo die Leserei zum beinahe unentbehrlichen und allgemeinen Bedürsniß geworden ist. — Dieser Theil der Industrie in einem Lande aber gewinnt dadurch ungemein: wenn jene fabrikeum äßig getrieben wird; welches aber nicht anders als durch einen den Geschmach des Publicums und die Geschickliche keit jedes dabei anzustellenden Fabrikanten zu beurtheilen und zu besahlen vermögenden Verleger geschehen kann. — Dieser bedarf aber zu Beledung seiner Verlagshandlung eben nicht den inneren Gehalt und Werth der von ihm verlegten Waare in Betrachtung zu ziehen: wohl 25 aber den Markt, worauf, und die Liebhaberei des Tages, wozu die allenfalls ephemerischen Producte der Buchdruckerpresse in lebhasten Unzlauf gebracht und, wenn gleich nicht dauerhasten, doch geschwinden Abzaang sinden können.

Ein erfahrner Kenner der Buchmacherei wird als Verleger nicht erst 30 darauf warten, daß ihm von schreibseligen, allezeit sertigen Schriststellern ihre eigene Waare zum Verkauf angeboten wird; er sinnt sich als Director einer Fabrik die Materie sowohl als die Façon aus, welche muthmaßlich — es sei durch ihre Neuigkeit oder auch Scurrilität des Wißes, damit das lesende Publicum etwas zum Angassen und zum Belachen bekomme, 35

— welche, sage ich, die größte Nachfrage, oder allenfalls auch nur die schnellste Abnahme haben wird; wo dann gar nicht darnach gefragt wird: wer oder wie viel an einer dem Persistiren geweihten, sonst vielleicht dazu wohl nicht geeigneten Schrift gearbeitet haben mögen, der Tadel einer solchen Schrift aber alsdann doch nicht auf seine (des Berlegers) Rechnung fällt, sondern den gedungenen Buchmacher tressen uns.

Der, welcher in Fabrikationen und Handel ein mit der Freiheit des Volks vereinbares öffentliches Gewerbe treibt, ist allemal ein guter Bürger; es mag verdrießen, wen es wolle. Denn der Eigennuß, der dem 10 Polizeigesehe nicht widerspricht, ist kein Verbrechen; und Herr Nicolai als Verleger gewinnt in dieser Qualität wenigstens sicherer, als in der eines Autors: weil das Verächtliche der Verzerrungen seines aufgestellten Sempronius Gundibert und Consorten als Harlesin nicht den trifft, der die Bude ausschlächt, sondern der darauf die Rolle des Narren spielt.

\* \*

Bie wird es nun aber mit der leidigen Frage über Theorie und Praxis in Betreff der Autorschaft des Herrn Friedrich Nicolai: durch welche die gegenwärtige Censur eigentlich ist veraulaßt worden, und die auch mit jener in enger Verbindung steht? — Der jest eben vorgestellte Fall der Verlagsslugheit im Gegensah mit der der Verlagsgründ=20 lichkeit (der Überlegenheit des Scheins über die Wahrheit) kann nach denselben Grundsähen, wie der in der Möserschen Dichtung abgeurtheilt werden; nur daß man statt des Worts Praxis, welches eine offene und ehrliche Behandlung einer Aufgabe bedeutet, das der Praktiken (mit langgezogener Penultima) braucht und so alle Theorie in den Augen eines Geschäftsmannes sindssch und lächerlich zu machen such; welches dann nach dem Grundsahe: die Welt will betrogen sein, — so werde sie dann betrogen! — auch seinen Zweck nicht versehlen wird.

Bas aber die völlige Unwissenkeit und Unfähigkeit dieser spöttisch nachäfsenden Philosophen, über Vernunfturtheile abzusprechen, klar besoweiset, ist: daß sie gar nicht zu begreisen scheun, was Erkenntniß a priori (von ihnen sinnreich daß Vonvornerkenntniß genannt) zum Unterschiede vom empirischen eigentlich sagen wolle. Die Kritik der r. V. hat es ihnen zwar oft und deutlich genug gesagt: daß es Sähe sind, die mit dem Beswußtsein ihrer inneren Nothwendigkeit und absoluten Allgemeins

heit (apodiktische) ausgesprochen, mithin nicht wiederum als von der Erfahrung abhängig anerkannt werden, die also an sich nicht so oder auch anders sein können; weil sonst die Eintheilung der Urtheile nach jenem posserlichen Beispiel aussallen würde: "Braun waren Pharaons Kühe; doch auch von andern Farben." Aber niemand ist blinder, als der nicht ssehen will, und dieses Richtwollen hat hier ein Interesse, anulich durch die Seltsamkeit des Spectakels, wo Dinge, aus der natürlichen Lage gerückt, auf dem Kopf stehend vorgestellt werden, viel Reugierige herbei zu ziehen, um durch eine Menge von Luschauern (wenigkens auf kurze Zeit) den Markt zu beleben und so im litterärischen Gewerbe die Handels= 10 industrie nicht einschlummern zu lassen; welches dann doch auch seinen, wenn gleich nicht eben beabsichtigten Nutzen hat, nämlich vom zuleht ansekelnden Possenspiel sich hernach desto ernstlicher zur gründlichen Besarbeitung der Wissenschaften auzuschiefen.

3. Rant.

15

# Vorrede

311

Reinhold Bernhard Jachmanns

Prüfung der Kantischen Religionsphilosophie.



# Profpectus jum inliegenden Berf.

Philosophie als Lehre einer Wiffenschaft fann so wie jede andere Doctrin zu allerlei beliebigen Zwecken als Werfzeng dienen, bat aber in diefer Sinficht nur einen bedingten Werth. - Ber diefes ober jenes 5 Product beabsichtigt, muß jo oder jo dabei zu Berke gehen, und wenn man hiebei nach Principien verfährt, fo mird fie auch eine praftifche Philofophie heißen tonnen und hat ihren Berth, wie jede andere Baare und Arbeit, womit Berfehr getrieben werden fann.

Aber Philosophie in buchftablicher Bedeutung des Worts, als Beis-10 heitslehre, hat einen unbedingten Werth; denn fie ift die Lehre vom Endamed ber menfchlichen Bernunft, welcher nur ein einziger fein tann. dem alle andere Zwede nadiftehen oder untergeordnet werden muffen. und der vollendete praktische Philosoph (ein Ideal) ift der, welcher diese Forderung an ihm felbst erfüllt.

Db nun Beisheit von oben herab dem Menschen (durch Inspiration) eingegoffen, ober von unten hinguf durch innere Rraft feiner praktifchen Bernnnft erklimmt werde, das ift die Frage.

Der, welcher bas erftere als paffives Erfenntnigmittel behauptet, denkt fich das Unding der Doglichfeit einer überfinnlichen Erfahrung, 20 welches im geraden Widerspruch mit sich selbst ift, (das Transscendente als immanent vorzustellen) und fußt sich auf eine gewisse Geheimlehre, Muftit genannt, welche das gerade Gegentheil aller Philosophie ift und doch eben darin, daß sie es ift, (wie der Alchemift) ben großen Rund fest. aller Arbeit vernünftiger, aber muhfamer Naturforschung überhoben, fich 25 im füßen Buftande des Benießens felia zu traumen.

Diefe Afterphilosophie auszutilgen, oder, wo sie fich regt, nicht auftommen zu laffen, bat ber Verfaffer gegenwärtigen Berts, mein ehemaliger fleißiger und aufgewedter Buhörer, jest fehr geschätter Freund, in vorliegender Schrift mit gutem Erfolg beabsichtigt. Es hat dieselbe der An-30 preifung meinerfeits feinesweges bedurft, fondern ich wollte blog das Siegel der Freundschaft gegen den Verfasser zum immermährenden Undenfen diefem Buche beifugen.

Ronigsberg,

3. Rant.

ben 14. Januar 1800.

15



# Nadsschrift

411

Christian Gottlieb Mielkes

Littanisch-deutschem und deutschlittanischem Wörterbuch.



## Rachschrift eines Freundes.

Daß der prenßische Littaner es sehr verdiene, in der Eigenthumlichkeit seines Charafters und, da die Sprache ein vorzügliches Leitmittel zur Bildung und Erhaltung desselnnterricht erhalten zu werden, ist ans obiger Beschreibung desselnnterricht erhalten zu werden, ist ans obiger Beschreibung desselnnterricht erhalten zu werden, ist ans obiger Beschreibung desselnen zu ersehen. Ich süge zu diesem noch hinzu: daß er, von Kriecherei weiter als die ihm benachbarte Völker entsernt, gewohnt ist mit seinen Obern im Tone der Gleichheit und vertranlichen Offenscherzigkeit zu sprechen; welches diese auch nicht übel nehmen oder das Hardenstäten spröde verweigern, weil sie ihn dabei zu allem Billigen willig sinden. Ein von allem Hochmuth einer gewissen benachbarten Nation, wenn semand unter ihnen vornehmer ist, ganz unterschiedener Stolz, oder vielmehr Gefühl seines Verths, welches Muth andeutet und zugleich für seine Trene die Gewähr leistet.

Aber auch abgesehen von dem Ruten, den der Staat ans dem Beistande eines Bolfs von foldem Charafter ziehen fann: fo ift auch der Bortheil, den die Biffenschaften, vornehmlich die alte Geschichte ber Bolferwanderungen, aus ber noch unvermengten Sprache eines uralten, jest in einem engen Begirt eingeschrantten und gleichsam ifolirten Bolfer-20 stammes ziehen fonnen, nicht fur gering zu halten und darum, ihre Eigenthümlichkeit aufzubewahren, an fich ichon von großem Werth. Bufding beflagte daher fehr den fruben Tod des gelehrten Profesjors Thunmann in Salle, der auf diese Nachforschungen mit etwas zu großer Anstrengung seine Rrafte verwandt hatte. - Ilberhaupt, wenn auch nicht 25 an jeder Sprache eine eben jo große Ausbeute zu erwarten mare, fo ift es boch gur Bildung eines jeden Bolfleins in einem Lande, 3. B. im prengifchen Polen, von Bichtigfeit, es im Schul- und Rangelunterricht nach bem Mufter der reinften (polnischen) Sprache, follte diese auch nur außerhalb Landes geredet werden, zu unterweisen und diese nach und 30 nach gangbar zu machen: weil badurch die Sprache ber Gigenthumlichkeit des Bolfs angemeffener und hiemit der Begriff beffelben aufgeflarter wird.



Nachtrag.

Recension

bon

Silberschlags Schrift:

Theorie der am 23. Juli 1762 erschienenen Fenerkugel.



## Magdeburg, Stendal u. Leipzig.

Bechtel und Compagnie haben verlegt: "Theorie der am 23. Julii 1762 ericienenen Feuerfigel, abgehandelt von Johann Gfaias Gilberichlag, Baftore an ber Seiligen Geiftfirche zu Magdeburg und Mitgliede 5 der Konigl. Preug. Atademie der Biffenschaften zu Berlin. Mit Rupfern. 1764. 135 Quartfeiten." Diefer ungeheure Feuerballen erleuchtete beinahe den vierten Theil von Deutschland mit einem Glanze, der das Licht des Bollmondes weit übertraf, und zwar zu der Beit, als er in der ichein= baren Größe einer Sternschnuppe guerft entdedt murde, nach den Beob-10 achtungen des gelehrten Verfaffers wenigstens 19 deutsche Meilen über bie Erdflache erhaben. Das prachtige Meteor burchftrich mit einer Schnelligfeit, gegen die der Flug einer Ranonenfugel nicht in Bergleichung fommt. in etwa zwei Minuten einen Raum von beinahe 80000 Toisen horizontal von dem Berticalpunkt über Rocke unweit Leipzig bis feitwarts Botsdam 15 und Falkenreh und barft in einer Sobe von vier deutschen Meilen nach einem Fall von 15 Meilen mit einem Knalle, ber fpat gehört murbe und den Donner übertraf. Die Große diefer Tenerfugel mar allen diefen Ericheinungen gemäß und hielt nach unferes Berfaffers geometrifcher Beftimmung im Durchmeffer wenigstens 3036 Parifer guß, b. i. mehr als 20 die Salfte von dem Biertheil einer deutschen Meile. Gin jeder Buschauer ber Belt, der einiger edlen Empfindung fabig ift, muß es dem gelehrten und wurdigen herrn Berfaffer Dant miffen, daß er durch feine Rachforschung und Betrachtungen unseres noch wenig gefannten Luftfreises Diese Riesengeburt (glangend und erschrecklich wie bisweilen kolosiische 25 Menschen, aber auch eben fo fonell verschlungen im weiten Abgrunde bes Richts) hat der Bergeffenheit entreißen wollen. Die Naturforscher aber werden in den vortrefflichen Betrachtungen und Anmerkungen unferes icharffinnigen Verfaffers vielfaltigen Anlag zu neuem Unterricht und zur Erweiterung ihrer Natureinficht antreffen. Diefe Schrift besteht aus zwei 30 Saupttheilen, beren ber erftere von dem Dunftfreife, ber zweite von ber Rant's Schriften, Berfe, VIII. 29

450 Nachtrag.

Kenerkugel handelt, dem noch Beilagen von eingelaufenen Nachrichten und Bahrnehmungen angehangt find. Da ber gelehrte Berr Baftor in der gemeinen Theorie vom Dunftfreise feine Befriedigung findet, fo traat er feine eigene Gedanken davon vor und fieht fich genothigt, einen den Natur= forschern ungewöhnlichen Schwung bis auf die Soben der Metaphnut zu 6 nehmen. Er fucht burch Grunde, welche von viel Bedeutung, aber nicht anuafam ausgewickelt icheinen, barguthun: daß die Gegenwart der forperlichen Substanzen im Raume eigentlich eine Sphare ber Wirksamfeit fei. die ihren dynamischen Umfreis und Mittelpunkt hat. Aus der Berschiedenheit diefer Spharen und ber Rrafte, die barin mirten, nach bem Unter= 10 fchiede der Substangen leitet er die Spannfraft, die Berdichtung, die Bitterung der Luft und des Athers, den Schall, den Jon, Licht, Farben und Barme, imgleichen auch die Angiehung ber Materien ber. Alles biefes wird im erften Abschnitte bes erften Theils auf die Luft und ihre Beranderungen angewandt. Im zweiten Abschnitte wird bas Luftmeer als 15 ein Dunftfreis betrachtet und außer verschiedenen beträchtlichen Unmerkungen über Dampfe, Rebel, Bolfen und Regen eine neue Gintheilung der Luftregionen porgetragen. Die erste ift die Staub-Atmosphäre, darauf folgt die mafferichte, die ichon weit hoher reicht, dann die ichleimichte und phosphorescirende, welche öhlichte, harzige und aummichte Theile enthält 20 und die Beriftatt der Sternichnuppen, der Teuerfugeln und fliegenden Drachen ift; zulett die geistige Atmosphäre, welche fich bis an die Grenze des Luftfreises ausbreitet, worin die weit erstreckte Luftfeuer, wie die Nordlichter, erzeugt werden. Allenthalben trifft man neue und fehr mahrichein= liche Bermuthungen an, welche wohl verdienen mit den Erscheinungen, die 25 fchon bekannt find, oder noch beobachtet werden follten, mehrmals verglichen zu werden. Der zweite Theil handelt in drei Abschnitten von der Bahn, der Erzeugung und dem Rugen diefes Meteors. Die drei Anpferplatten erläutern die Theorie, die Gestalt und den Beg, den dieser Fenerklumpe genommen hat. Die rühmliche Achtsamkeit bes würdigen 30 herrn Baftors auf die an Bundern reiche Ratur giebt der ftudirenden Jugend, die fich zu geiftlichen Umtern geschicht macht, einen Wink, bas por ihren Augen weit aufgeschlagene große Buch ber Schöpfung bei Zeiten lefen zu lernen und anch anderen den Verftand der darin enthaltenen Geheimnisse dereinst erleichtern zu können. Roftet in der Kanterischen Buch- 35 handlung allhier wie auch in Elbing und Mitau 3 fl.

Unhang.

Kraus' Recension

pon

Ulrich's Eleutheriologie.



Jena, in der Cröferschen Buchh.: Eleutheriolog'ie oder über Freisheit und Nothwendigkeit, von Johann August Heinrich Ulrich. Zum Gebrauch der Vorlesungen in den Michaelsferien.

1788. 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> B. 8. (6 gr.)

Der Unterschied bes Phnfifchen und bes Moralifden am Menfchen, in fo fern er einerseits, als Unterthan der Ratur, ben unabanderlichen Einfluß ihrer Urfachen fühlt und, nach ihren bestimmten Gefeken alle Sandlungen vorher zu berechnen und hinterher zu erklaren, durch feinen Berftand felbit angewiesen ift, und andererseits, als Gebieter über die 10 Ratur, fich eine von ihr unabhängige Gelbstthätigkeit gutrauet und fich eigene Befete giebt, nach welchen trot allem fremden Ginfluffe die funftigen Sandlungen einzurichten, er für ein unerlagliches Gebot erkennt und die vergangenen laut Aussprüchen eines Richters in feinem Inneren unerbittlich billigt oder verdammt: diefer Unterschied ift ber gemeinsten 15 Bernunft geläufig; und freilich, fie mußte - welches fie weder fann noch barf - fie mußte aufhören, bas, was ift und geschieht, von bem, mas fein und gefchen foll, zu unterscheiden, wenn fie denfelben verkennen, oder bezweifeln wollte. Singegen der Zusammenhang dieses Physischen und Moralifchen im Menfchen, in fo fern er eben diefelben Sandlungen nicht nur 20 nach Verhältniffen der bestimmten Naturnothwendigkeit, sondern auch in Beziehung auf eine unbedingte Selbftthätigkeit und zwar beides zusammen gebenken foll, überschreitet alle Fassung seines Beiftes, ber, je nachdem er es versucht, diefe Sandlungen entweder gemäß dem Bedürfniffe des Berftandes als durch Natur bestimmt, oder gemäß dem Erforderniffe der Mo-25 ralität als durch Freiheit hervorgebracht anzunehmen, bald einfieht, daß er im erfteren Fall das Befen ber Sittlichfeit und im andern den Bebrauch des Verftandes aufgeben muffe, und fonach, da feines von beiden fich aufgeben läßt, gewahr wird, daß hierein Geheimniß vorihm liege. Bas bleibt nun in Abficht dieses Beheimnisses fur das Nachdenken übrig?

454 Unhang.

Richts als zuerft den wesentlichen Unterschied des Ratürlichen und Gittlichen in das hellste Licht und gegen alle Zweifel und Ginsprüche des fich Damider fträubenden Bormikes in völlige Gemigheit und Sicherheit au feten und alsdann durch fritische Erforschung unsers gesammten Erkenntnikvermogens befriedigenden Aufschluß darüber zu suchen, warum der Bu= 5 sammenhang jener beiden Berknüpfungen unbegreiflich fei, und (obichon fich nicht ergrunden läßt, auf welche Beife Natur und Freiheit im Menfchen zusammenhangen) in wiefern bennoch fich ohne Widerspruch gedenken laffe. baß beide wirklich in ihm vereinigt Statt haben. Dasscheint allerdings fehr wenig zu sein und ift freilich anch weniger, als lufterne Bigbegierbe per= 10 langt, obzwar mohl fo viel, als die Zwede des Lebens nur immer erfordern mogen. Wenn nun aber vollends bei den Untersuchungen, die uns jenen Aufschluß gemährten, es sich offenbarte und auswiese, daß eben durch die Begranzung ihres Wiffens die Vernunft, die fonft in ihren Speculationen über das Theoretische und Prattische mit fich selbst zerfällt, in Absicht auf 15 beides zur volltommenften Sarmonie gelangte, und eben durch die Erörterung feines Unvermögens, Ratur und Sittlichkeit mit einander ju paaren, unfer Beift die erfreulichsten Blide in eine von der Sinnenwelt unterschiedene Berftandeswelt und die erwünschteften Aussichten über feine Bestimmung und Burde gewönne: fo ware es in der That Rurgsichtigkeit, 20 wenn man über die Begränzung unferes Biffens und über das Unvermögen unseres Beiftes Rlage erheben, und Unverstand, wenn man sich weigern wollte, zu gestehen, was gleichwohl unlängbar ift, daß nämlich das wichtigfte und anziehenofte aller Probleme der Vernunft fur uns hienieden unauflöslich fei. Indeffen mag man dies alles noch fo flar zeigen, 25 fo wird man darum nicht weniger von Beit zu Beit noch immer Bersuche. das Problem zu lofen, zum Vorschein kommen fehn; benn fo ift es nun einmal mit dem Menschen bewandt, daß er in Sachen des Nachdenkens vornehmlich über dunkele und eben darum reigende Gegenftande zu allem eher als zur Erkenntniß feiner Unwiffenheit gelangt und zu allem leichter 30 als zum Geständnisse feiner Unfähigkeit sich überwindet; und so mußes wohl fein, da dergleichen Versuche nicht etwa wie ähnliche, welche überschwäng= liche Erfindungen in der Mathematik betreffen, von Anfängern und Stum= pern in der Wiffenschaft, sondern oftmals von Männern herrühren, beren Einsichten und Renntniffe faum argwöhnen laffen, daß fie, welches gleich= 85 wohl immer der Fall ift, den eigentlichen Fragepunkt der Aufgabe miß= verstehen, oder eine Bemantelung der Schwierigfeiten fur eine wirkliche

Auflösung berfelben verfennen wurden; wovon auf alle Beife die gegenwartige Schrift einen Beleg abgiebt. Der eben fo icharffinnige als gelehrte Berfaffer berfelben bemuht fich barin bas Suftem ber burchaangigen Naturnothwendigfeit aller menichlichen Rraftaugerungen unter dem Ras men bes Determinismus als das einzig richtige darzustellen und in Abficht ber Sittlichkeit nicht nur als mit ihr verträglich zu erklaren, fonbern auch als ihr forderlich anzupreisen. Neue auch nur Bendungen und Methoden, gefdmeige Grunde und Beweise hiernber verlangen, hieße den Gegenstand der Bearbeitung, an welchem feit Sahrtausenden der menich= 10 liche Beift fich versucht und erschöpft hat, mißtennen. Go wie baber einer= feits, was die Richtigkeit diefer Lehre felbst betrifft, alles wie gewohn= lich barauf hinausläuft, daß, mas nur irgend durch den außern oder in= nern Sinn fich mahrnehmen lagt, in fo fern es durch den Berftand begriffen werden foll, auch dem Erforderniffe bes Berftandes gemäß mit 15 Ausschließung des Ungefährs nothwendige Bestimmung haben und fonach ber Menich als Naturwesen auch unter Naturgeseten stehen muffe (ein Sat, ber allerdings unwiderleglich ift, aber nur noch immer den Fragepunkt zurudläßt, ob denn der Menich durchaus nur als Naturwesen anzusehen fei): fo lauft andererseits über bas Berhaltnig ber physischen 20 Nothwendigkeit zu der Moralitat alles wiederum und, gemiffe logifche Formlichfeiten abgerechnet, namentlich fast gang fo, wie in dem befannten Berfuche einer Sittenlehre fur alle Menfchen auf einen Fatalismus hinaus, der den achten Begriffen von Verpflichtung und Burechnung weiter feinen Beftand lagt. Das wird feinen Cachfundigen be-25 fremden; aber mas uns denn doch befremdet hat, ist theils die Infinuation des Bf. C. 8 "fich feine Aurudhaltung und absichtlich flügelnde 2meideutigkeit oder Unbestimmtheit erlaubt zu haben"; theils die Auversicht, womit er in der an die Lieblinge feiner Seele, das heißt, feine wertheften Buhörer, gerichteten Dedication "nichts mehr wünscht, als bag fie in biefer feiner Lehre alle die Bernhigung und Bufriedenheit finden mochten, die er felbst davon erfahren habe, und fie auffordert, durch ihr Beispiel gu zeigen, daß richtig (zu verstehen, fo wie er hier dargestellt ift) gefaßter Determinismus die Sittlichkeit nicht aufhebe, fondern ftube". In der That macht beides, verglichen mit dem Bortrage und Inhalt der Schrift, mit 35 einander jum Theil einen munderlichen Contraft, und es wird gewiß mohlgethan fein, diefen durch folgende Beleuchtung bes Sanptgedankens fur den Lefer in naberen Augenschein zu feben. Da namlich das Sollen ein

456 Anhang.

Ronnen, mithin bas von allem, mas mirklich geschieht, unabhangige Sollen ein ebenmanig von allem, mas wirklich geschieht, unabhangiges Ronnen, oder sittliche Berbindlichfeit ursprüngliche Gelbstthätigfeit voraussett, die nun eigentlich basienige ift, mas man unter Freiheit gu denken hat und doch nicht zu begreifen weiß: jo sucht der Bf., um diefer 5 Unbegreiflichfeit auszuweichen, umgefehrt einen Ibergang von dem Ronnen zu dem Sollen zu finden. Run giebt es allerdings ein Ronnen, das auch mohl Freiheit heißt und doch gang verständlich ift: fo fern nämlich der Menich nicht wie die Maschine durch Stoß, oder wie das Thier durch Befuhl, sondern durch Bedanten mirtsam ift; und so fern alle Bedanten, die 10 bem Menichen vermittelft bes inneren Ginnes nur irgend gegenwartig werden und zur Wahrnehmung fich anbieten mogen, in Ruckficht ihres Entstehens, Ausbleibens, Wiederfommens, der Bunahme und Abnahme ihrer Rlarheit, Lebhaftigfeit und Birtfamfeit, furz in Rudficht ihrer Ericheinung und Abmechselung eben sowohl wie alle andere Phanomene ber 15 Sinnenwelt fich muffen begreifen und erflaren laffen. Und das ift es auch, wovon der 2f. ausgeht, wenn er die Freiheit unter andern (S. 59) durch Die Berbefferlichkeit unferer praftifchen Erkenntnig erklart und bei bem Aufzählen der Urfachen, wovon die Erwerbung und Entwickelung der prattischen Erfenntniß abhange, 2. E. theils der Belegenheit, des Unterrichte= 20 ber Erfahrung, theils des porfählichen Rachdenkens, der porfählichen Aufmerksamfeit, Ubung u. f. m., in Absicht des letteren freimuthig überall, besonders S. 62, hinzufugt: "daß alles dies Vorfagliche felbst wieder von taufenderlei Umftanden abhange, die in der gesammten Berknupfung (ber physischen Ursachen) liegen". Dies Gestandnig erheischt freilich fein Sp= 25 ftem durchaus, indem alles Pfychologische in Absicht der Erklarbarkeit als Gegenstand der Bahrnehmung fich an die Reihe des Mechanischen, Chemi= ichen, Organischen anschließt und damit als eben fo viel besondere Nebenarten die Sauptgattung des Phufifchen bildet. Aber nun ber Ibergang pon diefer Namenfreiheit, die nichts als Naturnoth wendigkeit ift, zu 30 der davon gang abgeschnittenen Moralitat, oder von diefem abhangigen Ronnen zu dem absoluten Sollen? - Der Ubergang? Sa, ftatt ben zu zeigen, worauf boch eben alles ankam, flagt ber Bf. G. 17, "ber Begriff bes absoluten Sollens (ber freilich ber eigentliche Plagegeist fur ben empirischen Moralisten ist) sei einer ber schwersten in der gangen Moral, 35 deffen Untersuchung er sich auf eine andere Zeit vorbehalte;" bittet S. 38 feine Ruborer, "fich an dasjenige zu erinnern, mas fie in den moralischen

Borlefungen bei der muhfamen Entwickelung der Idee von Bflicht über das absolute Sollen gehört haben" und wovon leider der Lefer nichts weiß; feilicht und bingt die Richtigkeit feiner Lehre wenigstens auf Salbiceid in Abficht des Bufunftigen, wenn gleich nicht in Abficht des Bergangenen, 5 zu retten; bis am Ende die Bahrheitsliebe ihm noch unter den Berbefferungen und Bufagen auf ber vorlegten Geite die naive Frage abloctt: "Was ware es denn nun, wenn alles Sittliche fich zulett auf etwas Phyfifches gurudbringen ließe?" - Bas es benn mare? - Run wohl weiter nichts, als daß es denn gulett gar nichts Sittliches gabe und mit bem 10 Unterschiede des Physischen und Moralischen zugleich der Unterschied beffen, mas ift oder geschieht, und deffen, mas sein oder geschehen foll, verschwände. Das ift ja aber eben die Theorie, in Rudficht welcher der Bf. die Lieblinge seiner Seele aufgefordert hat, fie durch ihren Bandel gu widerlegen. Doch wie gefagt, der Bf. thut unter andern auch Antrage auf 15 Halbscheid. "Der Mensch foll (heißt es G. 63. 82 etc.) anders ober beffer werden; auch fann er es werden; nur fein Menich fann ichon jest anders oder beffer fein, als er ift." Alfo nur ichon jest und bis jest nicht. Wie aber, wenn aus dem fortfließenden Sest das Immer entftande, wie aus dem fortfließenden Buntt die Linie entsteht, und von jeder 20 Stelle ber gufunftigen und vergangenen Beit bas Best eben fo galte, wie von jeder Stelle der Linie, hinauf und hinab betrachtet, der Bunft gilt? In der That, wenn alles Rünftige fo gut dereinst gegenwärtig fein wird, als alles Vergangene bereits gegenwärtig gewesen ift: fo muß bas menich liche Thun und Laffen, wenn es allemal bis jest durch Rothwendigkeit 25 bestimmt ift, auf gleiche Weise auch für alle Folgezeiten ins Unendliche hin beftimmt fein; als welche Folgezeiten bas zur Grenze ber Nothwendigfeit angenommene Jest der Reihe nach ins Unendliche hin durchwandern muß. Dder wenn der Bf. das laugnen wollte, fo mußte er behaupten, daß 2. B. das Thun und Laffen der Jenenfer im verfloffenen Sahr jest nach 30 dem Ende des Sahres durchaus nothwendig fo, wie es mar, vor dem Unfange deffelben aber nicht nothwendig fo, wie es war, und auf gleiche Beife alle Sandlungen aller Menichen in aller Beitfolge gwar guruck, von B nach A gesehen, unmöglich anders, aber vorwärts, von A nach B gesehen, gang anders möglich gewesen seien: welchem nach einerlei Ur-35 theil über einerlei Sache, objectiv genommen, zugleich mahr und falfch ware: eine Unbegreiflichkeit, die größer ift, als diejenige, welche durch Umgehung der sittlichen Freiheit vermieden werden follte, und in die nicht etwa

458 Anhang.

nur der Bf. aus Berfeben gerathen ift, fondern auf demfelben Bege trob aller Borficht jedermann unabanderlicher Beife am Ende fich verwickeln muß. Und fo zeigt es fich denn nach aufgehobenem Blendwerke, welches mit bem Sest und Schon und Ginft gespielt wird, augenscheinlich, baß ber hauptgedanke des Bf. ichlechterdings unhaltbar und feine Schrift s trot ber Zuversicht, die er barauf gesett hat, nichts als ein überflusfiger Beitrag zu bem Beweise bes an fich flaren Cakes ift: bak Freiheit, fo mie fie ber Sittlichkeit zum Grunde liegt, fich nicht begreifen laffe und fo, wie fie fich begreifen lagt, nicht ber Sittlichkeit zur Grundlage bienen fonne: fondern vielmehr dahin abzwecke, die ganze moralische Verstandes= 10 welt, die auf verfonlicher Selbstmacht beruht, in eine phyfische Sinnenmelt zu verwandeln, wo alles nach einer anderswoher bestimmten und unabanderlichen Naturnothwendigkeit fortgeht, und wo (fo fern (S. 90) nie mand zu dem jedesmaligen Luftande feines fittlichen Werths oder Unwerths durch seine vorsätzliche Bemühungen eigentlich etwas beigetragen 15 hat, ober hat beitragen konnen) weder ein Menich, als welcher nur Urfache, nicht Urheber ift, an feinem oder anderer Thun und Laffen, noch fogar die Gottheit, als welche in allem ihr Wert und nur fich felbst handeln ficht, an uns insgesammt das mindeste zu tadeln finden fann, und wo nicht mehr von Bflichten und Verbindlichkeiten, fondern nur von Thaten 20 und Begebenheiten, nicht mehr von Verdienst und Schuld, von Tugend und Lafter, fondern nur von Glud und Unglud, Bergnugen und Leiden die Rede fein darf; in eine Belt, in Absicht welcher nichts übrig bleibt als die schwindelnde Vernunft durch die Phantafie, diese leidige Tröfterin, in den wilden Traum von einer Borfebung einwiegen zu laffen, welche an 25 der Naturkette der nothwendigen Urfachen, unter deren Erfolgen manche fraft eines mobiltbatigen Bahnes uns freie Sandlungen zu fein icheinen, alle Menichen und alle vernünftige Befen oder Berfonen als lauter wirtliche Automate, die einen fpater auf dem Umwege fo genannter Lafter, die audern früher auf dem Richtwege vermeintlicher Tugend, zu einem ge- 30 meinsamen ankersten Biele ber Gludseligkeit mechanisch hinbewegt. Wie ein Suftem biefer Art (obwohl nicht leicht ein Mann von Rachbenken fein mag, bem es nicht irgend einmal burch ben Ropf gegangen) völlige Bufriedenheit gemähren fonne, ift an fich fonderbar; vollends aber auf Seiten des 2f. befremblich, weil er felbst eine erhebliche Bedenklichkeit dagegen 35 geaußert hat. In dem polemischen Theile nämlich feiner Schrift, ber wider die Kantische Theorie der Freiheit gerichtet ift (eine Theorie, wurdig

eines achten Beltweisen, der auf wissenschaftliche Gewißheit dringt, wo fie nur irgend zu haben ift, aber auch Unwissenheit redlich anerkennt, wo ihr gar nicht abgeholfen werden fann, und von welcher die erften Grundzüge jum Eingange diefer Recension dargelegt find), gefteht Berr II. gerade gu 5 (S. 33), daß diefe Theorie unwiderleglich fein murbe, wenn man den Sat als ausgemacht zugeftande, daß die Beit eine bloß subjective Form ber Erscheinungen fei; woraus gang flar das Bedenfen hervorgeht, daß, wenn man weder diefen Cak felbit umftoken, noch den Beweis, worauf derfelbe ruht, entfraften konnte, diese Theorie ihre Richtigkeit haben und fo-10 nach die Bufriedenheit, welche das derfelben entgegengefette Suftem dem 5. 11. abgewonnen, bloge Tauschung gewesen sein muffe. diefe Beforgniß fann er fich nur dadurch fichern, daß er die völlige Unftatthaftigfeit jenes Sates ober eigentlich des dadurch ausgedrückten Bedankens einleuchtend darthue; fur welches Unternehmen, wenn es ihm ge-15 lingt, ihm die Gegner sowohl als die Renner der Rantischen Philosophie und der Urheber felbst danken murden; jene, weil fie eben badurch ein Mittel befamen, fich uber die, wie es bisher ichien, nur mittelft jenes Sates auflöslichen Antinomien ber Vernunft hinwegzuseben und fich mit hoffnung eines volltommenen Sieges ju fcmeicheln; diefe, weil fie davon 20 unerwartete Aufschlüsse über die menschliche Erkenntniß gewonnen, dergleichen ihnen willtommener find benn Spfteme, als welche fie nur lieben, fo fern ihnen dadurch unentbehrliche und erwünschte Aufschluffe gewährt werden. Allein wider jenen Sat ift es nicht mit blogen Segenerflarungen (wie hier S. 33: "Derfelbe fei, man fage, mas man wolle, burch alles 25 noch nicht erwiesen und dasjenige, mas darüber fo oft auch von ihm gefagt worden, noch nicht beantwortet") oder mit blogen Einwendungen ausgerichtet, zumal wenn lettere entweder auf eiteln Digverftand hinauslaufen, oder nur die Erläuterung des Capes und nicht den Cat felber treffen : von welchen beiden Arten von Ginwurfen hier mehrere vorgebracht 30 find. So heißt es unter andern (S. 34): "Wie will man bei Behauptung einer ursprunglichen Gelbftthatigfeit bes reinen Bernunftvermogens ber Frage ausweichen, warum dies Bermogen bei gemiffen Sandlungen anaemandt werde, bei andern nicht, da doch entweder ein Grund einmal der Anwendung, das andere mal der Unterlaffung vorhanden fein muffe oder 35 nicht, und mithin im erften Fall Rothwendigkeit, im andern Bufall eintrete?" Denn diefer und allen ahnlichen Fragen, welche voraussetzen. man folle von der Freiheit, nicht unr, daß fie wirklich, fondern auch

460 Unhang.

wie fie beichaffen fei, miffen, mird gang getreulich durch bas Beftanbniß ausgewichen, daß man in Absicht des lettern nichts wissen könne, meil Freiheit fich nicht durch finnliche Wahrnehmung offenbart, obaleich man pon ihren Erfolgen, in fo fern diefe fich unferer Wahrnehmung anbieten, wie von allen andern Phanomenen, die in der Beit erfolgen, be= 5 ftimmende Grunde angeben fann und in diesem Betracht also jener Frage nicht auszuweichen braucht. Gben fo ift es mit bem andern Ginmurf (6. 38) bewandt, wo es heißt: daß von Rant felbft zugestanden werde, unfere Bernunft sei nicht ohne Sindernisse praktisch und mithin unsere Selbstthätigfeit nicht ohne hemmungen wirkfam: benn biefe hemmungen 10 und Sinderniffe, welche uns durch finnliche Wahrnehmung gegenwärtig werden, gelten wieder nur von dem, mas fich überhaupt an uns finnlich mahrnehmen, nicht aber von dem, mas, einer folden Wahrnehmung entnommen, fich bloß gebenten lagt. Und auf gleiche Beife verhalt es fich mit mehreren Ginwurfen, welche Erlauterungen eines Begriffs ver= 15 langen, von dem im gefammten Gebiete ber Erfahrung nichts Ahnliches anzutreffen fein tann, und von deffen Begenftand, der Freiheit, die fpeculative Philosophie (mit Bergicht auf Ginfichten in die Beschaffenheit beffelben) fich begnugen muß, ertennen zu konnen, daß berfelbe meder an fich felbft noch in Berbindung mit der Naturnothwendigkeit feiner Pha= 20 nomene, b. i. unferer Sandlungen, widersprechend, sondern als zusammenbestehend im Menschen nach ber zwiefachen Beise seines Daseins in ber Beitfolge und außer aller Beitbestimmung gedentbar fei.

Anmerkungen.



# Unzeige des Sambert'schen Briefwechsels

Herausgeber: Paul Menzer.

### Einleitung.

Die Anzeige erschien im 10. Stück der "Königsbergschen gelehrten und politischen Zeitungen" vom 4. Februar 1782. Die Verfasserschaft Kants ist be zeugt durch seinen Brief an Joh. Bernoulli vom 22. Februar 1782 (X, 262 bz, 280 <sup>1</sup>)). Sie gerieth in Vergessenheit und wurde erst durch Wardas Abdruck in Nr. 310 der Königsberger Hartungschen Zeitung vom 6. Juni 1909 wieder bekannt.

### Sachliche Erläuterungen.

- 32 seiner Beit] am 12. November 1781 im 91. Stück.
- 33 30h. Bernoulli] Mathematiker und Astronom (1744-1807).
- 36.7 Cambert'ichen Briefwechsel Joh. Heinr. Lamberts deutscher gelehrter Briefwechsel, Berlin-Dessau.\* Der 1. Band erschien 1781, der 2 to 1782 und der letzte 1785.
- 310 Abhanblungen] Der Titel lautet richtig: J. H. Lamberts logische und philosophische Abhandlungen. Zum Druck befördert von Joh. Bernoulli. Berlin-Dessau. 2 Bde. 1782/7.
- 48  $\odot$ amm[ung] Sie erschien zu Berlin in 18 Bänden vom Jahre 1781 bis 1787.

Paul Menzer.

<sup>1)</sup> Bei den angeführten Briefstellen bedeutet die erste Zahl die erste Auflage, die zweite Zahl die zweite Auflage des betreffenden Bandes der Ausgabe,

# Nachricht an Arzte.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Die "Machricht" erschien in der Beilage zum 31. Stück der Königsbergschen gelehrten und politischen Zeitungen vom 18. April 1782. Sie betrifft die Influenza epidemie des Frühjahrs 1782. Die Übersetzung des Fothergill'schen Aufsatzes ist von Kants Freund und Kollegen Christian Jacob Kraus angefertigt, vgl. den Brief des letzteren an Kant X 264 bz. 282.

Die "Machricht" wurde sammt dem Fothergill'schen Aufsatz, wohl nicht ohne Kants Wissen, von dem Königsberger Schriftsteller L. von Baczko in der Zeitschrift "Preussisches Magazin zum Unterricht und Vergnügen", Heft 1, S. 132—138, wieder abgedruckt (vgl. E. Ebstein, Ein vergessenes Dokument I. Kants zur Geschichte der Influenza, Deutsche medizin. Wochenschr. 1907 N. 47 S. 1957). Doch kam die Arbeit in Vergessenheit, bis R. Reicke in dem Aufsatz: I. Kant's Nachricht an Ärzte über die Frühlingsepidemie des Jahres 1782, Neue Preussische Provinzialblätter, 3. F., Bd. VI, 1860, S. 184—190, wieder auf sie aufmerksam machte.

Drucke: 1. Königsbergiche gelehrte und politische Zeitungen, 31. Stud, 18. April 1782.

2. Preußisches Magazin zum Unterricht und Bergnügen, heft 1, Königsberg und Leipzig 1783, S. 132-138.

Ausserdem ist die Übersetzung aus Fothergill abgedruckt bei Joh. Dan. Metzger, Beitrag zur Geschichte der Frühlingsepidemie im Jahre 1782, Königsberg und Leipzig 1782, S. 48-53.

### Sachliche Erlänterungen.

621 Ruffels Beschreibung] in der: Naturgeschichte von Aleppo (Alex Russell, The natural history of Aleppo and parts adjacent, London 1756).

623.24 Briefe auf Betersburg] Diese scheinen von Kant besorgt worden und an ihn gerichtet gewesen zu sein (vgl. Johann Dauiel Metzger, a. a. O. S. 38f.). Sicher ist, dass sich Kant nach dem Erscheinen seiner "Madhricht" um Mittheilungen aus Russland über die Epidemie bemüht hat (vgl. den Brief von Chr. G. Arndt und den von Berens, X 263. 264 bz. 281. 282; ferner Metzger a. a. O. S. 38f., und die im "Neuen Magazin für Ärzte", V, Leipzig 1783, S. 260 f. enthaltenen, von Ebstein a. a. O. S. 1958 f. wiedergegebeneu Briefe von v. Asch und Kant).

625.26 biefelbe Kranfheit — herrichte] hiezu vgl. die Briefe Lichtenbergs an Dieterich aus London vom 12. und 16. Nov. 1775 (G. Ch. Lichtenbergs ver-

mischte Schriften, Göttingen 1867, 7. Bd., S. 137-139).

629 D. Fothergill] John Fothergill, ein bekaunter Londoner Arzt, geb. 1712

zu Carr End in Yorkshire, gest. 1780 zu London.

631 Mus bem m.] Gentleman's Magazine, v. XLVI, 1776, S. 65b. Über die Übersetzung schreibt der Übersetzer Chr. Jac. Kraus an Kant: Ew. Wohlgebohrn werden mir die harte Wortfügungen in der Übersetzung zu gut halten . . (X 264).

722-26 Gegen — geiund] Das Original lautet hier: Those who were seized at first with very copious defluctions from the nose and the fauces, or had a plentiful an spontaneous discharge of black bilious stools, or made large quantities of a high coloured urine, or sweated profusely, of their own accord, a night or two after the seizure, soonest grew well.

### Lesarten.

831 Bitte, wenn] Bitte, daß, wenn A ||

# Recension von Schulz's Versuch einer Unseitung zur Sittensehre.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Die Schrift, deren ersten Theil Kant hier bespricht, ist betitelt: Versuch einer Anleitung zur Sittenlehre für alle Menschen, ohne Unterschied der Religionen, nebst einem Anhange von den Todesstrafen. Erster Theil. Berlin 1783. (Der 2. Theil kam ebenfalls 1783, der 3. und 4. dagegen erst 1790 heraus.) Das Werk ist anonym erschienen. Der Verfasser war der Prediger Johann Heinrich Schulz in Gielsdorf, genannt Zopfschulz, der nachher, in der Ära des Ministeriums Wöllner, seines Amtes entsetzt wurde. Die Kant'sche Recension ist in dem "Räsonnirenden Bücherverzeichnis", Königsberg 1783, Nr. 7, veröffentlicht.

Drucke: 1. — Rafonnirendes Bücherverzeichnis, 1783, Königsberg, hartung, Rr. 7, S. 93-104.

2. Kants Urtheil über Schulz's fataliftische Moral in: E.E. Borowski, Dar-ftellung des Lebens und Charafters J. Kants, Königsberg, 1804, S. 238—250.

3. Urtheil über Schulzens fatalistische Moral, Immanuel Kant's vermischte Schriften 4. Bb. Königsberg 1807 (Tieftrunk), S. 371-378.

## Sachliche Erläuterungen.

1235 Priestley The doctrine of philosophical necessity, London 1777, vgl. Rritif ber praftischen Bernunft V 9832.

131 mehrere Geistliche dieses Landes] Wen Kant hier im Auge hat, habe ich nicht feststellen können. Bekannt ist, daß Priestley mit einigen englischen Geistlichen — so mit Rich. Price, mit John Palmer — eine freundschaftliche Polemik über die Freiheitsfrage gehabt hat. Sollten an unserer Stelle diese

Lesarten. 467

Geistlichen gemeint sein? Zuzutrauen ist Kant, der über die Einzelheiten der Controverse schwerlich genau unterrichtet war, eine solche Verwechslung wohl.

132 herr Broj. Ehlers] Martin Ehlers, Professor der Philosophie zu Kiel, Über die Lehre von der menschlichen Freiheit und über die Mittel, zu einer hohen Stufe moralischer Freiheit zu gelangen. Dessau (1782), bes. S. 56.

#### Lesarten.

102 Religion] der Titel der Schulz'schen Schrift hat: Religionen || 1132 also] fehlt Tieftrunk || 121 dem] den Tieftrunk || 129 oder] und Tieftrunk || 1230 Wegen] Wegen, als jonst geschicht Tieftrunk || 1232,233 gemeines allgemeine Tieftrunk || 131 dieses Landes] in England Tieftrunk || 1325,26 unter — Gebote] unter der allein ich die Gebote Tieftrunk || 1446 da dann Tieftrunk ||

# Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Ibsicht.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Was zu dem Aufsatz den äusseren Anlass gegeben hat, sagt Kant selbst in der Anmerkung zum Titel (Titelblatt S. 15). Die Stelle, auf die hier Bezug genommen ist, findet sich S. 95 der Gothaischen Gelehrten Zeitungen 1784 (12. Stück, 11. Februar). Hier wird in einem Abschnitt der "kurzen Nachrichten" zunächst mitgetheilt, dass der "Oberhofprediger Schulze" damit beschäftigt sei, Kants Rritif ber reinen Bernuuft durch Übersetzung in eine populäre Schreibart allgemein verständlich zu machen. In einem 2. Theil des Abschnitts wird dann fortgefahren: "Eine Lieblingsidee des Hrn. Prof. Kant ist, dass der Endzweck des Menschengeschlechts die Erreichung der volkkommensten Staatsverfassung sei, und er wünscht, dass ein philosophischer Geschichtschreiber es unternehmen möchte, uns in dieser Rücksicht eine Geschichte der Menschheit zu liefern, und zu zeigen, wie weit die Menschheit in den verschiedenen Zeiten diesem Endzweck sich genähert, oder von demselben entfernt habe, und was zu Erreichung desselben noch zu thun sei."

Veröffentlicht ist der Aufsatz im 11. Stück der Berlinischen Monatsschrift, November 1784.

Drucke: 1. Berlinische Monatsschrift, 1784, IV S. 385-411.

- 2. J. Rants fleine Schriften, Nenwied 1793, G. 1-33.
- 3. 3. Kants zerftreute Auffabe, Frankfurt und Leipzig 1793, S. 1—25.
- 4. S. Kants fammtliche fleine Schriften, Konigeberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797 8, III S. 131-158.
  - 5. 3. Rante vermischte Schriften 2. Bb., Salle 1799 (Tieftrunk), S. 661-686.

### Sachliche Erläuterungen.

2429 Abbé von St. Pierre Abbé Charles-Irenée Castel de St. Pierre (1658-1743): Projet de paix perpétuelle, Utrecht 1713.

2429 Nouffeau] J. J. Rousseau: Extrait du projet de paix perpétuelle de M. l'Abbé de St. Pierre, 1760.

2936 Das erite Blatt im Thuchbibes (jagt hume)..] D. Hume, Essays moral, political and literary, v. I, ess. XI, Green and Grose, London 1898 III, 414.

356 Sapere aude! Horaz, Ep. I 2, 40.

#### Lesarten.

252 alter] Schöndörffer aller A. ||

# Beantwortung der Frage: Was ist Hufklärung?

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Im Septemberheft der Berlinischen Monatsschrift 1784 (9. Stück, 4. Bd. S. 193—200) hatte Mendelssohn eine Abhandlung "Über die Frage: was heisst Aufklärung?" veröffentlicht. Das gleiche Thema behandelt der vorliegende Aufsatz, der im Decemberheft derselben Zeitschrift (1784, 12. Stück) erschienen ist. Dass übrigens Kant, als er denselben niederschrieb, Mendelssohn's Arbeit noch nicht kannte, zeigt die am Schluss angefügte Note (424ff.).

Drucke: 1. Berlinifche Monatsichrift, 1784, IV S. 481-494.

- 2. 3. Kants fleine Schriften, Neuwied 1793, S. 34-50.
- 3. 3. Kants gerstreute Auffage, Frankfurt und Leipzig 1793, S. 25-37.
- 4. 3. Kants fammtliche fleine Schriften, Konigeberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797 8, III S. 159-172.
  - 5. 3. Rants vermifchte Schriften 2. Bb. Salle 1799 (Tieftrunk), S. 687-700

### Sachliche Erläuterungen.

424 Büschung'sche wöchentliche Rachrichten] Wöchentliche Nachrichten von neuen Laudcharten, geographischen, statistischen und historischen Büchern und Schriften, herausgeg. von Ant. Friedr. Büsching, 12. Jahrg. 1784, Berlin 1785, S. 201f.

426 Mendelsfohn] vgl. die Einleitung.

#### Lesarten.

3728 feinen] feinem Tieftrunk | 4110 b. i.] Buchenau die A | .

# Recensionen von Serders Ideen.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Am 10. Juli 1784 lud Chr. Gottfr. Schütz im Auftrag einer "typographischen Gesellschaft" Kant zur Mitarbeit an einer "neuen Allgemeinen Litteraturzeitung", die mit "künftigem Jahr ihren Anfang nehmen" solle, ein und bot ihm die Recension von Herders "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit", deren erster Theil im selben Jahr erschienen war, an (X 371 bz. 394). Kant nahm an und erklärte sich bereit, Herders Buch, wie Schütz sich ausdrückt, gleichsam zur Probe zu recensiren. Schütz bat, ihm das Manuskript vor dem 1. November zukommen zu lassen (X 373 bz. 396). Die projectirte Zeitschrift, die Jenaer Allg. Litteraturzeitung, trat wirklich, von Schütz redigirt, im Januar 1785 ins Leben. Und sehon in der 4. Nummer, am 6. Januar 1785, erschien die Recension des Herder'schen Werkes — anonym, doch war über deu Verfasser Niemand im Zweifel.

Am 18, Februar 1785 schreibt Schütz an Kant voll Befriedigung; "Ich darf Ihnen sagen, dass diese Recension, da sie mit in die Probebogen kam, gewiss sehr viel zu dem Beyfall beygetragen, den die A. L. Z. erhalten hat." Er bemerkt weiter: "Hr. Herder soll indessen sehr empfindlich darüber gewesen seyn", und fährt dann fort: "Ein junger Convertit Nahmens Reinhold, der sich in Wielands Hause zu Weimar aufhält, und bereits im Mercur eine gräuliche Posaune über Herders Werke angestimmt hatte, will gar eine (si diis placet) Widerlegung Ihrer Recension in dem Februarstück des d. Mercur einrücken. Ich sende Ihnen dis Blatt sobald ichs erhalte zu. Gern höchst gern würden es die Unternehmer [sc. der A. L. Z.] sehn, wenn Sie sodann darauf antworten wollten. Scheints Ihnen aber der Mühe nicht werth, so will ich schon für eine Replic sorgen" (X 374 f. bz. 398 f.). Schütz war recht berichtet. Im Februarheft des "Teutschen Merkur", 1875, erschien anonym - doch hat sich später K. L. Reinhold selbst als Verfasser bekannt (in einem Brief an Kant vom 12. October 1787, X 475 bz. 497) ein "Schreiben des Pfarrers zu \*\*\* an den H. des T. M. Über eine Recension von Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit". Kant entschloss sich, selbst zu erwidern. "Im Anhang zum Märzmonat" der A. L. Z. 1785 erschienen die "Erinnerungen des Recensenten der herber'ichen Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit .. über ein im Febr. des Tentschen Merfur gegen diese Recension gerichtetes Schreiben."

Am 13. September 1785 schreibt Kant an Schütz: "Entschuldigen Sie mich serner, werthester Freund, wenn ich nichts zur A. E. B. innerhalb einer geraumen Beit siefern fann . . . . Doch würde ich allenfalls den zweiten Theil von herder's Ideen zur Recension übernehmen" (X 383 dz. 406 f.), und eine Woche später am 20. September, richtet Schütz an Kant die Bitte, "den 2. Theil von Herder der bereits heraus ist noch zu recensiren, und zwar wo möglich spätstens in 6 Wochen" ihm "die Rec. zu senden" (X 385 dz. 408). Doch stand das Buch Kant, wie es scheint, zunächst nicht zu Gebote; am 8. November sandte Schütz ihm ein Exemplar und wiederholte zugleich die Bitte um rasche Zusendung der Recension (X 397 f. dz. 421. vgl. den Eingang des Briefes vom 13. Nov. X 398 dz. 421). Indessen konnte diese bereits in Nr. 271 der Allg. Litteraturzeitung, die auf den 15. November datiert ist, gedruckt werden.

Damit schied Kant von dem Werke Herders. An die späteren Theile hat er nicht mehr die Hand gelegt. "Herder's Zdeen, britten Theil," schreibt er am 25. Juni 1787, "zu recenstren, wird nun wohl ein Anderer schernehmen, und sich, daß er ein Anderer sehn, erklären nüfsen; denn mir gebricht die Zeit dazu, weil ich alsbald zur Ernnblage der Kritif des Geschmadt gehen mir (X 467 de., 490).

### Drucke:

#### der Recensionen:

1. Rezenfion bes 1. Theils: Allg. Litteraturzeitung 1785, Nr. 4 und Beilage, I 17a-20b, 21a-22b.

Rec. des 2. Theils, ebendaf. Nr. 271, IV 153 a-156 b.

- 2. Beibe Recenfionen: J. Kants fammtliche fleine Schriften, Königeberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797 8 III 207-238.
- 3. Beibe Recensionen: J. Kants Bermischte Schriften 4. Bb. Halle 1807 (Tieftrunk), S. 383-414.

#### der Erinnerungen:

Erinnerungen des Recensenten der herberichen Steen zu einer Philosophie der Geschichte der Menscheit (Rr. 4 und Beil. der Allg. Lit. Beit.) über ein im Februar des Tentichen Merfur gegen diese Recension gerichtetes Schreiben. Anhang zum Märzmonat der Allg. Litteraturzeitung, 1785, I, letztes Blatt.

### Sachliche Erläuterungen.

Kants Citate sind bekanntlich nirgends genau. Das gilt ganz besonders von diesen Recensionen. Die Anführungszeichen besagen hier nur, dass die Gedanken und großenteils, aber nicht durchweg, auch die Worte dem citirten Autor angehören, bezw. an der citirten Stelle zu finden sind. — Zu bemerken ist noch, daß im Folgenden für die in Anführungszeichen eingeschlossenen Stellen die Seitenzahlen des Herder'schen Werks nach den von Kant benutzten ersten Originalausgaben augegeben sind.

464-15] Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Riga und Leipzig 1785 1 S. 136.

4616-26] a. a. O. S. 18-20.

46 29-31] a. a. O. S. 23.

46 33. 34] a. a. O. S. 29.

472-9] eine sehr freie, wenig genaue Wiedergabe der Gedanken des 6. und 7. Abschnitts des 1. Buchs. Räthselhaft ist der Satz 5-7: aber die vielen - Simuneläftride. Auch die Vergleichung mit der Vorlage 1 S. 45 giebt kein Licht. Vergleicht man aber S. 45, S. 46, S. 49f., S. 54f., so wird der Verdacht bestärkt, daß hier der Kant'sche Text in Unordnung gerathen ist. Jedenfalls ist der Sinn der Vorlage durch den Satz ganz und gar nicht ausgedrückt. Versehen und Flüchtigkeiten Kants scheinen mit einer Verwirrung im Druck Hand in Hand gegangen zu sein.

4718-32] Herder I S. 88-93.

4720 Diese] bezieht sich auf eine ausgelassene Stelle der Herder'schen Vorlage.

4732,33] Herder I S. 94.

4737-485] a. a. O. S. 106.

486-11] ein Aggregat frei wiedergegebener Herder'scher Gedanken (a. a. O. S. 119, 124 f. 125, 134).

4821-237 a. a. O. S. 177.

48 28-32] a. a. O. S. 180.

4834.35] a. a. O. S. 185.

494-7 "blid aljo - funpite] a. a. O. S. 205.

497.8 Uber bie - Mugel a. a. O. S. 216.

498-11 Mit bem - ftatt] frei reproducirt aus S. 216, 217, 223.

4911-14 Theoretisch - worden] a. a. O. S. 229.

4914.15] a. a. O. S. 231.

4915.16] a. a. O. S. 238.

4916-18 Geine - andered Herder I S. 238f.

4918-26 Er ift - hervor] a. a. O. S. 244-260.

4926-31] a. a. O. S. 265.

4932-5011] a. a. O. S. 265-270.

508-9 Diejes - Beltichöpfung] Verständlich wird der Satz von der Herder'schen Vorlage S. 269 aus: Was dies für die Unsterblichkeit thue? Alles; und nicht für die Unsterblichkeit unsrer Seele allein, sondern für die Fortdauer...

5012] a. a. O. S. 270.

5012-16] a. a. O. S. 273.

5016-22] a. a. O. S. 274. 275. 276.

5022-27] a. a. O. S. 277

5028-33] a. a. O. S. 279 f.

5035-37 Das - follten] a. a. O. S. 287.

512-11] a. a. O. S. 289-293.

513 ifrī nemlich: der Seele. Herder: da ists unleugbar, daß der Gedanke, je, die erste Wahrnehmung, damit sich die Seele einen äußeren Gegenstand vorstellt, ganz ein andres Ding sei, als was ihr der Sinn zuführet (S. 289).

513 ihren] geht nach dem Zusammenhang auf: Der Gebaufe 2, bei Herder dagegen auf: Associationen unserer Gedanken S. 290 f.

519 Das] in der Herder'schen Vorlage mit 3. eingeführt.

5113-19] Herder I S. 299. S. 304f.

5120.21 Der jehige - Belten] Überschrift des 6. Abschnitts des 5. Buches, S. 308.

51 21-25 Wenn - Schöpfung] a. a. O. S. 308.

51 26.27 Er - Befens ] a. a. O. S. 310.

5127-29 Das - Kronel a. a. O. S. 311.

51 29-31 Unfere - Theilnehmer] a. a. O. S. 313.

51 32-34 (Se - möchte) a. a. O. S. 313.

5134.35 fo - unerflärlich] a. a. O. S. 314.

5135-524 Auch - hineinglauben] a. a. O. S. 314 f.

527-15] Herder I S. 315-318.

5712-20 Die - barf oben S. 5416-23, hiezu s. Teutsch. Merkur 1785, I S. 164.

5723.24 Die - gurud] T. Merk. a. a. O. S. 165.

581-3 baß - aushebt] T. Merk. a. a. O. S. 166.

5830-594] Herder II S. 69f.

5910 physiologisch-pathologisched vgl. Lesarten.

659.10 Es mag - haben] Der boje Mann ist natürlich Kant selbst, vgl. 3bee zu einer allg. Geschichte in weltburgert. Absicht 235 ff.

#### Lesarten.

467 feinen] H. Maier (nach dem Herder'schen Original) kommen A Tieftrunk || 4620 ber] A (wie Herder) bie Tieftrunk || 4719 ihm] H. Maier (nach Herder) ihnen A Tieftrunk || 4721 Seegefchöpfen] Hartenstein und Herder'sches Original Seen Geschöpfe A kebenden Geschöpfen Tieftrunk || Psianzen] A und Herder ben Psianzen Tieftrunk || 4728 in ihr] on ihm Herder'sches Original || 481 Psianzenkeben kebendigen] Hartenstein (und Herder) Psianzenkeben, kebendigen A Psianzenkeben, kebendigen Tieftrunk || 4933 Hauftorm — nahete] H. Maier (nach Herder) H. Maier (nach Herder) Saure A Tieftrunk || 5032 Bewegung und deß] H. Maier (nach Herder) Bewegung deß A Tieftrunk (sinnlos) || 5033 niedern] H. Maier (nach Herder) Herder (nach Herder) Herder)

Lesarten. 475

Herder || 5130 fönnen] Hartenstein (und Herder) fonnten A Tieftrunk || 5133 un] Hartenstein (und Herder) vom A von Tieftrunk || 5814 vollfommenerer] A vollfommener Tieftrunk || 5514 Trganifation und ber] H. Maier Trganifationen und bie A Tieftrunk || 598 auf bie] H. Maier (nach Herder) an A (offenbar verschrieben, vgl. das folgende an Körper) — in Tieftrunk || 5910 phyfiologifch-pathologitche H. Maier (nach Herder) phyfiologifche, pathologitche A Phyfiologie, Pathologie Tieftrunk. Zu phyfiologifch-pathologitche ist zu ergänzen: Klimatologie, es stehen sich gegenüber die physiologisch-pathologische Klimatologie und die Kl. aller menschlichen Denk- und Empfindungskräfte || 5925 au] A (und Herder) und Tieftrunk || 5927 Ausbreitung) bei Herder heißt es: Ausartung, was Kant wohl für einen Druckfehler gehalten hat || 5931 zuwirfe] A (und Herder) zuwinfe Tieftrunk || 5937 Triebe und) A Triebe zur Tieftrunk || 631 welches] H. Maier welche A Tieftrunk || 6412 © 260] © 160 A || 6419.20 für bie Zeit fparte] bei Herder heißt es: den Zeiten ersparte || 6424 es] Tieftrunk er A.

# Aber die Julkane im Monde.

Herausgeber: Max Frischeisen-Köhler.

#### Einleitung.

Der Aufsatz erschien in der Berlinischen Monatsschrift, herausgegeben von F. Gedike und J. E. Biester, 5<sup>ter</sup> Band, März 1785, Berlin, bei Haude und Spener S. 199—213.

Drucke: 1. Berlinische Monatsschrift, 1785, V S. 199-213.

- 2. 3. Rants fleine Schriften, Reuwied 1793, G. 58-61.
- 3. 3. Kants zerftreute Auffate, Frankfurt und Leipzig 1793, C. 37-50.
- 4. 3. Kants fammtliche fleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797 8, 286. III. S. 173-188.
  - 5. 3. Rants vermischte Schriften 3. Bb. Salle 1799 (Tieftrunk), S. 1-16.

## Sachliche Erläuterungen.

691.2 The Gentlemans Magazine, vol. LIV for August 1784, London. S. 563/4. Aepinus (E. U. Theodor Hoch), deutsch-russischer Physiker, 1724—1828. O. S. Pallas, 1741—1811, berühmter Naturforscher und Reisender.

6912 Beccaria] Giacomo Battista Beccaria 1716—1781, seit 1748 Professor der Physik zu Turin.

6919 Soofe] Der Titel von Ilookes (1635-1703) Werk lautet: Micrographia, or some physiological descriptions of minute bodies 1665.

6924 Don Ulloa] Don Antonio de Ulloa, 1716-1795, bekannt durch seine Betheiligung an der Gradmessung zu Peru.

6930 Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde Bd. II, S. 1 ff. Berlin, 1781. Dort Hamiltons Werk, Campi Phlegraci, genannt.

7024 bella Torre] Giovanni Maria della Torre, Pater und Director der Kgl. Bibliothek zu Neapel. Von ihm: Geschichte der Naturbegebenheiten des Vesuv von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1779. Altenburg 1783.

7233 Beccaria] Beccarias Annahme in Gentlemans Magazine 1784, S. 564, erste Spalte, Anmerkung.

742 Buffon G. L. Leclerc de Buffon (1707—1788). Histoire naturelle vol. 1. 1749. Théorie de la Terre und Epoques de la nature 1778, deutsch Epochen der Natur, übersetzt aus dem Französischen. St. Petersburg. 1781. Bd. II. S. 21 ff.

74 20 Buffon] a. a. O. Bd. I. S. 68 ff.

7427.28 (ramfort) Adair (rawford, 1749-1795, Arzt und Professor der Chemie in London. Sein Hauptwerk: Experiments and observations on animal heat and the inflammation of combustible bodies... u.s. w. London 1779.

7530 Bilion] Alexauder Wilson, 1714-1786, Professor der Astronomie in Glasgow. Von ihm: Observations of Solar spots, Philosophical Transactions, London, 1774.

7531 Sungens: Systema Saturninus, sive de causis mirandorum Saturni phaenomenorum et comite ejus planeta nova. Hagae 1659.

## Lesarten.

691 1784] 1783 A | 726 aus] auf A | 7531 Snigen A.

Max Frischeisen-Köhler.

# Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks,

Herausgeber: Heinrich Maier.

#### Einleitung.

Der Aufsatz behandelt ein in jenen Jahren viel erörtertes Thema (vgl. z. B. M. Ehlers, Über die Unzulässigkeit des Büchernachdrucks, Dessau und Leipzig 1784).

Am 31. Dezember 1784 geht er, zugleich mit der Abhandlung "Über die Bulfane im Monbe", an Biester ab (s. den Brief Kants an den letzteren XIII 140f.). Veröffentlicht wurde er im 5. Stück der Berlinischen Monatsschrift, Mai, 1785. In einem Brief vom 5. Juni 1785 nimmt Biester auf ihn Bezug (X 380 bz. 404).

Drucke: 1. — Berlinische Monatsschrift 1785, V €. 403-417.

- 2. 3. Rants gerftreute Auffage, Frantfurt und Leipzig 1793, S. 50-64.
- 3. Kants fammtliche kleine Schriften, Konigeberg und Leipzig (Voigt, Jena), 1797/8, III S. 189-206.
  - 4. J. Kants vermischte Schriften 3. Bb., Salle 1799 (Tieftrunk), S. 17-32

## Sachliche Erläuterungen.

864.5 Eipperts Dattpliothef] Philipp Daniel Lippert 1702-1785, Dactyliotheca universalis Leipzig 1755-62, später auch deutsch erschienen.

# Bestimmung des Begriffs einer Menschenrace.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Der Aufsatz erschien im 11. Stück der Berlinischen Monatsschrift (November) 1785 (hierzu vgl. Biesters Brief vom 3. Dez. 1785, 1. Absatz, X 406 bz. 429 f.). Veranlasst war er, wie es scheint, durch Beurtheilungen, die Kants frühere Abhandlung über die Menschenracen (II 427 ff.) erfahren hatte.

Drucke: 1. - Berlinische Monatsschrift 1785, VI S. 390-417.

- 2. 3. Kante gerftreute Auffage, Frantfurt und Leipzig 1793, G. 64-89.
- 3. 3. Nants frühere noch nicht gesammelte kleine Schriften, Eint (Zeitz, Webel) 1795, S. 167—128.
- 4. J. Kants sämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797 /8, III S. 531—558.
  - 5. 3. Rante vermifchte Schriften 2. Bb., Salle 1799 (Tieftrunk), S. 633-660.

## Sachliche Erläuterungen.

91 18. 31] s. II 427 ff.

9210 Miffionar Demanet] Abbé Demanet, ehemaliger Missionar in Afrika, Neue Geschichte des französischen Afrika, aus dem Französischen übersetzt, Leipzig 1778, 1. Bd Vorr. S. 18ff., 2. Bd. S. 155 ff.

9229 Reije Carterets] Hauptmann Carteret's Fahrt um die Welt von 1766-69 (in: Histor. Bericht von den sämmtl., durch Engländer geschehenen Reisen um die Welt. Aus dem Englischen. 3. Bd., Leipzig 1776, S. 162 ft.). Die 32-34 eititre Bemerkung findet sich hier allerdings nicht. S. hierzu die Anmerkung zu 17734.

1013 herr Ballae] Pet. Sim. Pallas (1741-1811), deutscher Naturforscher, machte als Mitglied der Petersburger Akademie im Auftrag der russischen Re-

gierung grosse Reisen in bisher wenig bekannt gewesenen Theilen des russischen Reiches: Sammlung historischer Nachrichten über die mongolischen Völkerschaften. T. I, Petersburg 1776.

10311 Bhlogifton] der Stoff, den die Stahl'sche Phlogistontheorie als Ursache

des Verbrennungsprozesses betrachtete.

103 to Einb] James Lind, 1716—1794, ein englischer Art. Die Schrift Lind's die Kant hier im Auge hat, ist: An essay on Diseases incidental to Europeans in hot climates, London 1768, die 6 Auflagen erlebt hat und auch in deutscher Ubersetzung (Riga u. Leipzig 1773 u. ö.) erschienen ist.

10332 Abt Fontana] Abbé Felice Fontana, italienischer Naturforscher, 1730-1803: Recherches sur la nature de l'air déphlogistiqué et de l'air nitreux,

Paris 1776.

10332.33 Mitter Canbriani] Graf Marsiglio Landriani, italienischer Naturforscher, gest. 1815 zu Wien: Richerche fisiche intorno alla salubrità dell'aria, Mailand 1775, deutsch: M. Landriani, Physikalische Untersuchungen über die Gesundheit der Luft, Basel 1778.

1054 Bigeuner] Der Beweis für die indische Abstammung der Zigeuner war von Rüdiger und Grellmann aus ihrer Sprache geführt worden. Die neueren Forschungen (von Pott und Miklosich) haben die Annahme bestätigt.

10515 König Sohann II] geb. 1455, gest. 1495, ist u. a. auch dadurch bekannt geworden, dass er die aus Castilien vertriebenen Juden in seinem Lande aufnahm.

# Muthmaßlicher Aufang der Menschengeschichte.

Herausgeber: Heinrich Maier.

#### Einleitung.

Die Abhandlung erschien im Januarheft der Berlinischen Monatsschrift, 1786. Am 8. November 1785 hatte J. E. Biester Kant für die Übersendung des Aufsatzes gedankt (X 393 bz. 417, vgl. 406 bz. 429f. und 410 bz. 433).

Drucke: 1. Berlinische Monatsschrift 1786, VII S. 1-27.

- 2. 3. Rante fleine Schriften, Reuwied 1793, G. 69-103.
- 3. 3. Rante gerftreute Auffage, Frankfurt und Leipzig 1793, G. 90-115.
- 4. J. Kants sämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797/8, III S. 245—274.
  - 5. J. Kante vermischte Schriften 3. Bb., Salle 1799 (Tieftrunk), S. 33-60.

#### Sachliche Erläuterungen.

11736.37 ber griechische Philosoph] Wen Kant hiemit meint, habe ich nicht ermitteln können.

# Recension von Gottlieb Guseland's Versuch über den Grundsatz des Naturrechts.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Am 11. October 1785 hatte Dr. Gottlieb Husejand von Jena Kant seine Schrift: Versuch über den Grundsatz des Naturrechts, nebst einem Anhange, Leipzig 1785, mit einem Begleitbrief zugesandt (X 388 f. bz. 412 f.), und Schütz, der Redacteur der Jenaer Allgl. Litteraturzeitung, hatte ihn gebeten, das Buch in der letzteren zu besprechen (X 398 f. bz. 422, vgl. 384 bz. 408 und 407 bz. 430). Kant entsprach der Bitte, und die Recension erschien am 18. April 1786, in Nr. 92 der A. L. Z. Vgl. auch die briefliche Antwort Kants an Hufeland vom 7. April 1786 (XIII 173).

Drucke: 1. Allg. Litteraturzeitung 1786, II S. 113-116.

2. J. Kants fammtliche fleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797/8, 111 S. 239-244.

3. 3. Rants vermischte Schriften 4. 28b., Halle 1807 (Tieftrunk), S. 414-419.

### Sachliche Erläuterungen.

12823 Şobbeê] Eine genau entsprechende Stelle findet sich bei Hobbes nicht; vermuthlich handelt es sich hier nur um eine Folgerung, die Kant aus Hobbes' bekannten naturrechtlichen Anschauungen gezogen hat.

# Was heißt: Sich im Denken orientiren?

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Der Anlass zu diesem Außsatz lag in dem Jacobi-Mendelssohn'schen Streit, der auch nach des letzteren Tod weitergeführt wurde. Am 8. November 1785, dann wieder am 6. März 1786 und schliesslich, noch dringender, am 11. Juni 1786 hatte Biester, einer der Redacteure der Berlinischen Monatsschrfit, Kant aufgefordert, seinerseits in dieser Sache das Wort zu ergreifen, zumal da Jacobi sich auf Kant als seinen Gesinnungsgenossen berufen habe (X 394. 410. bz. 417f. 433. X 429—434 bz. 453—458). Kant, dem noch Mendelssohn selbst seine Entrüstung über Jacobis Vorgehen ausgesprochen hatte (Br. vom 16. October 1785) trug sich lange mit dem Gedanken, etwas gegen die Jacobi' ich Grille in die Berlin M. S. einzurücken (Br. an Herz vom 7. Apr. 1786, X 419 bz. 442). Jetzt entsprach er Biesters Wunsch, indem er ihm die Abhandlung: Boß heißt: €ich im Dentfen orientiren? für seine Zeitschrift schickte. Erschienen ist dieselbe im October 1786. Am 8. August dankt Biester für den "trefflichen Aufsatz über die Jacobi- und Mendelssohn'sche Streitigkeit" (X 439 bz. 462f.). Vgl. auch den Brief Hamanns an Jacobi vom 12. Juli 1786 (Fr. II. Jacobi's Werke IV, 3 S. 259).

Drucke: 1. Berlinische Monatsschrift 1786, VIII S. 304-330.

- 2. 3. Rante fleine Schriften, Nemvied 1793, G. 104-138.
- 3. 3. Kants zerstreute Auffage, Frankfurt und Leipzig 1793, S. 122-147.
- 4. J. Kants fämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Voigt, Jena) 1797/8, III S. 275-304.
  - 5. J. Kants vermischte Schriften 3. Bd., halle 1799 (Tieftrunk), S. 61-88.

## Sachliche Erläuterungen.

13320 Morgenstunden] Morgenstunden oder Vorlesungen über das Daseyn Gottes. I. Th. Berlin 1785. 13321 Brief an Leffings Frennbel An die Freunde Lessings. Ein Anhang zu Herrn Jacobi's Briefwechsel über die Lehre des Spinoza, Berlin 1786 (erst nach des Verfassers Tod erschienen).

1344.5 Menbelßjohn- und Jacobi'jde Etreitigfeit] Über die Entstehung dieses Handels giebt Mendelssohn selbst in dem oben erwähnten Brief an Kant Aufschluss, wozu der Eingang der Schrift "An die Freunde Lessings" zu vergleichen ist. Jacobi hatte in einer durch Elise Reimarus vermittelten brieflichen Auseinandersetzung mit Mendelssohn (unter Berufung auf die bekannte Wolfenbüttler Unterredung) "Lessing zum erklärten Spinozisten zu machen" versucht. Für Mendelssohn war das der Anlass zur Veröffentlichung der "Morgenstunden" gewesen. Sofort nach deren Erscheinen nun gab Jacobi den Briefwechsel zwischen ihm, Elise Reimarus und Mendelssohn heraus (Über die Lehre des Spinoza, in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn, Breslau 1785). Mendelssohn betrachtete dies als eine Herausforderung und entgegnete in der Broschüre "An die Freunde Lessings" (Erl. zu 13321), deren Erscheinen er indessen nicht mehr erlebte. Jacobis Antwort hierauf war die Schrift: Wider Mendelssohns Beschuldigungen in dessen Schreiben an die Freunde Lessings, Leipzig 1786.

1346.36 Die Refultate 20.] Die Schrifterschien anonym. Ihr Verfasser war Thomas Wizenmann, ein Freund Jacobis. Über ihn s. die Erl. zur Artitif ber praftijden Bernuuft V 508. Wizenmann erwiderte auf Kants Angriff im "Deutschen Museum", 1787, I S. 116—156 ("An den Herrn Professor Kant von dem Verfasser der Resultate Jacobi'scher und Mendelssohn'scher Philosophie").

14319.20 gebachte Gefehrte — finben] Hierzu vgl. Jacobi, Über die Lehre des Spinoza, Fr. H. Jacobis Werke IV 1 S. 176, 3. S. 192, 16; s. auch: Wider Mendelssohns Beschuldigungen, ebenda IV2 S. 256 ff.

143se ein anberer Geschrter] Wen Kant damit meint, ist nicht sicher festzustellen. Nach dem Brief von Biester v. 11. Juni 1787 (X 433 f. bz. 457) hatte Kant die Absicht, sich gegen Angriffe der Herren Feder und Tittel "beiläufig" zu vertheidigen. Und es ist nicht unmöglich, dass der andere Gelehrte, von dem an unserer Stelle die Rede ist, Tittel ist (vgl. Adickes' Bibliography Nr. 297). Wahrscheinlicher ist indessen, dass Kants Abwehr sich gegen Meiners' Vorrede zu seinem "Grundriss der Scelen-Lehre", Lemgo 1786, die einen scharfen Angriff auf Kant enthält, richtet.

#### Lesarten.

13917.18 Gutes, was] Gutes, auf das, was? A. Maier || 14530.31 durch außere Zeugnisse] Hartenstein durch Zeugnisse außere A Tiestrunk ||

# Sinige Bemerkungen zu E. H. Jakob's Brüfung der Mendelssohn'schen Morgenstunden.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Schon Ende November 1785 hatte Kant in einem Brief an den Redacteur der Jenaer Allg. Litteraturzeitung Chr. Gottfr. Schütz (X 405 f. bz. 428 f.) sein Urtheil über Mendelssohns Morgenstunden ausgesprochen. Schütz hatte am Schluss einer (offenbar von ihm selbst verfassten) Besprechung des Mendelssohn'schen Buches (in Nr. 1 und 7 des Jahrganges 1786 der Allg. Litteraturzeitung, 2. und 9. Januar) diese Äusserung Kants abgedruckt (Allg. Litteraturzeitung 1786 I S. 55 f. Vgl. auch die hierauf anspielende Notiz in dem Brief von Schütz an Kant vom Febr. 1786 X 408 bz. 431). Eine weitere Auseinandersetzung mit den Morgenstunden hatte Kant offenbar nicht in Aussicht genommen. Da fragte der Hallenser Magister Ludwig Heinrich Jakob in einem Brief vom 26. März 1786 (X 412-415 bz. 435-438) bei Kant an, ob die Zeitungsnotiz, er gedenke das Buch Mendelssohns zu widerlegen, richtig sei; andernfalls würde er selbst sich an eine Auseinandersetzung mit demselben vom Standpunkt der Kant'schen Kritik aus machen. Kant dementirte am 26. Mai d. J. jene Nachricht, die "durch Misverstand in die Gothaische Zeitung gefommen" sei (Gothaer Gel. Zeitungen, 25. Jan. 1786, S. 56); er bestärkte Jakob in seiner Absicht und stellte ihm einen Beitrag zu der geplanten Arbeit in Aussicht, nämlich eine Berichtigung einer auf S. 116 der Morgenstunden sich findenden Bemerkung, auf die Jakob (X 413 f. bz. 436 f.) ihn aufmerksam gemacht hatte (Brief Kants an L. H. Jakob, X 427 f. bz. 450 f.). Schon am 17. Juli d. J. meldete Jakob, seine Arbeit sei fertig; zugleich bat er Kant um den versprochenen Beitrag (X 434-438 bz. 458-462). Kant schickte ihm denselben im August (die Abhandlung ist auf den 4. August 1786 datirt). Das Buch Jakobs erschien dann im October 1786 (vgl. den Dankbrief vom 25. Oct. d. J., X 444 f. bz. 467 f., der die Übersendung der fertigen Schrift an Kant begleitete). Der Titel lautet: "Prüfung der Mendelssohnschen Morgenstunden oder aller spekulativen Beweise für das Daseyn Gottes in Vorlesungen von L. H. Jakob, Doctor

der Philosophie in Halle. Nebst einer Abhandlung von Herrn Professor Kant. Leipzig 1786." Abgedruckt ist die Kant'sche Abhandlung hinter der Vorrede Jakobs, XLIX—LX. Jakob fügte ihr die Fussnote bei: "Als ich dem Herrn Professor Kant meinen Entschluss, die Prüfung der Mendelssohnschen Morgenstunden herauszugeben, meldete, und ich in meinem Briefe unter andern der Stelle in den Morgenstunden S. 116 erwähnte, hatte Herr Professor Kant sogleich die Güte, mir eine Berichtigung dieser Stelle zu meinem Buche zu versprechen, welche er mir nachher in diesem Aufsatz, worin noch weit mehr enthalten ist, zusendete; wofür ich ihm hier öffentlich meinen verbindlichsten Dank abstatte."

Drucke: 1. L. H. Jakob, Prüfung der Mendelssohnschen Morgenstunden, S. XLIX-LX: Ginige Bemerfungen von Herrn Professor Kant.

- 2. J. Kants zerstreute Auffage, Frankfurt und Leipzig 1793, S. 115-122.
- 3. J. Kants fämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt) 1797/8. III S. 305-314.
  - 4. 3. Kants vermischte Schriften 3. Bd., Salle 1799 (Tieftrunk), S. 89-98.

### Sachliche Erläuterungen.

1511.2 bie Iette — Schrift] Gemeint sind die "Morgenstunden". Die Broschüre: An Lessings Freunde, ist erst nach Mendelssohns Tod erschienen.

15230—32 Menbelßschn] Berl. Monatsschrift, Juli 1783, 7. Stück, II S. 4—11: Über Freiheit und Nothwendigkeit, M. Mendelssohn an Nicolai (eingeleitet ist der kurze Aufsatz durch ein Schreiben: K. an Nicolai, worin K. den Wunsch ausspricht, über Freiheit und Nothwendigkeit u. a. die Ansicht Mendelssohns zu erfahren).

15235 Sume] Diesen Ausdruck habe ich bei Hume nicht finden können. 15430 er] sc. der Begriff der Realität.

#### Lesarten.

15319 Naturmiffenichaft] Naturmiffenichaften A ||

# Aber den Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Dieser Aufsatz hat einen doppelten Anlass und Zweck. Einmal nämlich hatte Georg Forster (Johann Georg Adam Forster, der "jüngere", Sohn des Naturforschers und Geographen Johann Reinhold F., geb. 1754, zugleich mit dem Vater Theilnehmer an der Weltreise Cooks 1772-75, später Professor der Naturgeschichte an der Universität zu Wilna, seit 1788 in Mainz verheirathet mit Therese Heyne, Parteigänger der französischen Revolution, † 1794 zu Paris) in einer Abhandlung: "Noch etwas über die Menschenracen. An Herrn Dr. Biester", die im October- und Novemberheft des Teutschen Merkur (T. M. 1786, 4. Vierteljahr S. 57-86. S. 150-166) erschienen war, Einwände gegen Kants Bestimmung bes Begriffs einer Menschenrace, aber auch gegen den Aufsatz über den Muthmaglichen Unfang ber Menschengeschichte gerichtet, und Kant hatte den Wunsch, zu entgegnen. Sodann hatte der Jenenser Philosoph Carl Leonhard Reinhold, Wielands Schwiegersohn, sich in einem Brief vom 12. October 1787 Kant als den Verfasser der im Teutschen Merkur erschienenen "Briefe über die Kantische Philosophie" zu erkennen gegeben und ihn zugleich um ein öffentliches Zeugniss darüber, dass er Kants Gedanken verstanden habe, gebeten (X 474-478 bz. 497-500). Kant ist geneigt, auf diesen Wunsch einzugehen, und schickt Reinhold, dem Mitherausgeber des Teutschen Merkur (Hauptredacteur war Wieland), die Abhandlung über ben Bebrauch teleologischer Principien in ber Philosophie. Wie er in dem Begleitbrief vom 28. December 1787 ausspricht, soll durch dieselbe beiderlei Absicht augleich erreicht werden: einerseits die Auseinandersetzung mit Forster, andererseits die öffentliche Bestätigung der genauen Übereinfunft der Ideen Reinholds mit den seinigen (X 487 f. bz. 513). Abgedruckt ist der Aufsatz im Teutschen Merkur, Januar und Februar 1788 (vgl. hierüber auch die Briefe Reinholds an Kant vom 19. Januar 1788 und vom 1. März 1788, X S. 496 f. bz. 523 f. S. 502 bz. 529 f., ferner den Brief Kants an Reinhold vom 7. März 1788, X 505 f. bz. 531 f.).

Drucke: 1. Tenticher Merfin v. J. 1788, Erftes Bierteljahr Nr. 1 &. 36 bis 52 und Nr. 2, &. 107-136.

- 2. 3. Kants fleine Schriften, Renwied 1793, G. 139-199.
- 3. Rants gerftreute Auffake, Frantfurt und Leipzig 1793, C. 148-193.
- 4. J. Kante fammtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt) 1797/8, III S. 337-384.
  - 5. 3. Kants vermischte Schriften 3. Bb., Salle 1799 (Tieftrunk), S. 99-144.

### Sachliche Erläuterungen.

1609.10 zwei meiner Bersuche] die beiden Abhandlungen: Bestimmung bes Begriffs einer Menschenrace, und: Muthmaßlicher Ansang ber Menschengeschichte. Vgl. Forster a. a. O. S. 59.

16012.13 3n einer — in ber anbern] Hier herrscht im Kant'schen Text eine beträchtliche Verwirrung. Der Autor hat im vorhergehenden Satz von zwei seiner Versuche (vgl. die Erl. zu 1609.10) gesprochen. Jetzt dagegen stellt er sich an, als wäre von zwei Beurtheilungen die Rede gewesen. In Wirklichkeit hat er zwei Beurtheilungen seiner zwei Versuche im Auge (vgl. 11 f. mit 9 f.). Der eine Beurtheiler ist Forster, als der andere ist, wie aus 18310 hervorgeht, Reinhold gedacht. Des letzteren "Briefe über die Kantische Philosophie" als eine Beurtheilung jener beiden Aufsätze einzuführen, ist freilich mehr als gezwungen. K. will aber auf diese Weise die beiden Zwecke seiner Abhandlung von vornherein verbinden.

16118 bes Linnéischen Princips 2c.] Von der Beschaffenheit der Befruchtungsorgane geht bekanntlich Linnés Systematisirung der Pflanzen aus.

1624 bes berühmten Linné seine] sc. Erdtheorie; hierzu vgl. II 456, Erl. zu 85. 1639 Sterne] Tristram Shandy's Leben und Meinungen, 4. Buch (in der Erzählung des Slawkenbergius).

1665 Yorb Shaftesburn] Vermuthlich hat Kant die Stelle Characteristics, Ess. on the freedom of wit and humor p. 4, s. 3 (3. Abs.: Now, the variety etc., Ausg. von 1790 I 124f.) dunkel in Erinnerung. Vgl. Advice to an author p. 1, s. 3 (11. Abs., a. a. O. I 174), Misc. refl. 5, ch. 1, N. 28 gegen den Schluß (a. a. O. III 217ff.), ibid. ch. 3 (a. a. O. III 267), ferner Inquiry conc. virtue or merit B. I, P. II, s. I Anfang (a. a. O. II 9f.).

1683 Buffon] in der deutschen Bearbeitung, die Kant wohl benutzt hat, Allg. Historie der Natur III 1, 1756, S. 112.

16925.31 ⊙ömmering] Th. Sömmering, Über die körperliche Verschiedenheit des Negers vom Europäer, Frankfurt und Mainz 1785. Das Buch ist Georg Forster gewidmet.

16934 D. Schott] Sömmering citirt von Schott die Schrift: Treatise on the Synochus atrabiliosa which raged at Senegal, London 1782.

16936 Binb] vgl. Erl. zu 10316.

1748 Sprengels Beitrage 5. Theil] Im 5. Theil der "Beitrage zur Völker-

und Länderkunde" (herausg. von M. C. Sprengel), 1786, findet sich S. 267—292 ein Aufsatz "Anmerkungen über Ramsays Schrift von der Behandlung der Negersklaven in den westindischen Zuckerinseln", der zu der Schrift des ehemaligen englischen Geistlichen auf der Insel St. Kitts, James Ramsay: Essay on the treatment and conversion of African sclaves in the British Sugar Colonies, London 1783, kritisch Stellung nimmt.

17431 Marsben] vgl. VI 523 ad 304s; der Aufsatz in Sprengels Beiträgen, 6. Theil, 1786, S. 193 ff., ist betitelt: Von den Rejangs auf Sumatra nach Marsdens Geschichte dieser Insel, dritte und letzte Lieferung.

175 27 Don Illion vgl. II 507 ad 380 25.

17531 einer ber neuern Seereisenben] Wer hier gemeint ist, wird sich schwer ermitteln lassen; wie flüchtig übrigens Kant solche Reminiscenzen behandelt hat, zeigt das Missgeschick, das ihm mit der Notiz aus Carterets Reisebeschreibung begegnet ist (vgl. die Erl. zu 17734).

17720 Capt. Forrester] Kapitän Thomas Forrest's Reise nach Neuguinea und den molukkischen Inseln, Auszug aus dem Engl. (Ebeling's Neue Sammlung von Reisebeschreibungen, 3. Th. Hamburg 1782, S. 1 ft.) S. 83.

17734 Earterets Nachricht] Was Kant 9232—34 aus Carteret über die Farbe der Einwohner von Frevilleiland mitgetheilt hatte, findet sich allerdings, wie Forster a. a. O. S. 67 richtig hervorhebt, in Carterets Reisebeschreibung nicht. Hier wird diesen Leuten S. 196 vielmehr Kupferfarbe zugeschrieben.

17815 D. C. R. Büşiding] Oberconsistorialrath Ant. Friedr. Büsching (1724 bis 1793), Director des Gymnasiums zum grauen Kloster zu Berlin. Die Rec. steht in den von ihm herausgegebenen "Wöchentlichen Nachrichten", 13. Jahrg. 44. Stück, S. 358. Sie bezieht sich auf den Aufsatz: Beftimmung bes Begriffs etc. Die von Kant angezogene Stelle lautet: "Übrigens ist und bleibet Ilerr Kant auch hierin mit sich selbst übereinstimmig, dass ihm die Natur die vernünftige Grundursach ist, welche Zwecke hat, Anlagen zur Erreichung derselben machet, voraussorget u. s. w. Er ist also in einem besonderen Verstande ein Naturalist."

18031 Bonnet] Ch. Bonnet, der Genfer Naturforscher und Philosoph, 1720 bis 1793. Die Idee der Verwandtschaft aller Naturwesen ist am vollkommensten durchgeführt in seinem Werke: "Contemplation de la nature", 2 vol., Amsterdam 1764—65.

18032 Blumenbach 2c.] Die Stelle steht im 1. Abschnitt (nicht: Vorrede) § 7 von Joh. Friedr. Blumenbachs Handbuch der Naturgeschichte, Göttingen 1779.

1824.5 wie der sel. Wendelsschu mit andern glaubte] vol. "Über die Evidenz in metaphys. Wissenschaften", 3. Abschn. und: Morgenstunden, XIst.

18333 Śripz. gci. Britung 2c.] Neue Leipziger gelehrte Zeitungen auf das Jahr 1787, Leipzig, 94. Stück, S. 1489—1492. Der besprochene Einwand findet sich S. 1491f.

#### Lesarten.

Von dem Aufsatz ist ein Manuscript erhalten, das sich im Besitz der Berliner Königlichen Bibliothek befindet. Dasselbe umfasst acht Quartbogen von je

zwei auf beiden Seiten beschriebenen Blättern (auf dem letzten Bogen ist die 4. Seite leer). Der grössere Theil (nämlich Bogen 1, 2 und ein Theil von Bogen 3, in unserer Ausgabe S. 159-16535, ferner Bogen 4, 5 und theilweise 6, in unserer Ausgabe S. 168 12-177 25 Saraforas) ist von einem Abschreiber geschrieben und von Kant durchcorrigirt und da und dort durch neu beigefügte Noten ergänzt, der kleinere (der Rest von Bogen 3, der Rest von 6, ferner Bogen 7 und 8, in unserer Ausgabe S. 16536-16811, ferner S. 17725-18429) ist von Kants Hand. Dass wir hier die Druckvorlage vor uns haben, ist zweifellos. Auf Bogen 4, d.i. da, wo der in das Februarheft des T. Merkur eingerückte Theil des Aufsatzes beginnt (in unserer Ausgabe S. 16812), findet sich unter dem Text von der Hand des Herausgebers - dass die Theilung durch Wieland vorgenommen worden ist, ergibt sich aus dem Brief Reinholds an Kant vom 19. Januar 1788, X 497 - die Notiz: "Fortsetzung der Abhandlung von dem Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie". Ferner findet sich auf Bogen 3 ein Setzerzeichen und gegen den Schluss der Handschrift auf dem Rand eine Bemerkung des Correctors: "NB. diese Zeilen fehlen auf dem abgesetzten Bogen gänzlich". Anzufügen ist noch, dass die Druckrevision für den 1. Theil (S. 159 bis 16811) von Reinhold besorgt wurde, während dies infolge eines Versehens des Buchdruckers für den 2. Theil unterblieb (X 497, 502). Dass übrigens Kant mit der Correctheit des Drucks zufrieden war, zeigt eine Stelle aus einem Brief an Reinhold (X 505 f.)

1595 ober auf dem] auf dem fehlt H | 16231 binter] H unter A | 16224 schon] H fehlt A | 16310 feinen launichten Ginfallen] H feinem lannichten Einfalle A | 16410 Racen] H Race A | 16411 Abartungen] H Marting A | 16411 classificae H classifica A | 16412 varietates nativae] H varietas nativa A | 16412 welche] H welcher A | 16414 enthalten | H enthalten würde A | 16415 fo lange | H nur noch A | 16422 blos bie H blos ber A | 1675 innere] H (innere A | 16711 Bermischungen] H Bermischung A | 16834 Eintheilung H Einleitung A | 16916 doch H noch A | 16927 verwischen] H vermischen A | 16928 Mann fich] Mann, fich H Mann, ber sich A | 16929 seines] H ihres A | 16932 Regers] A Regern H (nach dem Original Sommerings) | 16933 ben] H (nach Sommering) ber A | 1701 feinem Boben] H bem Klima A || 170e jum] H zu ihrem A || 170e berselben] H fehlt A | 17014 würden] H werben A | 17025 Gradfolge] H Grundfolge A | 17025 ber brannen] H bes Brannen A | 17030 hat] H habe A | 17032. 33 mans. bleiblich] H unausbleiblichen A | 17034 phlogifticirten] H phlogiftifirten A 17035 wird, ] H wird, und A | 17218 nun H nun noch A | 17219 warten] H erwarten A | 17222 etwa] H fehlt A | 17228 Falle, daß | H Falle wo A | 17321 min] H nun, A | 17333 getragen] H getragen habe A | 1748 C. 287-292] C. 286-287 H A || 17420 ale Dreichen ale breichen H ale beim Dreschen A | 17422 arbeiten] Arbeiten H A | 1754 fo] Zus. H. Maier || 1757 gewesen, H gewesen, und A || 1759 Erbe, mit] H Erbe, nur mit A || 1759 Art, ] II Art A || 17516 nach] II in A || 17530 (was] H . Was A || 17582 vermischt)] H vermischt A | 1763 wozu] H (wozu A | 1763 findet,] H findet) A |

Lesarten. 491

17633 den] H fehlt A 17637 aufzeigen fann] H fehlt A 1777 ber letteren als Wirfungen | H bes letteren aus der Wirfung A (unnöthige Correctur) | 17711 claffifichen A claffifchen H (Schreibfehler) | 17835 feinem] A ihrem H || 17912 nur] H nur eine A || 17927 seinem] A ihrem H || 1793 welche] A die H | 17935 hervorbrachte (S. 158)] H (S. 158) hervorbrachte A |t 1801 Erzeugungssyftem] H Erziehungssyftem A | 18029 feine Benennung] H feinen Ramen A | 18119 ihm ober feiner H. Maier ihr ober ihrer H A Tieftrunk ihr ober in ihrer Hartenstein. Der Relativsatz die in ihr ober ihrer Ursache lägen ist eine erst nachträglich beigefügte Randbemerkung. Kant hat hier offenbar statt Befens 18 etwas wie "Substanz" im Sinn (vgl. die Note 180\*\*, die gleichfalls nachträglich beigeschrieben ist) | 18136 (bas] H (benn bas A | 1825 eine folche Wirkung] A folche Wirkungen H (verschrieben) | 18212 bie] H fehlt A | 18212 nun H nun eine A | 18316-17 Berbienftes bes ungenannten - Berfaffers] H. Maier Berdienstes, das der ungenannte und mir bis vor furgem unbefannte Berfaffer HA. Im Anfang der Periode hatte Kant eine Wendung wie fich erworben hat in Aussicht genommen. Indessen gestaltet sich der weitere Verlauf, der für ein solches Verbum keinen Raum mehr ließ, so als ob der Anfang hiesse: bes - Berfaffere | 18325 und | H und ber A | 1841 und | H und hatte A |

# Aber eine Sntdeckung, nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Die Abhandlung ist eine Entgegnung auf einen Angriff, den der bekannte Wolffianer Joh. Aug. Eberhard in seinem "Philosophischen Magazin" gegen Kant gerichtet hatte. Das "Philosophische Magazin" (Halle, Gebauer) war, wie die zworläufige Nachricht" zum ersten Band (I S. 1ft.) zeigt, recht eigentlich zum Zweck der Auseinandersetzung mit der Kant'schen Philosophie gegründet. Schon im Jahre 1788 waren die beiden ersten "Stücke" der neuen Zeitschrift erschienen, die dann mit zwei weiteren, im J. 1789 hinzugekommenen den 1. Band bildeten. Es folgten diesem ersten in den nächsten Jahren (1789/90, 1790/91, 1791/92) noch drei weitere Bände. Schon im Jahre 1792 aber ging das Magazin wieder ein. Zwar setzte Eberhard an seine Stelle das "Philosoph. Archiv", das von 1792 ab bei Matzdorf, Berlin, erschien. Aber auch dieses brachte es nur auf 2 Bände.

Der weitaus grösste Theil des Inhalts der vier Bände des "Phil. Mag." stammt aus der Feder des Herausgebers, Joh. Aug. Eberbard. Gelegentliche Mitarbeiter waren Maaß, Flatt, Schwab, Klügel, Kästner u. a.

Der erste Anstoss zu der Abrechnung Kants mit Eberhard kam von Reinhold. In einem Brief vom 9. April 1789 schreibt dieser an Kant (XI 18): "... Ich bitte, und beschwöre Sie..., nicht etwa sich mit Widerlegung und Erörterung — kurz vorher ist die Rede von den Fechterstreichen der Eberharde, Weishaupte, Flatte u. s. w. — zu befassen, denn die würden vergebens seyn und ihre Zeit ist zu heilig; sondern nur um die einfache öffentliche Erklärung, zu der Sie als bester Ausleger des Sinnes ihrer Worte so ganz befügt sind: Dass man (z. B. Eberhard u. s. w.) Sie nicht verstanden habe." R.

schlägt vor, Kant möge diese Erklärung nur in eine ostensible Stelle seines nächsten Briefes an ihn einkleiden, die dann in die Jenaer Allg. Literaturzeitung und, mit einigen begleitenden Gedanken von ihm (Reinhold), in den nächsten Merkur eingerückt werden könnte. Kant antwortet am 12. Mai 1789 (XI 33ff.). Er geht mit Eifer auf die Anregung ein, bemerkt aber sofort: "Daß or. Eberhard, wie mehrere andere, mich nicht verftanden habe, ift bas mindefte, mas man fagen fan", und fährt dann fort: "aber, daß er es fich auch recht angelegen fenn laffen, mich nicht zu verfteben und unverftanblich zu machen, fonnen gum Theil folgende Bemerfungen barthun". Kant ärgert sich über die ganze Art, wie Eberhard im ersten Stück des Magazins auftritt, und wünscht, "bag biefer übermuthige Charlatanston ihm ein wenig vorgerückt würde". Vorerst liegen ihm nur die drei ersten Stücke des Magazins vor, aber er meint, diese "machen für sich ichon fo ziemlich ein Banges aus". Interesse hat er indessen lediglich für die Beiträge Eberhards, und auch aus diesen hebt er zunächst nur einen, den Aufsatz "Über die Unterscheidung der Urtheile in analytische und synthetische" (Phil. Mag. 3. Stück, IV S. 307-332), heraus: "Die Bieberlegung ber einzigen 4ten Rumer bes 3ten Stud's fan ichon ben gangen Mann, feiner Ginficht fowohl als Charafter nach, fennbar machen". Hierüber nun macht er im folgenden (S. 34-39) "einige Unmerfungen". "bamit berjenige, welcher sich bemühen will, ihn [Eberhard] gurecht zu weisen, bie Sinterlift nicht übersehe, womit biefer in feinem Stude aufrichtige Mann alles, fowohl worinn er felbit ichwach, als wo fein Gegner ftart ift, in ein zwendentiges Licht zu ftellen aus bem Grunde versteht". Diese Anmerkungen überlässt er dem Adressaten zu freier Benutzung, mit dem Anfügen, er werde über zwei Posttage einen Nachtrag, das 2. Stück betreffend, zuzuschicken die Ehre haben (a. a. O. S. 39). Schon eine Woche später folgt dieser Nachtrag in einem Briefe vom 19. Mai d. J., der mit den Worten beginnt: "Ich füge zu meinen b. 12ten h. überschickten Bemerkungen . . . noch biejenige hingu, welche die zwen erften Stude bes phil. Magaz. betreffen . . . " Auch diese Bemerkungen (a. a. O. S. 40-47) beziehen sich ausschliesslich auf Eberhard'sche Aufsätze, und zwar auf die folgenden: Phil. Mag. 1. Stück II: "Über die Schranken der menschlichen Erkenntnis", S. 9-29, 2. Stück II: "Über die logische Wahrheit oder die transcendentale Gültigkeit der menschlichen Erkenntnis", S. 150-174. Dann werden noch zwei Aufsätze des dritten Stücks berührt, die der vorige Brief ignorirt hatte: II "Über das Gebiet des reinen Verstandes", S. 263-289, III "Über den wesentlichen Unterschied der Erkenntnis durch die Sinne und den Verstand". S. 290-306. Schliesslich bemerkt K., er würde sich "namentlich in einen Streit" mit Eberhard "einlassen", musse dies aber, da er alle seine Zeit nothwendig brauche, um seinen Plan zu Ende zu bringen, da zudem das Alter mit seinen Schwächen schon merklich eintrete, seinen Freunden überlassen und empfehlen. Daraufhin berichtet Reinhold am 14. Juni d. J. (XI 57 f. bz. 59 f.), er habe die Recension des 3. und 4. Stücks des Phil. Magazins für die Jenaer Allg. Litteraturzeitung - die beiden ersten Stücke waren hier schon durch Rehberg

besprochen worden (A.L.Z. 1789 I S. 713-716) - übernommen; er habe sich dabei in der Hauptsache auf die Kritik der Abhandlung Eberhards über die synthetischen Urtheile beschränkt und hierfür die Bemerkungen in Kants erstem Brief verwerthet; den Inhalt des zweiten behalte er "als Corps de Reserve vor, um auf die unausbleibliche Antikritik des H: E. damit hervorzurücken, und seinem Magazine damit den Rest zu geben". Die angekündigte Recension erschien in den Nummern 174-176 der Allg. Litteraturzeitung 1789 (II S. 577-597). Eberhards Erwiderung erfolgte, nachdem sie schon im 2. Stück des 2. Bandes, in einem "Vorbericht", datirt auf den 24. Sept. 1789, angekündigt worden war, im 3. Stück dieses Bandes (Nr. 1, S. 257-284, ferner Nr. 2, S. 285-315). Schon die vorläufige Erklärung Eberhards übrigens hatte eine "Gegenerklärung" des Recensenten hervorgerufen (A. L. Z. Intelligenzbl. 731 f.), die ihrerseits von Eberhard mit einer "Nachschrift betr. die Gegenerklärung des Rec. in dem I.-Bl. der A. L. Z." (Phil. Mag. II S. 244-250) beantwortet worden war. Inzwischen hatte aber Kant in einem Brief vom 21. Sept. 1789 (XI 86 f. bz. 88 f.) Reinhold mitgetheilt, dass er ihm "in Rurgem einen Auffat über ben erften Band bes Gberhard'ichen Magag. zuschiden werde", den er "binnen biefen Michaelisferien fertig mache", und ihn ersucht, "vor Empfang begelben in biefer Sache noch zu ruben". Zugleich hatte er den Adressaten gebeten, ihm das 1. Stück des 2. Bandes des Phil. Mag., auf das er wegen der Fortsetzung der Abhandlung Klügels (betitelt: "Grundsätze der reinen Mechanik") neugierig sei, wenn es heraus sei, durch den Buchhändler de la Garde in Berlin besorgen zu lassen. Am 2. October 1789 bestellt er selbst bei de la Garde die beiden ersten Stücke des 2. Bandes des Mag. (XI 89 bz. 91) und wiederholt am 15. October d. J. die Bestellung (XI 95 bz. 98). In einem Brief vom 1. Decbr. an Reinhold kommt er auf seine Arbeit gegen Eberhard zurück. "3ch habe", schreibt er hier, "etwas über Eberhard unter ber Feber. Diefes und Die Critif ber Urtheilskraft werden hoffentlich Ihnen um Oftern an Sanden fommen" (XI 109 bz. 111). Wiederholt ist dann in den folgenden Monaten in dem Briefwechsel zwischen Kant und seinem Verleger de la Garde von dem 3. und dem 4. Stück des 2. Bandes des Phil. Mag., die jener zu erhalten wünscht, die Rede: die beiden ersten Stücke sind ihm, wie er am 9. Febr. 1790 schreibt, bereits zugekommen (XI 130, 131, 141, 144, 145 bz. 133, 184, 143, 146, 147).

Zur Ostermesse des Jahres 1790 erschien die Streitschrift gegen Eberhard, gleichzeitig mit der Äritif ber Urtheiläfraft (vgl. den Brief Kants an seinen zur Leipziger Messe gereisten Verleger, den Königsberger Buchhändler Nicolovius, vom 29. April 1790, XIII 267f., ferner zwei Stellen aus einem Brief von Kiesewetten Kant XI 161. 163. bz. 164f. 167). Auch in der Streitschrift beschränkt sich Kant auf eine Auseinandersetzung mit den im 1. Band des Phil. Magenthaltenen Aufsätzen Eberhards (vgl. den Brief an Reinhold XI 86f. bz. 89) Im Wesentlichen ist sie eine Ausführung der Gedanken, die Kant in den beiden oben erwähnten Briefen an Reinhold (vom 12. und 19. Mai 1789) angemerkt hatte. Nur dass jetzt auch das 4. Stück des 1. Bandes des Magazins herangezogen wird.

In dem erwähnten Brief an Nicolovius vom 29. April 1790 (vgl. den Brief vom 10. Mai 1790, XIII 273) bittet Kant den Adressaten, die in der Streitschrift etwa vorhandenen Druckfehler aufsuchen zu lassen oder am liebsten selbst aufzusuchen und ein Verzeichniss derselben in das Intelligenzblatt der Allg. Litteraturzeitung einzurücken. Vornehmlich ist es Kant um Berichtigung eines Fehlers zu thun: in 18825 soll statt προτερον gesetzt werden: πρωτερον. Die Ausführung des Auftrags (Intell.-Bl. der A. L. Z. 1790, S. 832) war recht mangelhaft. Nic. rechnete aber wohl damit. dass die 1. Auflage demmächst vergriffen sein werde und eine neue in Bälde veranstaltet werden müsse. Thatsächlich erschien schon das Jahr daranf die 2. Auflage, in der nun wirklich eine grosse Zahl von Fehlern berichtigt sind — sonderbarerweise aber kehrt der wieder, an dessen Verbesserung Kant nach jenem Brief so viel lag. Vermuthlich hat der Autor sich bezüglich dieses Punktes schliesslich eines anderen besonnen. Denn dass es ein nochmaliges Versehen war, wenn in der 2. Auflage das προτερον stehen blieb, ist nicht wohl anzunehmen.

Dass Kant der Polemik Eberhards und des Magazins gegen seine Philosophie auch fernerhin gespannte Autmerksamkeit widmete, zeigen gelegentliche Bemerkungen in seinen Briefen (so XI 175 f. 191 bz. 183 f. 200 f.), Und mittelbar hat er auch später noch gegen das Magazin zur Feder gegriffen. An der Schultz'schen Recension des 2. Bandes des Phil. Mag. (Allg. Litteraturzeitung 1790 III S.807 ff.) hat Kant, wie aus den Briefen vom 29. Juni und 2. August 1790 (vgl. die vom 15. und 16. August) hervorgeht, auch unmittelbaren Antheil; er hat dem Recensenten kritische Beiträge zur Verfügung gestellt, die sich theils gegen Eberhard, theils gegen Aufsätze Kästners richten. Dagegen ist die 2. Auflage der Streitschrift, obwohl Eberhard inzwischen begonnen hatte, sich mit ihr auseinanderzusetzen (vom 2. Stück des 3. Bandes ab, das, wie das dritte, noch im J. 1790 erschien), inhaltlich nicht verändert.

Drucke: 1. Über eine Entbedung, nach ber alle neue Eritik ber reinen Vernunft burch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll, Königsberg 1790, ben Friedrich Nicolovius.

- 2. Daffelbe, 2. Aufl., Ronigsberg 1791.
- 3. Daffelbe, Reneste Auflage. Grat 1796 (Nachdruck).

## Sachliche Erläuterungen.

18715 argumentum ad verecundiam, (wie es Coffe neunt)] Essay concerning human understanding, IVc. 17, § 19.

18925-27 Si non - grandine] Quinctilian, Institutiones oratoriae V 12,5.

1915 Borellij J. A. Borelli, italienischer Mediziner, Naturforscher und Mathematiker, 1608—1679, Herausgeber der Bücher V-VII von Apollonius' conica (nach Abr. des Echelles' lateinischer Übers. aus dem Arabischen), 1661.

1916 Apollonius Conica] Apollonius Pergaeus, Conicorum libri VIII.

19127—29 Das linglüst — verstand] Eberhard eitirt S. 159, Note eine Stelle aus "Jo. Alph. Borelli Admonitio vor seiner Ausgabe von Apollonii Con. Stell. Kill". Hierzu s. aber die Berichtigung in Phil. Mag. III 205 ff. E. bemerkt hier, dass die Admonitio nicht Borelli, sondern dem Jesuiten Claud. Richardus zugehöre, und freut sich, dass dieser Irrthum seinem Kritiker Kant entgangen war.

1978 ber befannte Baumgartensche Beweis] Alex. Gottl. Baumgarton, Meta-

physica (ed. I 1739) § 20.

1999 [ie] Man erwartet: ißn. Doch hat Kant im Sinne: solche Begriffe. 20216 Reil in feiner introductio in veram physicam] Jo. Keill, Introductio ad veram physicam, seu lectiones physicae ed. II, London, 1705, lect. III. Vgl. I 580, Erl. zu 48424 und zu 48616.

20513.14 Newtons fleine Blättchen] s. Newtons Optik, 2. Buch, 3. Theil.

21834 Scioppius] der bekannte Philologe Kaspar Schoppe, geb. 1576 zu Neumarkt in der Oberpfalz, gest. 1649 zu Padua.

2227-9 "Die Gründe — erschaffen"] Bei Eberhard lautet die Stelle: "Das also, zusammengenommen, sind die Gründe der allgemeinen noch unbestimmten Bilder von Raum und Zeit, mit diesen ist die Seele erschaffen."

223 36 Abhaudlung von him unn] Hißmann, Bemerkungen für den Geschichtschreiber philos. Systeme; über Dutens Untersuchungen; und über die angeberenen Begriffe des Plato, Descartes und Leibniz, T. Merkur 1777, 4. Viertelj. S. 22—52.

2329.10 jie - zu enge fei] eine summarische und keineswegs adäquate, ja unrichtige Characteristik der Ausführungen Eberhards S. 318-320, die übrigens ihrerseits sehr wenig durchsichtig sind. Was Eberhard sagen will, ist offenbar das: Kant scheint als synthetische Urtheile blos die nicht schlechterdings nothwendigen Wahrheiten und von den schlechterdings nothwendigen Wahrheiten diejenigen, deren nothwendige Prädikate a posteriori erkannt werden, zu betrachten. Diese Umgrenzung des Begriffs der synth, Urtheile aber ist zu eng. Denn auch Sätze, deren nothwendige Prädikate sich a priori erkennen lassen, können synthet. Urtheile sein, so z. B. der Satz: alles Nothwendige ist ewig (S. 318f.). Indessen kann man die von Kant versuchte Fassung des Begriffs der synth. Urtheile einmal gelten lassen, da bei der Definition neuer Kunstwörter doch der Willkür ein weiter Spielraum bleiben muss. Wenn aber Kant nur die erwähnten Urtheile, d. h. diejenigen, deren Prädikate Affectionen des Subjects sind, welche nicht im Wesen des Subjects allein gegründet sind oder doch vom menschlichen Verstand nicht daraus erkannt werden können, synthetische nennen will, so hätte seine Definition bestimmter (we niger weit) gefasst werden müssen. Synth. Urtheile sind nach der Kantschen Definition solche, die unsere Erkenntniss erweitern. Allein Erweiterungsurtheile können auch diejenigen sein, die eine (nothwendige) Affection des Subjects aus dessen Begriff a priori ableiten, also ein nothwendiges Prädicat a priori erkennen.

2331 Prolegomenen S. 33] IV 271 16 f.

2335 S. 36 der Proleg.] IV 27312

233 24 Broleg. S. 71-124] IV 2943-32630.

23327. 28 Rritif (erfte Aufl. S. 158-235)] IV 1113-15434.

23535.36 Ginfchränfung — bewiefe] Bei Eberhard, S. 325 lantet die Einschränkung: "wenn sich die Sätze... a priori beweisen lassen".

23723 Banmgartens Metaphyfif § 132] Alex. Gottl. Baumgarten, Metaphysica. Der Satz lautet: Essentiae rerum... sunt absolute et interne immutabiles (p. I, c. 2, s. 2: Mutabile et immutabile § 132).

2434 Sacob Bernoussi Es scheint der ältere Jacob Bernoussii (geb. 1654 zu Basel, Prof. der Mathematik daselbst, † 1705) zu sein, auf den sich Eberh. an der hier angegebenen Stelle beruft. Wo aber die fragliche Äußerung Jac. Bernoussilis steht, gibt Eb. nicht an. Vgl. aber z. B. die Abh.: Parallelismus ratioeinii logici et algebraici, Basel 1685.

24528 Eode] Kant hatte Proleg. § 3, IV 270 15 ff. in Lockes Versuch über den menschlichen Verstand einen Wink zu der Eintheilung der Urtheile in analytische und synthetische gefunden, speciell Ess. IV c. 3, § 9 f.

24534 Renfaj Joh. Peter Reusch, Wolffianer, 1691-1758: Systema logicum, 1. ed. 1734; Systema metaphysicum, 1. ed. 1734.

24537 Crufins] Auf dessen "Weg zur Gewissheit und Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntniss" (Leipzig 1746), § 260 hatte Eberhard I S. 311 nach dem Vorgang des Kantianers C. Chr. Erhard Schmid (Wörterbuch...) hingewiesen.

24726 ein großer Menner zc.] Mich. Hißmann, Versuch über das Leben des Freih. von Leibnitz, Münster 1783, S. 58-60, S. 69 f.

### Lesarten.

Für die Herstellung des Textes empfiehlt es sich, von der ersten Auflage auszugehen. Indessen sind auch die Abänderungen der zweiten, die wenn nicht von Kant selbst, so doch zweifellos mit seinem Wissen und seiner Billigung vorgenommen worden sind, zu berücksichtigen. Sie sind zum grössten Theil Verbesserungen des Textes und nur in wenigen Fällen (so 222 14, 235 s, 243 23) Verschlechterungen.

18825 προτερον] hiezu s. Einleitung || 19018 bie Mathematifer] H. Maier (nach Eberhards Original) bie fehlt A || 1938 bie Zusatz Hartenstein || 19430 feineß] Hartenstein feiner A || fo] A fo 311 Cassirer || 19512 baß er] H. Maier (nach Eberhard) || 19732 ©. 1641 ©. 161 A (Druckfehler) || 2005 nicht] fehlt A¹ || 2007 mit] H. Maier (nach Eberhard) alß A || 20229 müßte] A² müßte A¹ || 20312 von] A² Cassirer vom A¹ || 2044 fetstere] lettern A || 2076 mid) A² vom A¹ || 2102 giebt] A² geben A¹ || 21013 von] A² vom A¹ || 21410 braucht] Einfügung von betreifen unnöthig, da dieses aus 7.8 zu ergänzen ist || 21633 in ver fünnlichen A² || 2163 giunliche) Unifdauung] A² finnliche Unifdauung] A² finnliche Unifdauung] A² lin fünnlichen A¹ || 21637 fünnlichen A¹ || 21837 michtenstein micht A || 22019 in] A² fehlt A¹ || 22030 ftetige] Hartenstein fietiger A || 22110 ©. 377] 370 A || 2221 fünd fenn A || 22214 mit] A¹ fehlt A² || 22237 ber fant's ©driften. Weife VIII.

segteren] geht aut bem bestimmten Begriffe, ist aber nicht zu ändern || 22825 Brädicabile Brädicable A | 22524 Functionen | Hartenstein Functionen, die A | 225 26 Albficht | A2 Albficht und zwar A1 | 225 34 es | A2 fehlt A1 | 226 20. 21 Erfenntnigvermögen, mas] bei Eberhard beisst es: Erfenntnigvermögen, indem fie genau anzugeben sucht, was | 2291 bem Begriffe | H. Maier ben Begriffen A | 22913 außerwesentlichen] H. Maier außerordentlichen A | 23013 Pradicate] H. Maier (nach Eberhard) Brädicat A | 23029 es | H. Maier er A | 2316 ihn] A2 fehlt A1 | 231 14 bas] H. Maier ber A | 234 18 gab, ] gab, herleitet,? das zu erwartende herleitet im Text einzufügen empfiehlt sich nicht, da Kant schwerlich geschrieben hätte: gab, berleitet, beantwortet werden foll | 2358 G. 319] A1 G. 329 A2 (Druckfehler) | 2362 ist bas | Hartenstein ist, bas A | 23620 Realität ich ihm A2 ich ihm Realität A1 || 23720 berfelben] H. Maier (berfelben geht auf Metaphnfif 19) besselben A || 23827 berselben] A besjelben Hartenstein || 23926 biefer] bag biefer A; der weitere Verlauf der Periode setzt aber die Lesung biefer voraus || 24014 anders, als] zu erwarten ist doppeltes als oder anders, benn als; ein Zusatz ist aber überflüssig, vgl. 28032 | 2416 S. 316] S. 317 A | 24323 bie] A1 fehlt A2 | 24716 beibem A2 beiben A1 || 24725 auch A2 fehlt A1 || 24836 laffen Zus. H. Maier | 2493 Geberdes A Geberden? H. Maier 2512 ihnen A2 ihm A1 | Heinrich Maier.

# Alber das Misslingen aller phisosophischen Versuche in der Theodicee.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Schon im December 1789 (Brief vom 29. Dec. d. J., XI 116 f. bz. 119) hatte Kaut an Biester geschrieben: "Ich habe verschiebene Stude fur Ihr periobifches Berf angejangen und bin immer burch bagwifchen fommende nicht auszuweichende Stöhrungen unterbrochen und an der Bollendung berfelben gehindert worden . . . . Allein ich habe jett eine Arbeit von etwa nur einem Monate zu voll. enden;" - gemeint ist die Streitschrift gegen Eberhard, nicht die Rritif ber Urtheilefraft (vgl. XI 88. 95. 109) - "alsbann will ich einige Zeit ausruhen und biefe mit einigen Ansarbeitungen, im Falle fie Ihrer Monatsichrift anftandig find, ausfüllen." Vermuthlich hatte dann Biester, der im Sommer 1791 eine Reise nach "Polen und Preussen" gemacht und auf derselben auch Kant in Königsberg besucht hatte (vgl. die Stelle in dem Brief von de la Garde an Kant vom 5. Juli 1791, XI 258 bz. 270, und den Aufsatz im Augustheft der Berl. Monatsschr.: Einige Briefe über Polen und Preussen, B. M., 18. Bd., S. 162 ff.) Kant mündlich an sein Versprechen gemahnt. Indessen ist der Aufsatz: Über bas Miglingen etc., schwerlich eine der schon im Decbr. 1789 angefangenen Arbeiten. Er ist vielmehr zweifellos aus der Vorarbeit zu der Schrift Die Religion innerhalb . . . hervorgegangen. Erschienen ist er im Septemberheft der B. M. 1791.

Drucke: 1. -- Berlinische Monatsschrift 1791, XVIII E. 194-225.

- 2. 3. Rante fleine Schriften, Nenwied 1793, S. 200-239.
- 3. 3. Kants zerstrente Anffage, Frankfurt und Leipzig 1793, C. 194-220.
- 4. J. Kants jämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt) 1797 8, III S. 385-416.
  - 5. J. Kants vermischte Schriften 3. Bd., halle 1799 (Tieftrunk), S. 145—176.

### Sachliche Erläuterungen.

2602 Graf Veri] vgl. VII 2324 und die Erl. hierzu.

266 32 ein einziges] Gemeint ist das aufgeklärte Berliner Oberconsistorium, das auch unter König Friedrich Wilhelm II. seine liberale Richtung festhielt. Ihm wurde in der Ära Wöllner die geistliche Immediat-Examinationscommission gegenübergestellt.

2711 be & nc] Jean André de Luc geb. zu Genf 1727, eine Zeit lang Professor der Philosophie und Geologie in Göttingen, gest. 1817 zu Windsor: Lettres physiques et morales sur les montagnes et sur l'histoire de la terre et de l'homme 1778-80.

#### Lesarten.

25718 Welt zu] Hartenstein Welt fich zu A | 25738 moralisch nothwendig und ] H. Maier moralisch und nothwendig A Tieftrunk || 26229.30 weise - unweise] umweise - weise Hartenstein (sinnwidrige Anderung) | 2665 Ihn Ihm A | 26627 jede] H. Maier jeder A (ohne Zweifel Verschen: dem Schreiber schwebt vor: jeder von bejden Theilen) | 2678 XXVII] XVII A ||

# Aber den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Den nächsten Anstoss zu diesem Aufsatz hat zweifellos der Passus S.111 bis 116 in Garve's Schrift: Versuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral, der Litteratur und dem gesellschaftlichen Leben, I 1792, der sich mit Kants Ethik beschäftigt, gegeben. Erschienen ist er im Septemberheft der Berlin. Monatsschrift 1793. Der Herausgeber dankt in einem Brief vom 5. Oktober 1793 (XI 440 f. bz. 456 f.) dem Autor für die Überlassung der Arbeit.

### Drucke: 1. — Berlinische Monatsschrift 1793, XXII S. 201-284.

- 2. J. Kants politische Meinungen, ober über die Redensart: Dies mag zwar theoretisch wahr sein, ist aber in Praxi nicht anwendbar, 1794 (Nachdruck). Dasselbe 1796.
- 3. Unhang zu ben Berftreuten Auffätzen von herrn Professor Kant. Frankfurt und Leipzig 1794, S. 25-91.
- 4. Zwo Abhandlungen über moralische und politische Gegenstände, Frankfurt und Leipzig 1795, (Nachbruck) ©. 1—120, (enthält außerbem noch den Aufsatz das Ende aller Dinge). Zweite Auft.: Königsberg und Leipzig 1796.
  - 5. 3. Rants neue fleine Schriften, 1795 (Nachbruck) S. 39-110.
- 6. Š. Kants sämmtliche kleine Schriften Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt) 1797 8, III S. 417-490.
  - 7. 3. Rants vermischte Schriften, 3. Bb., Salle 1799 (Tieftrunk), S. 177-248.

## Sachliche Erläuterungen.

27723.24 ber — Ehrenmann] ist, wie es scheint, E. Burke, dessen "Betrachtungen über die französische Revolution", 1792 von Fr. Gentz ins Deutsche übersetzt, Kant vermuthlich gelesch hat (vgl. Wittichen, Kant und Burke, Hist-Zeitschr. Bd. 93, S. 253 ft.).

27730 illa - aula] Vergil, Aenëis I 140.

2787.22.23 Einwürfe des herrn Prof. Garve 2c.]. Der genaue Titel von

Garve's Buch lautet: Versuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral, der Litteratur und dem gesellschaftlichen Leben, 1. Theil Breslau 1792. Der Passus S. 111—116 ist eine Anmerkung zu S. 81 der ersten Abhandlung (über die Geduld).

285 26. 27 Mnmerfungen — 1783] Der Titel des Buchs lautet: Philosophische Anmerkungen und Abhandlungen zu Ciceros Büchern von den Pflichten von Chr. Garve, Breslau. Die Ausgabe von 1783 ist die erste Auflage. Die 2. Auflage ist 1784 erschienen. Die 28. 29 citirte Bemerkung findet sich in den "Anmerkungen zu dem ersten Buch".

3014.36 Achenwall] Die citirten Sätze stehen thatsächlich in den §§ 203 bis 205 von Gottfr. Achenwalls Buch. Der Satz 10-11 findet sich in § 205. Zu Achenwall und seiner Bedeutung für die Kant'sche Rechtsphilosophie vgl. VI 520. 528.

30217 Danton] Eine so oder ähnlich lautende Bemerkung Dantons hat sich nicht nachweisen lassen. Es ist auch nicht wahrscheinlich, dass Danton sich in dieser Weise ausgesprochen hat. Vermuthlich liegt eine Verwechslung (mit Robespierre?) vor, ob dieselbe nun Kant selbst oder der Zeitungsnotiz, auf die diese Reminiscenz zurückgeht, zur Last fällt.

30633.34 Tum - Virgil] Verg. Aen. 1, 151-152:

Tum, pietate gravem ac meritis si forte virum quem Conspexere, silent arrectisque auribus adstaut.

3074.22.23 Mojes Menbelsjohn-Sernjalem] Jerusalem, oder über religiöse Macht und Judenthum, Berlin 1783.

3086 Glüdfeligfeit (?)] Das Fragezeichen stammt von Kant, nicht von Mendelssohn.

31230 Swifts Hans]. Ich habe die Stelle nicht gefunden; in der "Reise nach Laputa" (Gullivers Reisen) steht sie nicht.

3132 Abbe von Ct. Pierre] vgl. die Erl. zu 2429.

3132 Rouffeaul vgl. die Erläuterung zu 2429.

#### Lesarten.

27917 B] Die Numerirung 27813 A. — 2799 a. — 27917 B. — 28011 b. — ist die von A gegebene und die allein sinngemässe. In den späteren Drucken ist sie in Verwirrung gerathen. Richtig Schubert. || 28032 afs] vgl. 24014 || 2811 moralijdhen] Zus. H. Maier (nach Garve) || 28614 biefen] A geht auf jebes — Motiv 10. 11 (nachlässiger Plural) biefent Tieftrunk || 28732 verführerijdjen] A verführerijden Tieftrunk || 28812 gröbere] Hartenstein gröbern A || 29011 werben] Hartenstein worden A || 29136 nad) Zus. Tieftrunk || 29420 ber] A vgl. er 2912 das Tieftrunk || 2997 ibn] Tieftrunk ibnt A || 30126 ibn] geht auf Wolf, aber nicht zu ändern || 3132 Mbbé] H. Maier (vgl. 2429) Mbf A und die späteren Drucke ||

# Itwas über den Linfluß des Mondes auf die Witterung.

Herausgeber: Max Frischeisen-Köhler.

#### Einleitung.

Der Aufsatz erschien in der Berlinischen Monatsschrift, 23. Bd. Januar bis Junius 1794.

Drucke: - Berlinische Monatsschrift 1794, XXIII S. 392-407.

- 2. Neue fleine Schriften von J. Kant. Aus ber Berliner Monathichrift abgebruckt. 1795 S. 25-39.
- 3. J. Kants fämmtliche fleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt) 1797,8 1V, 1. Abth. S. 81—98.
  - 4. 3. Rants vermifchte Schriften 3 Bb., Salle 1799 (Tieftrunk), G. 279-291.

#### Sachliche Erläuterungen.

31712 Schröter] Joh. Hieronymus Schröter, Astronom, 1745—1816. Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1796 herausgegeben von J. E. Bode, Berlin 1793, S. 192 ff. Aldebarans Bedeckung vom Monde u. s. v. vom Oberamtmann Schröter.

319 15 J. Lulofs Einleitung zu der mathematischen und physikalischen Kenntniss der Erdkugel. Aus dem Holländischen übersetzt von Abraham Gotthelf Kästner. Göttingen und Leipzig 1755. Vgl. E. zu I, 444 2.

32027 Regein beš Toalbo] Giuseppe Toaldo, Professor der Astronomie und Meteorologie zu Padua, 1719—1727. Von ihm Novae tabulae barometri aestusque maris, Patavii 1773, sowie das "Kleine System vom Einfluss des Mondes auf die Wetterveränderung" in seiner "Witterungslehre für den Feldbau. Eine von der K. Sozietät der Wissenschaften zu Montpellier gekrönte Preisschrift. Aus dem Italienischen übersetzt von Joh. Gottlieb Steudel. Dritte Auflage. Berlin 1786". §§ 129 ff.

32116 Williams] David Williams, 1738—1816, bekannt durch seine zahlreichen kirchlichen und pädagogischen Reformvorschläge. An Essay on public worship . . . London 1773. Vgl. ferner Liturgy on the universal principles of religion and morality London 1776 und Lectures ib. 1779.

323 is Schäffer] Joh. Chr. Gottlieb Schäffer, Arzt in Regensburg, 1752 biš 1826 "Über Sensibilität als Lebensprincip in der organischen Natur", Frankfurt am Mayn 1793.

32323 be Enc] Jean André de Luc, Schweizer Physiker und Meteorologe, 1727—1817. Vgl. "Neue Ideen über die Meteorologie. Aus dem Französischen übersetzt". Berlin und Stettin 1787 und 1788.

Max Frischeisen-Köhler.

# Das Inde aller Dinge.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

In einem Brief vom 4. März 1794 versichert Biester, entgegen einem umlaufenden Gerücht, dass er nicht daran denke, die Berlinische Monatsschrift aufzugeben, und bittet Kant für dieselbe um neue Beiträge (XI 471-473 bz. 490-492). Kant schickt ihm mit einem Brief vom 10. April d. J. "Etwas..., was, wie Swifts Tonne, bazu bienen fann, bem beständigen garm über einerlen Sache eine augenblidliche Diversion zu machen" - gemeint ist damit der Aufsatz "Etwas über ben Ginfluß des Mondes auf die Bitterung", der dann im Maiheft der Berl. M. S. erschien. Im selben Brief stellt er Biester noch einen weiteren Beitrag in Aussicht: "Die Abhandlung, die ich Ihnen junachft guschiden werbe, wird jum Titel haben "Das Ende aller Dinge", welche theils fläglich theils luftig gu lejen fenn wirb" (XI 477 f. bz. 496 f.). Schon am 18. Mai sendet Kant den versprochenen Aufsatz ab und bemerkt dazu: "Ich eile, hochgeschätter Freund! Ihnen bie versprochene Abhandlung zu überichicken, ehe noch bas Ende Ihrer und meiner Schriftftelleren eintritt. Sollte es mittlerweile ichon eingetreten fenn, fo bitte ich folche an Grn. Professor und Diaconus Ehrhard Schmidt in Jena für fein philosophisches Journal zu schicken" (XI 481 f. bz. 500 f.). Die Arbeit erschien im Juniheft der B. M. S. (vgl. auch den Brief Kants an Biester vom 29. Juni 1794, XI 494 f. bz. 513 f., und den Brief Biesters an Kant vom 17. Dec. 1794, X1 516 f. bz. 535 f.).

Drucke: 1. Berlinische Monatsschrift 1794, XXIII S. 495—522.

- 2. 3. Kant, Zwo Abhandlungen fiber moralische und politische Gegenstände. Frankfurt und Leipzig 1795 (2. Aust. Königsberg und Leipzig 1796), S. 120—158 (Nachbrud).
  - 3. 3. Rants neue fleine Schriften, 1795 (Nachbrud), S. 1-24.
- 4. J. Kants fämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt), 1797/8, III S. 491—516.
  - 5. 3. Rante Bermifchte Schriften, 3. Bb., Salle 1799 (Tieftrunk), S. 249-274.

# Sachliche Erläuterungen.

32714.15 "3hn — feft." "Oaller] "Unvollkommenes Gedicht über die Ewigkeit" 1736, Hallers Gedichte herausg. v. Ludw. Hirzel (Bibl. älterer Schriftwerke der deutschen Schweiz, B. 3. 1882) S. 151 (vgl. II 4031—34):

Ihn aber hält am ernsten Orte, Der nichts zu uns zurücke lässt, Die Ewigkeit mit starken Armen fest. 32717.18 nequeunt — tuendo. Birgil] Aeneis VIII 265:

nequeunt expleri corda tuendo

terribilis oculos.

32817.18 bas Entweichen - Buchel Offenbarung Johannis 6, 14.

32931.38 Sonnerat [französischer Naturforscher und Forschungsreisender, 1749-1814); Reise nach Ostindien und China auf Befehl des Königs unternommen v Jahr 1774 bis 1781, deutsch Zürich 1783 in 2 Bänden. Im 2. Band, 4. Buch, 2. Kap. S. 38 f. ist als einer der Götter der Papuaner und Barmanen Godemann angeführt.

33215 Sorazens poena pede claudo] Horaz, od. III, 232:

Raro antecedentem scelestum Deseruit pede Poena claudo.

vgl. VI 489 34-36.

33525, 26 Laofiun Der chinesische Philosoph, der uns unter dem Namen Lao-tszé bekannt ist, wird von früheren Autoren häufig Lao-kiun (auch Laogiun) genannt. Dieser Name erklärt sich wohl daraus, dass Lao-tszé aus dem Dorfe K'üh-jen stammte. Lao-tszé, ein älterer Zeitgenosse des Confucius, hat seine Anschauungen über das höchste Wesen und das höchste Gut in dem Buch "Tao-tě-king" niedergelegt.

33611-13 ein - mochte Philipper 3, 12-14.

33836.37 lex - inexorabilis. Livius.] Livius II 34: leges rem surdam, inexorabilem esse, salubriorem melioremque inopi quam potenti.

3394.5 "Geib - merben"1 Ev. Matth. 5, 12.

#### Lesarten.

32938 4. Buch, 2. Rap., 2 B.] H. Maier Buch 2., Rap. 2. B. A Buch 2. Rap. 2 Tieftrunk vgl. die sachlichen Erläuterungen. Vielleicht ist übrigens mit Cassirer das B. als Anfangsbuchstabe von Biester zu deuten und die ganze Klammer (Man f. - B.) als Zusatz des Herausgebers Biester zu streichen | 331 31 Überschuß] A Überfluß Tieftrunk | 33920 Das ift die] A Dag die Tieftrunk | 33925 zeigt.] A zeigt, ihm auch nur in ber Folge bie Bergen ber Menschen erhalten fonne, ift nie aus ber Acht zu laffen Tieftrunk || 33930-37 gegen - eintreten.] von dieser Stelle hat sich die ursprüngliche, von fremder Hand geschriebene und von Kant durchcorrigirte Reinschrift erhalten. Kant scheint dieses letzte Stück der Reinschrift nicht in die Druckerei gegeben, sondern die Partie für den Druck neu geschrieben zu haben. Über die Gestalt des Blattes vgl. Reicke, Lose Blätter E 59 (Altpreuss. Monatsschr. 30. Bd. 1893. S. 297. 301). Die Abweichungen der H von A sind die folgenden: 339 32 ohnehin] ohnebem H | 339 33 obzwar furges fehlt H | 35.38 gwar bestimmt - wurde beabsichtigt, bann aber burch bas Schidfal nicht begunftigt werben murbe

# Bum ewigen Irieden.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

In einem Schreiben vom 13. Aug. 1795 bietet Kant dem Königsberger Verleger Nicolovius eine Abhandlung zum Verlag an, die zur Michaelismesse dieses Jahres unter dem Titel: "Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf von Junuanuel Kant" erscheinen solle (XII 35). Die Arbeit erschien zu dem in Aussicht genommenen Termin.

Was den äusseren Anlass zur Abfassung der Schrift gegeben hat, wissen wir nicht. Wahrscheinlich ist immerhin, dass der Basler Friede von 1795 von Einfluss gewesen ist. Die Idee eines ewigen Friedens scheint in jener Zeit in der Luft gelegen zu haben. Wenigstens berichtet Herder — worauf Kehrbach mit Recht hingewiesen hat — eben damals, dass viel von Entwürfen zum ewigen Frieden gesprochen werde. Wenn dagegen Schubert die unmittelbare Inspiration zu der Abhandlung auf die Lektüre von St. Pierre's Projet de paix perpétuelle zurückführt, so lässt sich dies nicht beweisen. Nur das steht fest (vgl. 3132), dass Kant die Schrift von St. Pierre — und zwar seit langem (vgl. 2429) — gekannt hat.

Noch im selben Jahr veranstaltete Nicolovius einen Abdruck der 1. Auflage (vgl. die Ausgabe von Kehrbach, Vorrede S. XX—XXI); diesem scheint das Verzeichniss von Druckfehlern und Ergänzungen, das den Exemplaren der 1. Auflage theilweise angeheftet ist, beigegeben worden zu sein, wenn dasselbe nicht schon vorher separat erschienen war. Im Jahr 1796 folgt eine "neue, vermehrte Auflage", in der die in dem erwähnten Druckfehlerverzeichniss enthaltenen Änderungen in dem Text aufgenommen sind und überdies dem Zusatz zum zweiten Abschnitt ein zweiter Zusatz (S. 36821—36936) beigefügt ist.

In einem Brief vom 5. November 1795 regte Kants Schüler Kiesewetter eine französische Übersetzung der Schrift an. Er schreibt, er wolle sie einem seiner Freunde, einem hoffnungsvollen jungen Mann, einem Kenner und Verehrer der kritischen Philosophie, der vor kurzem nach Paris gegangen sei, um dort kritische Philosophie zu lehren, schicken, damit er sie übersetze und dort bekannt mache (XII 47). Dieser "junge Mann" ist vielleicht der "neu angekommene

Kantianer", mit dem Karl Theremin, wie er am 2. Jan. 1796 von Paris an seinen Bruder Anton Ludwig, Prediger in Memel, schreibt (XII 59 bz. 59 f.), in Sieyès' Hause zusammengetroffen war, und wohl auch identisch mit dem Herrn v. Bielefels, von dem A. L. Theremin am 6. Febr. d. J. an Kant berichtet (XII 58), er habe in Paris einen Anfang mit Vorlesungen über Kantische Philosophie gemacht. (Hierzu vgl. indessen jetzt Menzer XIII 419.) Die beiden Theremin suchten einen brieflichen Verkehr zwischen Kant und Sieves zu vermitteln (hierzu vgl. XIII 424 und O. Brandt, Untersuchungen über Sieyès, Hist. Zeitschr. 126, S. 424 ff.) und auch sonst Wege zu finden, die Philosophie Kants in Frankreich bekannt zu machen. Darauf spielt auch ein Brief des Verlegers de la Garde vom 20. Dezember 1796 an, der davon spricht, ein gewisser Theremin habe es übernommen, eine französische Übersetzung der Kantischen Werke zu bearbeiten (XII 141). Inzwischen war in Bern eine französische Übersetzung des Schriftchens "Zum ewigen Frieden" unter dem Titel: Projets de paix perpétuelle, 1795, erschienen, die indessen Kants Beifall nicht fand. Dagegen war die nach der 2. Auflage bearbeitete, von Nicolovius verlegte Übertragung: Projet de paix perpétuelle. Essai philosophique par Emmanuel Kant. Traduit de l'Allemand avec un nouveau supplément de l'auteur 1796, von Kant autorisirt (le nouveau supplément ist jener 2. Zusatz in der 2. Aufl.). Welche Wirkung diese in Paris gehabt hat, zeigt ein Brief Kiesewetters vom 25. Nov. 1798 (XII 263 f. bz. 265 f.).

Wir haben für die Abhandlung Bum ewigen Frieden noch handschriftliches Material, nämlich I. Vorarbeiten (Reicke F9), von denen einzelne Partien, auch diese freilich stark umgearbeitet, in die Reinschrift herübergenommen sind (S. 35040-41 und 35123-35, ferner 35732-3609). Für die Herstellung des Textes sind dieselben nicht von Nutzen gewesen. 2. Ein Fragment der Reinschrift, H1 (umfassend S. 36219 bis 36820), von Reicke (F8) beschrieben und edirt: "ein Doppelblatt in gr. 40, mit Rand, . . . . als fünfte Lage von ihm [Kant] selbst am Rande oben mit ,54 bezeichnet, mit 46, 41, 42 und 41 Zeilen. Die auf feinem Brief-(Post-)papier schön und deutlich geschriebene und bereits zum Theil mit Interpunktion versehene Schrift enthält S. 52-65 der I. Ausg. von 1795". 3. Die Abschrift, die als Druckvorlage diente, H2, aus dem Nachlass Reicke's in den Besitz der Königsberger Bibliothek übergegangen, "umfasst 12 Bogen in fol., ist von dem" Leipziger "Censor, Prof. der Moral und Politik Arndt vorn auf dem Titel blatt und an 6 anderen Stellen mit dem Imprimatur versehen und von dem Setzer bei jedem neuen Druckbogen mit Rothstift markirt. Kant hat sie sorgfältig korrigirt und durch Randbemerkungen und zuletzt noch durch einen 2. Anhang auf 6 Seiten vermehrt" (Reicke). Den von Kant's Hand der Abschrift zugefügten 2. Anhang s. oben S. 381 - S. 386. Der Titel lautet auf dem Titelblatt der Abschrift, von Kant selbst geschrieben, nur: "Bum ewigen Frieden von Immanuel Rant."

Drucke: 1. Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf von Immanuel Kant. Königeberg ben Friedrich Nicolovius 1795.

2. Abdrud von I. (mit angehängtem Drudfehlerverzeichniß?).

3. Zum ewigen Frieden. Gin philosophischer Entwurf von Immanuel Kant. Reue vermehrte Auflage. Konigsberg ben Friedrich Nicolovius 1796.

4. Projet de paix perpétuelle. Essai philosophique par Emanuel Kant. Traduit de l'Allemand avec un nouveau supplément de l'auteur. Königsberg 1796 chez Frédéric Nicolovius.

Ferner einige Nachdrucke der 1. Aufl.: 5. in Frankfurt und Leipzig 1796,

6. eben ba 1797,

### Sachliche Erläuterungen.

34528.29 Erfindung eines handeltreibenden Bolfe Gemeint ist das englische Volk.

34726 27 (wie August - graecas)] Sueton, Augustus 87.

348 34. 32 Preißaufgabe bes — Grafen von Bindifch graß Reichsgræf Joseph Niklas Windisch-Graetz, 1744—1802, selbst Schriftsteller (vgl. XIII 246f.), stellte die Preisfrage: wie Contractformeln zu entwerfen seien, die gar keiner doppelten Auslegung fähig wären, und vermöge deren jeder Streit über irgend eine Eigenthumsveränderung unmöglich würde, so daß über irgend eine nach diesen Formeln abgefasste Rechtsurkunde durchaus kein Process entstehen könnte.

35325 Masset du Ban] Jacques M. d. Pan, geborener Schweizer, 1749 bis 1800, Publicist und als solcher unversöhnlicher Gegner der französischen Revolution. Die Schrift, die Kant im Auge hat, ist: M. d. P. über die französische Revolution und die Ursachen ihrer Dauer, übers. von Friedt. Gentz, Berlin 1794. Hier ist am Schluss von einer "Maxime" die Rede, die den Versasser "seit fünfzehn Jahren geleitet, und die uns ein englischer Dichter in zwei Versen vorgetragen" habe:

"For forms of government let fools contest, Whatever is best administer'd, is best\*.

\*Über Regierungsformen lasst Thoren mit einander streiten; Die beste ist die, welche am besten verwaltet wird."

Die Verse finden sich bei Pope, Essay on man, ep. III v. 303-304.

3559 Singo Grotins, Anfendorf, Battel] H. Grotius (1583-1645): De jure belli et pacis, Paris 1625: Samuel v. Pufendorf (geb. 1632, † 1694 als Historiograph zu Berlin): De jure naturae et gentium l. VIII, Lund 1672; Emer de Vattel, sächsischer Diplomat und publicistischer Schriftsteller, 1714-1767: Le droit des gens, Leyden 1758.

35718 Furor — cruento. Virgil] Aeneis I 294—296:

Furor impius intus saeva sedens super arma et centum vinctus aënis post tergum nodis fremet horridus ore cruento.

359 22.39 Georgii Alphab. Tibet.] Alphabetum Tibetanum missionum apostoicarum commodo editum etc., hierzu vgl. VI 504, Erl. zu 108 33. 35923 Prof. Fijder] Johann Eberhard Fischer, Historiker und Alterthumsforscher, geb. zu Esslingen 1697, Theilnehmer an der 2. Kamtschatkischen Expedition (1733—1743), † 1771 als Professor der Geschichte und Mitglied der Akademie zu Petersburg. Die citirte Bemerkung findet sich in der Schrift Quaestiones Petropolitanae, Göttingen und Gotha 1770 (III De variis nominibus imperii Sinarum § 2, S. 81).

35939 Reife bes 2c.] Reise des jüngeren Anacharsis durch Griechenland. Aus dem Französischen des Herrn Abbé Barthélemy übers. von Biester, 5. Theil, Berlin 1793.

36020 & Große] Mathurin Veyssière de Lacroze, geb. 1661 zu Nantes, mit 17 Jahren in den Benediktinerorden eingetreten, † 1739 zu Berlin als Mitglied der K. preuß. Societät der Wissenschaften. Er ist, wie auch der Missionar Pater Franc. Horatius, von Georgi an den angegebenen Stellen citirt.

361 10.11 semel — parent Mugustin] Ein Satz dieser Art hat sich bei Augustin nicht ermitteln lassen. Das Wort scheint indessen überhaupt kein Citat, sondern nur eine pointirte Formulirung des bekannten augustinischen Gedaukens zu sein. Fraglich ist dann freilich immer noch, ob Kant dieselbe selbst geprägt oder von einem anderen (von wem?) übernommen hat. Der Wortlaut erinnert an Seneca's "semper paret, semel jussit" (De provid. c. 5), das Leibniz in seiner Théodicée, Abrégé de la controverse, Erdmann S. 628 b, wieder aufgenommen hat.

36142 gryphes — equis] Virgil, Eclog. VIII 27: jungentur jam gryphes equis.

36516 Ausspruch jenes Griechen] vgl. VI 3437 und die Erl. hiezu.

36532 fata - trahunt] Seneca, epist. mor. lib. XVIII Ep. 4.

3676.7 "Biegt — nichte". Bouterwef] vgl. XI 417; die hier citirten Verse selbst habe ich nicht auffinden können.

369 26.27 "ob jie - nachträgt"] vgl. VII 287 ff.

379 29 tu — ito] Aenëis VI 95.

38531.32 bes Öerrn Soft. Garve Abhandlung: "Über 2c.] Der Titel der Abhandlung lautet genauer: Abhandlung über die Verbindung der Moral mit der Politik oder einige Betrachtungen über die Frage, inwiefern es möglich sei, die Moral des Privatlebens bei der Regierung der Staaten zu beobachten. Breslau 1788.

38533 Dieser — Ansange] Die Abh. beginnt (§ 1) mit den Worten: "Eine genugthuende Antwort dieser Frage ist über meinen Horizont."

### Lesarten.

Für die Herstellung des Textes wurden auch das erhaltene Fragment der Reinschrift (H<sup>1</sup>) und die Abschrift, die als Druckvorlage diente, (H<sup>2</sup>) benutzt. Eine von Reicke besorgte Collationirung der letzteren mit der ersten Ausgabe hat schon Kehrbach für seine Edition (1881) verwerthen können. Später hat Reicke das

Fragment der Reinschrift mit grosser Sorgfalt publicirt (Lose Blätter aus Kants Nachlass, F8) und dabei H¹ nicht bloss mit A¹, sondern auch mit H² verglichen. — Von den beiden Drucken der ersten Auflage (Aa¹, Ab¹) hat, wie Kehrbach nachgewiesen hat, der 2. für die 2. Auflage als MS. gedient. Jedoch sind in dieser ausserdem die "Verbesserungen zum ewigen Frieden" verwertet.

3441 Ausspähungsgeschicklichkeit] A Auffpahungsgeschicklichkeit H2 | 3448 beffelben H2 A1.2, geht auf Theil in 3. Die Emendation berfelben ist ausgeschlossen, da Kant ein berselben des Abschreibers in besselben corrigirt hat | 34433 handhabende] A handhabenden H2 | 34511 läßt] A2 läßt\* und hiezu unter dem Text die Note Co antwortete ein bulgarifder Fürft bem griechifden Raifer, ber ben Zwift mit ihm nicht burch Bergiegung des Blutes feiner Unterthanen, fonbern gutmuthigerweise durch einen Zweikampf abmachen wollte: "ein Schmid, ber Zangen hat, wird bas glübende Gifen aus den Rohlen nicht mit den [ben fehlt H2] händen herausnehmen". H2 A1; im Druckfehlerverzeichniss und in A2 ist\* und die Note, die hier 35433-36 untergebracht ist und auch in H2 und A1 an dieser Stelle mit kleinen Änderungen wiederholt wird, gestrichen | 34518.19 bürfte), entgegenstände.] H. Maier burfte; - entgegenstände). H2 A | 34722-23 erweiternd - enthalten Der Text ist nicht zu heilen. In H2 ist ursprünglich geschrieben und diese Erlaubnisse find; Kant hat dann diese gestrichen und das find durch enthalten ersetzt, ohne die neue Wendung mit dem Vorhergehenden in Einklang zu bringen | 34727 mithin mithin nicht Hartenstein (unnöthige Änderung; das nicht ist aus 26 nicht auf zu erganzen) || 34824 statutarischen] Schubert, Hartenstein statuarischen H2 A | 34829 da] H. Maier die H2 A wo die Hartenstein | 35012-14 Erklärung - Man | Druckfehlerverzeichniss und A2 Erklärung einer Befuguis jo lauten: Man II2 A1 | 35119 und A fehlt II2 | wegen bem A wegen ber dem II2 | 35130 wird A fehlt II2 | 35336 diesem] A diesen H2 | 3556 doch] Druckfehlerverz, und A2 doch sehr H2 A 1 | 35518 daß | A fehlt H 2 | 35520 3u | A fehlt H 2 | 35729 auf | A mub H 2 | 35811 dulden] Hartenstein dulden zu H2 A | 35832 beweisen] fehlt H2 | 35916 Rriegsflotten] A Rriegsflotte II 2 | 35917 Mächten] H2 Aa1 mochten Ab1 A2 || 36010 Erster] A2 fehlt H2 A1 | 36033 über] Druckfehlerverz, und A2 über die H2 A1 | 36112 ber] A in ber H2 | 36134 fonnten] Schubert, Hartenstein [vgl. 36321] fonnten H2 A | 36137 wir] fehlt H2 | 36239 vorgebliches H2 Druckfehlerverz. A2 vergebliches A1 | 3631 macht H2 A machte H1 | 3635-6 Gegenben] fehlt H1 || 3637 zu treten genöthigt] H2 A gebracht H1 | 36311 bem] H1.2 A 1.2 das Schubert, Hartenstein, Kehrbach (sinnlos) | 36313 enthalten II2 A fehlt II 1 Futter geben? II. Maier. Die Stelle ist nicht wohl heilbar. enthalten ist erst in H2 eingefügt, wobei dem Schreiber die Wendung bas bem Kameet mentbehrliche Futter enthalten vorschwebte, vgl. Reicke | 36314 aber fehlt H 1 || ber fehlt H 1 || 363 15 wie | H 2 A daß H 1 || 363 30 anzubauen fehlt H 1 || 36331 in Europa fehlt II | 36334 vorher fehlt II | 3641 erften] H1 Hartenstein ersteren H2 A | 3642 Bölfer] H1 Bölfer wurden H2 A (von Kant versehentlich in II2 eingefügt) | 3644 Einverständniß, Ginverständniß und H1 ||

3644.5 und friedliches - einander fehlt H1 36413 einerseits fehlt H1 36415 andererseits fehlt H1 || 36417 weit von biesem] so weit H1 || 36418.19 wo sie -hatten fehlt H1 | 36435 werben H2 A würben H1 | Ich antworte fehlt H1 | 36436 werden] H2 A wurden H1 | 3656 bevolfern?] A bevolfern. - H1 bevolfern? - H2 || 3659 zu gelten fehlt H1 || 36512 oft fehlt H1 || 36514 ihm auch wohl Philosophen | Philosophen ihm auch wohl H1 | 365 20 Frage, die] Frage nach bem mas H1 | 36525 biefer] biefer moralischen H1 | 36526 gesichert] beveftigt H1 || 36536 ein jedes — Bolf] ein jedes ein anderes brangende Bolf H1 || 3663 vielmehr] A2 vielmehr aber H2 A1; aber im Druckfehlerverz, gestrichen | 3665 mit] nach H1 || von jo] in solcher H1 || 3668 fublimer] sublimen H1 || 3668 jene] diefe H1 | 3669 jo daß] weil H1 | 36613 jo fehlt H1 | 36615-17 ift - fo] (jelbst, jo hart wie es auch flingt, fur ein Bolf von Teufeln, wenn fie nur Berftand haben) ift H 1 | 366 19 auszunehmen geneigt ift ausnehmen will H 1 | 366 19.20 und ihre Berfaffung einzurichten fehlt H1 || 36622 eben derfelbe] fo H1 || boje Gefinnungen fehlt H1 366 23-29 Denn - muffen fehlt H1 366 29 Man fann biefes] wie man es H1 | 36630 noch fehlt H1 | schon fehr fehlt H1 | 36632 sicherlich fehlt H1 | 3672 iomobl als] und H1 | 3673 Sier heißt es alfo] Denn mas ben erfteren betrifft jo heißt es hier auch H1 | 3674 zulest fehlt H1 | 3675 hier fehlt H1 | 3675.6 obzwar mit viel lingemächlichfeit fehlt H1 || 36714.15 vergrößerten] vergrößten H A | 36717 verfällt fehlt H1 | biejes] A2 biefes boch H1.2 A1; boch ist im Druckfehlerverz, gestrichen | 36717.18 das Berlangen] der Wille H1 | 36723 Borwand Borfchub H1 || 36728 ihr Gleichgewicht im] ben H1 || 36732.33 Glaubensarten - Mittel] H2 A die Moral vortragende Bucher H1 | 36734 Koran] H | Koram H2 A | 3682 unter] mit H1 | 3684 Bölfer | Bölfer durch wechselseitigen Eigennut H1 | 3685.6 durch - Eigennut tehlt II 1 | 3687 bemächtigt. Weil nämlich] bemächtigt und weil H1 | 36816 Mechanism der] H1 in ben H2 A vgl. Reicke | 36820 bingugrbeiten binguarbeiten H1 | 3698.9 moralische] H. Maier moralische A | 3708.9 man es] es man es H2 | 37120 nun] H2 nur A || 37320 preis zu] Preis H2 || 37526 von] A an H2 || 37535 gesetwidriger] gesetwidrigen H2 | 37638 muffe] A muffen H2 | 38032 der Menschen] H. Maier dem H2 A / 38319 Naturstande] Naturguftande Hartenstein | 38330 fragt sich ] jo fragt sich Hartenstein | 3848 ben ] H2 ber A | 38412 ben] H2 Aa1 der Ab1 A2 | 38531 Hoft.] Prof. H2 | 3863 Rechtslehre] Ab1 A2 Rechtlehre H2 Aa1 |

# Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Con in der Philosophie.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Der Aufsatz, im Maiheft 1796 der Berliner Monatsschrift erschienen, richtet sich vorwiegend gegen die Schrift: Platos Briefe über die syrakusanische Staatsrevolution, nebst einer historischen Einleitung und Anmerkungen Königsberg 1795 von J. G. Schlosser, und zwar speciell gegen einige der von Schlosser seiner Übersetzung beigefügten Noten (bes. S. 180—184 und S. 191—192 der Schlosserschen Schrift). Doch sind auch andere Vertreter der mystischen Richtung Schlossers, wie Graf Leop. Stolberg, gestreift. Der Kant'sche Aufsatz hat dann noch ein literarisches Nachspiel gehabt. Hierüber s. die Einleitung zu dem Aufsatz: Berfündigung des nahen Aufsatz: unten S. 515.

Drucke: 1. Berlinische Monatsschrift 1796, XXVII C. 387-426.

- 2. Abdruck im Anhang von J. G. Schlossers Schreiben an einen jungen Mann, der die kritische Philosophie studiren wollte, Lübeck und Leipzig 1797, S. 124—168.
- 3. J. Kants fämmtliche kleine Schriften, Königsberg und Leipzig (Jena, Voigt), 1797 8 III S. 569-608.
  - 4. 3. Kante vermischte Schriften 3. Bb., Salle 1799 (Tieftrunk), S. 301-334.

# Sachliche Erläuterungen.

3911 ff. Plato 26.] s. J. G. Schlosser, Platos Briefe ... nebst einer historischen Einleitung und Anmerkungen, Königsberg 1795, S. 184 ff. und hiezu vgl. das Vorhergehende.

39136.37 als Ericheinungen] Hinter Ericheinungen ist so etwas wie "erkannt werden" zu ergänzen. Der Text selbst aber ist nicht entsprechend zu ändern.

39312 Montucla] M. Montucla, Histoire des Mathématiques, Paris 1758, (t. III 1802).

 $39345.16\ \ Quaerit = Homerus]$ ein mittelalterlicher Mönchsvers. Vgl. XV 7. 19-24.

394 19-21 "ber Glaube – Gener"] Friedrich Leopold Graf zu Stolberg, Reise in Deutschland, der Schweiz, Italien und Sizilien, 2. Theil, Königsberg und Leipzig 1794, S. 238—240.

39422 "ber Köhlerunglanbe"] Friedr. Leop. Graf zu Stolberg, a. a. O., II S. 240. 39426, 27 "ber Stagirit — hat"] frei eitirt aus Fr. Leop. Graf zu Stolberg

Auserlesene Gespräche des Platon, übers., 1. Theil Einl. (Ges. Werke der Brüder Stolberg, 17. Band S. Vf.).

39518.19 "Die - Geheimniffe"] J. G. Schlosser, a. a. O. S. 194, Note.

39520-24 Ein berühmter — ansehen"] J. G. Schlosser a. a. O. S. 182, Note.

3987-10 wenn also — müssen] Die Textverwirrung lässt sich hier nicht wohl durch Emendationen heilen. Möglich ist die Cassirer'sche Änderung (s. Lesarten). Augeuscheinlich aber schließt Kant den Satz, als ob er in 7 geschrieben hätte: wird also, wenn jene — jene geht auf das vorausgehende Ausgaben der Bernunst — transscendent sind . . . .

39817.18 ben (neuerlich ins Dentsche übersetzen) Plato den Briefsteller] Der Übersetzer ist eben J. G. Schlosser.

39818-22] J. G. Schlosser a. a. O. S. 180 ff.

39822-31] ibid. S. 178 f.

39837-3992] ibid. S. 191, Note.

399 16.17] ibid.

39922.23.24-26] ibid. S. 184, Note.

39931-4002] ibid. S. 182 f., Note.

4012.3 die um verschiedene Jahre altere] d. i. die Kant'sche.

4015-4021] J. G. Schlosser, a. a. O. S. 184, Note.

40121 Einer von den Araftmännern] Gemeint ist natürlich J. G. Schlosser, Graf Stolberg oder einer ihrer Gesinnungsgenossen. Doch hat sich die Stelle, auf die sich 24 bezieht, nicht ermitteln lassen.

4045 "einer Formgebungsmanufaftur"] J. G. Schlosser, a. a. O. S. 183, Note.

404 8.9 pedibus - coelo. Lucret.] de rerum natura I 78 f.:

quare religio pedibus subjecta vicissim obteritur, nos exaequat victoria caelo.

4062 Fontenesse! Vermuthlich ist das Citat eine Reminiscenz an eine Stelle im "Anhang zu der Historie von Orakeln des Herrn von Fontenelle", der "Bernhards von Fontenelle Historie der heidnischen Orakel, übers. von J. Chr. Gottsched, Leipzig 1730, angefügt ist. Hier ist S. 305 mit Berufung auf das "Leben Vanini" erzählt, Herr v. Fontenelle habe in Bezug auf seinen Gegner P. Baltus bemerkt: "wenn der P. Baltus die Orackel durchaus vor teuflisch halten wolle, so möchte er es seinetwegen immer thun". Möglich ist immerhin, dass Kant Gottsched's Quelle selbst gekannt hat: La vie et les sentimens de Lucilio Vanini, Rotterdam 1717 (Autor: Durand), wo die Bemerkung Fontenelle's, S. 172 lautet: Si le P. Baltus veut croire aux Oracles des Payens, à lui permis.

4068-15] J. G. Schlosser a. a. O. S. 90, Note.

#### Lesarten.

39641 bie] fehlt A 39810 verheißen] wirb verheißen Cassirer vgl. die sachlichen Erläuterungen Heinrich Maier.

# Ausgleichung eines auf Aißverstand beruhenden mathematischen Streits.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Der jüngere Reimarus hatte im Augustheft der Berl. Monatsschr. (28. Bd. S. 145—149) einen kleinen Artikel, betitelt: Über die rationalen Verhältnisse der drei Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks" veröffentlicht, in dem er die Bemerkung Kants in dem Aufsatz: "Bon einem neuerdings erhobenen vornehmen Ion in der Philojophie" (oben S. 393), "daß das rationale Berhältnis der dei Seiten eines rechtwinfligen Dreiecks nur das der Jahlen 3, 4, 5 sein fönne", beanstandet. Dagegen wendet sich die kurze Bemerkung Kants im Octoberheft 1796 der Berl. Monatsschrift.

Drucke: 1. Berlinische Monatsschrift 1796, XXVIII S. 368-370.

2. J. Nants fammtliche kleine Schriften, Konigsberg und Leipzig (Jena, Voigt) 1797/8 III S. 609-612.

3. 3. Kante vermischte Schriften 3. Bb., Salle 1799 (Tieftrunk), S. 335-338.

# Sachliche Erläuterungen.

4091 Abhandlung] Bon einem neuerdings erhobenen vornehmen Ion in ber Philosophie.

4095-7 "Was - fann?"] VIII 39317-19.

4097.8 Gr. Doctor und Professor Reimarns] Joh. Alb. Heinrich R., Sohn des bekannten Herm. Sam. Reimarns, geb. 1729 zu Hamburg, † 1814 zu Ranzau in Holstein, Mediciner, war seit 1796 Professor der Naturlehre am Gymnasium seiner Vaterstadt.

# Verkundigung des nahen Ibschlusses eines Tractats zum ewigen Frieden in der Philosophie.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

In seinem 'Schreiben an einen jungen Mann, der die kritische Philosophie studiren wollte', Lübeck und Leipzig, 1797 (übrigens schon vor dem 7. December 1796 erschienen, wie ein Brief von L. H. Jakob zeigt, XII 134; das Vorwort ist vom 1. August 1796) hatte J. G. Schlosser auf den Augriff, den Kant in dem Aufsatz "Bon einem neuerbings erhobenen bornehmen Zon in ber Bhilosophie" gegen ihn gerichtet hatte, erwidert. Mit diesem Schreiben rechnete Kant in dem vorliegenden Aufsatz ab. Derselbe erschien in dem — erst im Juli des darauffolgenden Jahres herausgekommenen — Decemberheft des Jahrgangs 1796 der Berlinischen Monatsschrift, mit dem diese ihr Erscheinen einstellte (vgl. den Brief Biester's an Kant vom 5. August 1797, XII 191 bz. 193). Schlosser verfaßte hierauf ein "zweites Schreiben an einen jungen Mann, der die kritische Philosophie studiren wollte, veranlasst durch den angehängten Aufsatz des Herrn Professor Kant über den Philosophenfrieden", Lübeck und Leipzig, 1798. Indessen reagirte Kant selbst hierauf nicht mehr.

Drucke: 1. Berlinifche Monatsschrift 1796, XXVIII S. 485-504.

- 2. Separat erschienen 1798 (Ulm, Wohler). Nachdruck.
- 3. J. Rante fammtliche fleine Schriften, Konigsberg und Leipzig (Jena, Voigt) 1797/8 IV S. 1-20.
- 4. J. G. Schlosser, Zweites Schreiben an einen jungen Maun, Lübeck und Leipzig 1798 €. 142—167.
  - 5. J. Kants vermischte Schriften 3. B b., Halle 1799 (Tieftrunk), S. 339-356

# Sachliche Erläuterungen.

4135-7 Chryfipp — faule."] Cicero, de natura deorum II c. 63 s. 160: Sus vero quid habet praeter escam? cui quidem, ne putesceret, animam ipsam pro sale datam dicit esse Chrysippus.

33\*

4154 Sah — bah ber Schmerz nichts Böses sei] Der Ausruf des Posidonius lautet bei Cicero (Tusc. disput. l. II c 25. s. 61): Nihil agis, dolor! quamvis sis molestus, nunquam te esse confiteb . malum. Vgl. Kritif ber praft. Bernnuft V 6026 ff.

4172.31-35 Auf ewig — nicht. Räftner] Das eitirte Sinngedicht ist betitelt: Vom ewigen Frieden, Abr. Gotthelf Kästner's zum Theil noch ungedruckte Sinngedichte und Einfälle, zweite mit Genehmigung des Verf. veranstaltete Sammlung, Frankfurt und Leipzig 1800 (Herausgeber: K. W. Justi), N. 60, S. 65.

41921 herr Schloffer] s. Einleitung.

 $419\, \text{31.32}$  "eines — wollte"] s.den Titel des ersten "Schreibens" von J. G. Schlosser (Einleitung).

420 6-9 "seinen - machen"] J. G. Schlosser, Schreiben an etc. S. 2.

42012-13 "Die - Philosophie."] J. G. Schlosser, a. a. O. S. 6.

42016.17 "allen - follen"] ibid. S. 24.

4223.4 "voin Bater ber Engen — ifit"] Ev. Joh. 844; doch hat sich damit, wie es scheint, in Kants Erinnerung eine andere Stelle vermengt, nämlich Römer 5, 12.

# Aufügen.

.0

Herausgeber: Heinrich Maier.

## Einleitung.

In der Zeitschrift: "Frankreich im Jahr 1797. Aus den Briefen deutscher Männer in Paris", Zweiter Band, Altona 1797, deren Herausgeber K. Fr. Cramer gewesen zu sein scheint, war die Übersetzung einer politischen Broschüre von Benj. Constant: Von den politischen Gegenwirkungen (Des réactions politiques, erschienen im Mai 1796), abgedruckt (5.—8. Stück, S. 3—27, 99—127, 200—213, 291—298). Hier findet sich (im 6. Stück, S. 123) die Ausführung Constant's gegen die Kant in dem Aufsatz Über ein vermeinteß Recht auß Menschenfiche zu singen zu Felde zieht. Gedruckt ist der letztere im Septemberheft der Berlinen Blätter 1797, einer Zeitschrift, die Biester nach dem Eingehen der Berlin Monatsschrift in eben diesem Jahr begründet hatte (vgl. den Brief von Biester vom 20. Sept. 1797 XII 200f. bz. 202f. und hierzu den vom 5. August d. J. XII 191 bz. 193).

Drucke: 1. Berlinische Blätter, herausgegeben von Biester, 1. Jahrg. 1797 (Blatt 10. Mittwoch ben 6. September 1797) S. 301—314.

2. 3. Kants fämmtliche kleine Schriften, Ronigsberg und Leipzig (Jena, Voigt), 1797/8 IV S. 21-32.

3. J. Kants vermischte Schriften 3. Bd., Salle 1799 (Tieftrunk), S. 357-368.

# Sachliche Erläuterungen.

4252 Franfreich ac.] vgl. die Einleitung.

4253 Benjamin Constant] Henri Benjamin Constant de Rebecque, der bekannte französische Politiker und Schriftsteller, geb. 1767 zu Lausanne, gest. 1830 zu Paris.

42524 3. D. Mithaelis] vgl. VII 343, Erl. zu 824.25. Die Stelle, auf die K. Fr. Cramer anspielt, steht in J. D. Michaelis' Moral, herausg. v. C. Fr. Stäudlin, 1792, 2. Theil S. 160. 163.

425 27 R. Fr. Eramer] geb. zu Quedlinburg 1752, seit 1775 Professor der griechischen und der orientalischen Sprachen und der Homiletik an der Universität Kiel, 1794 wegen seiner öffentlich kundgegebenen Sympathie für die französische Revolution seines Amtes entsetzt, später Buchhändler in Paris, † 1807.

425 28.29 Daß — hieburch] Eine solche Stelle ist in Kants bisherigen Schriften nicht zu finden; vgl. übrigens VI 430. 481.

#### Lesarten.

427 37 auf] im Original: auf eine || 4281 um] fehlt im Original || 4282 Uber iu] im Original: Allein in verschieden verknüpften Umständen, in ||

# Aber die Buchmacherei.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Schon lange hatte Fr. Nicolai die Anhänger der kritischen Philosophie durch seine Angriffe gereizt, und erst kürzlich hatte er in Schillers Musenalmanach vom Jahr 1797 den bekannten scharfen Denkzettel erhalten. Jetzt greift auch Kant zur Feder. Der unmittelbare Anlass hiezu war ein doppelter. Nicolai hatte im 2. Theil der von ihm herausgegebenen Vermischten Schriften von Justus Möser (Berlin und Stettin 1798), S. 86-105, aus Mösers Nachlass ein Fragment eines Aufsatzes "Über Theorie und Praxis" veröffentlicht, in dem Möser Kants Abhandlung "Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Braris" kritisch beleuchten und insbesondere die Behauptung Kants, "wie es unmöglich fei, bag ein großes Bolf einer gewiffen Alaffe von Unterthanen ben Borgug bes herrenftandes erblich einraumen foute", widerlegen wollte. Kant scheint sich über die Ausführungen Mösers sehr geärgert und den Herausgeber Nicolai mehr als billig für dieselben verantwortlich gemacht zu haben. Dazu war indessen ein Zweites gekommen. Im gleichen Jahr 1798 erschien in Nicolais Verlag der Roman: Leben und Meinungen Sempronius Gundibert's eines deutschen Philosophen. Nebst zwey Urkunden der neuesten deutschen Philosophie. Berlin und Stettin 1798 (auf dem Titelblatt der Satz: Der lacherliche Despotismus - fühlen fann, Rr. b. r. B. 2. Aufl. S. XXXV, III 2120 ff). Hier wird in recht plumper Weise versucht, die Kantische Philosophie lächerlich zu machen; insbesondere spielt schon in der Einleitung, weiterhin aber auch im Roman selbst die Übertragung der Termini a priori und a posteriori in die Ausdrücke von vorne und von hinten eine grosse Rolle. Der Roman ist ein würdiger Nachfolger seines Vorgängers (Geschichte eines dicken Mannes, worin drei Heiraten und drei Körbe nebst viel Liebe. Berlin und Stettin 1794). Die Entrüstung über dieses neueste Machwerk scheint den nächsten Anstoss zu den zwei Briefen "Über bie Buchmacherei" gegeben zu haben. Von diesen richtet sich der erste gegen das Möser'sche Fragment. Der zweite hat den Sempronius Gundibert im Auge; er lässt zunächst die Möglichkeit offen, dass Nicolai nur der Verleger des Buchs sei, und wendet sich gegen diesen, rechnet dann aber auch ernstlich mit Nicolais Urheberschaft oder doch damit, dass dieser einen erheblichen Antheil an der Schrift habe.

Drucke: 1. Über die Buchmacherei. Zwei Briefe an herrn Friedrich Nicolat von Immanuel Kant. Königsberg ben Fr. Nicolovius 1798.

- 2. J. Rante fammtliche Kleine Schriften, Konigsberg und Leipzig (Jena, Voigt), 1797 8 IV C. 139-152.
  - 3. 3. Kants vermischte Schriften (Tieftrunk) 1799 III S. 375-388.

### Sachliche Erläuterungen.

4336.7 Mbhanbhung Mösers — Fragis] Vermischte Schriften von Justus Möser, herausg. von Fr. Nicolai, 2. Theil, Berlin und Stettin 1798 S. 86 ff. 1

43313.14 €. Kantê — 192] Vl 329. Allein Mösers Polemik richtet sich gegen die Abh.: Über ben Gemeinspruch, speciell gegen VIII 297.

43432 nach dem eleutheronomischen aber (von ber . ] nach dem eleuth. sc. Princip (28) = nach dem Princip der Eleutheronomie. Auf dieses "Eleutheronomie" geht der in 32.

4362 Turpiter — superne] Horaz, epistolarum l. II 3,3 f. (vgl. VII 247 37):
..., ut turpiter atrum

Desinat in piscem mulier formosa superne.

4367-9 jener Grieche 2c.] Joh. Stobaei Anthol. l. duo post., rec. Hense, v. II 520 7: Σωχρατης έρωτηθεις τινες μεταμελονται των ανθρωπων είπεν· οί γημαντες.

43713 Cempronius Gunbibert] vgl. die Einleitung. Kant setzt in diesem Zusammenhang voraus oder fingirt doch die Voraussetzung, dass Nicolai nur der Verleger, nicht der Autor des Sempronius sei.

#### Lesarten.

43321 fie in ben] H. Maier nun bie A || 43329 wen] Hartenstein wenn A || 434329 ber] s. sachl. Erläuterungen || 4351 vijfonäre] fiftionäre? H. Maier || 43529 e8] Hartenstein e8 fid) A || 43533 Kinbel hinter Kinbe fehlt etwas wie: zu huldigen. Die Stelle ist aber nicht zu heilen || 43723 Braftifen] Hartenstein Braftifer A ||

# Vorrede zu Reinhold Bernhard Jachmanns Prüfung der Kantischen Religiousphilosophie.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Die Schrift Jachmanns, zu der Kant diese Vorrede geliefert hat, ist betitelt: "Prüfung der Kantischen Religionsphilosophie in Hinsicht auf die ihr beygelegte Ähnlichkeit mit dem reinen Mystizism. Mit einer Einleitung von Immanuel Kant. Königsberg bey Fr. Nikolovius. 1800". Veranlasst war dieselbe durch eine Dissertation von C. A. Wilmans: De similitudine inter Mysticismum purum et Kantianam religionis doctrinam, Halis Saxonum 1797. Kant selbst hatte auf diesen Versuch einst im "Etreit ber Fafulitäten" Bezug genommen: hier ist im letzten Anhang zum I. Abschnitt der Brief, den Wilmans bei Übersendung seiner Arbeit am Kant gerichtet hatte, abgedruckt, und Kant nimmt in einer Fussnote zu Wilmans' Ausführungen kurz Stellung, VII 69 fl.

Ein Neudruck der Vorrede ist zu Kants Lebzeiten nicht erschienen; ja sie war verschollen, bis Reicke (Kantiana, Beitr. zu Imm. Kants Leben und Schriften, Königsberg 1860, S. 81 f., Separatabdruck aus den Neuen Preussischen Provinzial-Blättern) wieder auf sie aufmerksam machte. Den ersten (ausführlicheren) Entwurf zu der Arbeit hat A. Warda in der Altpr. Monatsschrift 1899, 36. B. S. 349-351 (vgl. hierzu S. 342 ff.) veröffentlicht.

# Nachschrift zu Christian Gottlieb Mielckes Littauischdeutschem und deutsch-littauischem Wörterbuch.

Herausgeber: Heinrich Maier.

### Einleitung.

Der Titel des Wörterbuchs, zu dem Kant die vorliegende Nachschrift geliefert hat, lautet: Littauisch-deutsches und Deutsch-littauisches Wörterbuch, worin das vom Pfarrer Ruhig zu Walterkehmen ehemals herausgegebene zwar zum Grunde gelegt, aber mit sehr vielen Wörtern, Redensarten und Sprüchwörtern zur Hälfte vermehret und verbessert worden von Christian Gottlieb Mielcke, Cantor in Pillckallen. Nebst einer Vorrede des Verfassers, des Herrn Prediger Jenisch in Berlin und des Herrn Kriegs- und Domänenrats Heilsberg, auch einer Nachschrift des Herrn Professor Kant. Königsberg 1800. Im Druck und Verlag der Hartung'schen Hofbuchdruckerei.

Auch diese "Nachschrift", die als "Machschrift eines Freundes" eingeführt ist und hinter der Vorrede von Heilsberg steht, ist erst durch Reicke (Kantiana, 1860 S. 82 f.) wieder ans Licht gezogen worden.

# Sachliche Erläuterungen.

4455.6 obiger Bejdyreibung] in der Vorrede von Heilsberg.
44522.23 Büjdning — Thummann] Hans Erich Thunmann, geb. 1746 zu
Thoresund in der schwedischen Provinz Södermannland, von 1772 ab, als
Nachfolger von Klotz, Professor der Beredsamkeit und Philosophie zu Halle,
gestorben 1778. Er hat u. a. geschrieben: Untersuchungen über die Geschichte
der östlichen europäischen Völker, l. Theil, Leipzig 1774. Über ihn s. Büschings
Wöchentliche Nachrichten, 7. Jahrg. 1779 S. 1—32, ferner 13. Jahrg. 1785
S. 233 ff.

### Lesarten.

44511 Hochmuth einer] H. Maier Hochmuth ober einer A. Möglich ist übrigens auch, dass Kant geschrieben hat: Hochmuth, der einer, wobei der Satzschluss "anhängt" oder dgl. wegblieb || Heinrich Maier.

# Nachtrag.

# Recenston von Silberschlags Schrift: Theorie der am 23. Juli 1762 erschienenen Fenerkugel.

Herausgeber: Paul Menzer.

Die Recension erschien in den "Königsbergschen Gelehrten und Politischen Zeitungen" am 23. März 1764, 15. Stück. Auf sie machte A. Warda in Nr. 416 der Königsberger Hartungschen Zeitung vom 5. September 1905 zuerst wieder aufmerksam. Kants Verfasserschaft ist gesichert durch folgende ungedruckte Stelle aus dem Briefe Hamanns an J. G. Lindner vom 16. März 1764: "Kants Recension von Silberschlags Erklärung der vor einigen Jahren erschienenen Sonnenkugel ist das letzte Stück von ihm und kommt vielleicht im nächsten Stück".

Johann Esaias S. lebte vom Jahre 1716—1791. Er war protestantischer Theologe, trieb daneben aber naturwissenschaftliche Studien. Im Jahre 1760 wurde er zum auswärtigen Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften und im Jahre 1769 zum Oberconsistorialrath und Direktor der Realschule daselbst ernannt.

Paul Menzer.

# Unhang.

# Kraus' Recension von Allrich's Sleutheriologie.

Herausgeber: Paul Menzer.

### Einleitung.

Die Recension ist als Anhang zu den Werken abgedruckt worden, da ihr Verfasser nach seinem eigenen Zeugniss einen kleinen Aufsatz Kants für sie benutzt hat. (Vgl. R. Reicke, Kantiana, Königsberg 1860, S. 53.) Auf Grund dieses Zeugnisses hat Vaihinger unter dem Titel "Ein bisher unbekannter Aufsatz von Kant über die Freiheit" die Besprechung im 16. Band der Philosophischen Monatshefte (1880) S. 193—208 zum Abdruck gebracht und eine Reconstruction des Kantischen Beitrages versucht. Auf eine solche wird hier verzichtet, doch dürfte Vaihingers Ansicht, dass vornehmlich der Anfang der Recension auf Kant zurückzuführen sei, das Richtige treffen. Die losen Blätter Ds und D9 bestätigen die Beschäftigung Kant's mit Ulrich's Schrift. (Vgl. auch X, 500 u. 504 f.) Die Recension erschien in der Allgemeinen Literaturzeitung am 25. April 1788 (Nr. 100). Sie wurde wieder abgedruckt in den "Nachgelassenen philosophischen Schriften von Chr. Jac. Kraus, Königsberg 1812" S. 417—434.

# Sachliche Erläuterungen.

45522 Berjuche einer Sittensehre] Vgl. Kants Besprechung oben S. 9 ff. 45921 Die Citate sind meist ungenau und geben oft nur den Sinn wieder. An dieser Stelle sei der Originaltext gegeben: "Aber eben jener Satz ist, man sage, was man wolle, durch alles, was Kant, und andere darüber gesagt noch nicht erwiesen, und dasjenige, was darüber so oft, auch von mir gesagt worden, noch nicht beantwortet."

#### Lesarten.

Die Abweichungen des Druckes in den "Nachgelassenen Schriften" sind ohne Belang und meist als Druckfehler anzusehen. Sie werden deshalb hier nicht aufgeführt.

Paul Menzer.

### Orthographie, Interpunction und Sprache.

Die zahlreichen, theils in Zeitschriften, theils in Einzeldrucken erschienenen Abhandlungen unseres Bandes fassen wir am besten in grössere Gruppen zusammen, soweit sprachliche Rücksichten es zulassen oder erfordern. —

Den Anfang mögen die Schriften machen, welche in der Berlinischen Monatsschrift und ihrer Fortsetzung, den Berliner Blättern, erschienen sind. Sie wurden mit Ausnahme der Bertfünbigung bes nahen Abschließ u. j. w., für die ein Sonderdruck zu Rathe gezogen werden konnte, mit den Bermijchten Schriften der Renger'schen Buchhandlung und des Verlages von Nicolovius verglichen.

Die Orthographie der genannten Zeitschriften steht im Allgemeinen den Grundsätzen unserer Ausgabe näher als diejenige der Nachdrucke und bietet nicht sehr erhebliche Abweichungen. Es handelt sich in der Hauptsache um den Consonantismus, in zweiter Linie erst um die Vocale, Anfangsbuchstaben und Wörterverbindungen. Meist sind es nur einige Wörter, die aber häufig gebraucht werden und daher das Schriftbild wesentlich beeinflussen. Je nach dem Inhalt der Abhandlungen treten naturgemäss bald diese, bald jene stärker hervor und schaffen dadurch Abwechselung. - Vocale. aa ist häufig in Maag, anmagkend und findet sich in dem vereinzelt vorkommenden Schagfe. Auch Merkmaal lässt sich belegen. ee bieten Mühjeeligfeit, Berheelung, doch sind diese Formen in der Minderzahl, und die Jahrgänge der Zeitschrift weichen von einander ab, ohne dass eine geschichtliche Entwickelung vorläge. Sonst fällt noch die Schreibung nemlich oder auch nehmlich auf neben unserm nämlich. Andere Fälle anzuführen lohnt nicht, da sie nicht als typisch augesprochen werden können. - Consonanten. Hier drängen sich die Schreibungen des harten Gaumenlautes besonders störend hervor, die uns in allen Drucken gleichmässig oft zu Eingriffen nöthigen und den Schriftsatz des Berliner Verlages beherrschen : so f in Zwef, nachbruf, gebruft, ichreft, Rufficht, guruf; Ronfurreng, Rompag, fultivirt, Gubjett, Inftintt, Deduftion u. v. a.; ff in Bedruffung, Stütte, Zweffe, ausgewiffelt, entbeffen u. s. w. Neben massenhaften Belegen der Art tritt das f zurück in: Sofnung, Begrif, erofnen; a in: Bringip, Brogek. efgentrifch, personifiziren, Disputazion, Inquisizion, Razion, Gravitazion, Deflarazion, Attrafzion, Resorpzion; g in mögte (neben möchte), wässerigt; h in Boblfarth, gerftöhrten, ausspühlen, willführlich; & in misfallt, Bewisheit, Befchlus; m in Rumer, nimt, famt; n in Rentnig; nn in Göttinn, Gesetgeberinn, morinn. Innbegriff; ff in Neufferung, fleissig, groffer, schlieffen, lafft, muften. - Der Gebrauch der Anfangsbuchstaben weicht von dem unsrigen mehrfach ab. Verhältnissmässig selten finden wir die Majuskel bei zusammengesetzten Adjectiven oder Adverbien, deren erster Bestandtheil ein Substantiv ist: Wefchichtsfundig, Beitlebens; häufiger bei adjectivischen Attributen, ohne dass aber die Stärke der Betonung den schwankenden Brauch erklärte: das Moralische Gefühl

u. a. Wiederum sind auch zuweilen substantivirte Adjective oder Verben klein geschrieben: bas gewünfchte, etwas gewisses u. s. w. — Zusammensetzung. Vereinzelt tauchen auf: so wohl, so gar, so fort, ob zwar, gegen über, in Geheim, seiner Seits. — Zum Schluss seien noch die Schreibungen der Eigennamen Sasobi. Arschimman erwähnt.

Die Interpunction wurde wenig geändert. Am häufigsten noch musste Komma gestrichen werden, so vor und hinter adverbialen Bestimmungen, zwischen gleichartigen Satztheilen, die durch und verbunden sind, zwischen Conjunctionen, die demselben Satz angehören: ober, wenn; sonbern, daß; und, ob. Häufig war es auch einzufügen, besonders zwischen Haupt- und Nebensatz. — Sonst nöthigt fast nur das Semikolon zu Eingriffen: zwischen Haupt- und Nebensatz desselben Satzgefüges, wo es je nach der Gedankenverbindung durch Komma oder Kolon ersetzt wurde; manchmal auch vor Satztheilen, die durch und angeschlossen sind und daher überhaupt kein Zeichen vor sich dulden. — Wesentliche Unterschiede zwischen den Abhandlungen unserer Zeitschrift ergaben sich nicht.

Sprache. Laute. Vocale. Stammsilben weisen wenige Bildungen auf, die der Sprache des späteren Kant widersprechen: fömmt neben fommt (beide häufig), Reichstäge, öberften; Berftofe (Plur.), anhangen neben anhangen. alsbenn neben herrschendem alsbann, wurfen (1 mal). - Recht oft ist das e der Ableitungssilben bewahrt; so im Superlativ: schmaleste, allerrealeste, reineste; im Ind. Imperf.: porstellete, einsperreten, anruhrete, gierete, faumete; im Conj. Imperf.: einbüßete; in der unflectirten Form des Part. Perf.: erfüllet, bewähret, gehemmet, vergonnet, gewarnet, bemühet, gehaffet, bevollmächtiget, gesethet; in der flectirten Form: erfülleten, vergonnete, entferneten, geahnete, Uneingeweihete. -Häufig finden wir auch Flexions-e in der 3. Pers. Sing. Präs.: hemmet, räumet, fennet, qualet, fallet, erhellet, brobet, leibet, zeiget, ichidet, feget. - Erhaltend wirken auf das e der Nebensilben, wie wir schon oft beobachteten, besonders Liquiden und Resonanten, daneben h. Immerhin überwiegt auch bei ihnen Synkope. - Consonanten. Nur vereinzelt finden sich Foberung, erfobert, Auctorität, Pflichtsbegriff, jemal, niemal. - Flexion. Die Form find ist überall durchgedrungen, dagegen hält sich neben seien (z. B. 2589) 3 mal noch sein (z. B. 25815). 2 mal steht der Nom. Sing. Gebanken. - Wortbildung. Die Berliner Zeitschrift halt an den Formen itig, itt fest, während die Vermischten Schriften mit der Kantischen Sprache der 90er Jahre übereinstimmen. Einzelfälle sind bemohngeachtet, ohngefähr, mehrmalen und die volksetymologische Umdeutung Sandthierung. - Syntax. Zahlwörter und Fürwörter, auch Adjective lassen bei attributivem Gebrauch ein Schwanken zwischen starker und schwacher Flexion erkennen, wenn auch selten: mit allen bem, nach allem feinen Bermogen, biefem ihren Intereffe, mit jenem meinen . . Buftande, unfer moralifche Buftand; vgl. auch: von allem diesen. Ebenfalls selten steht benen = ben, im Sinne von benjenigen. - Erwähnt sei noch: fiber vermeinte Lorbern ruhen (4174). -

Mehr als die Berlinische Monatsschrift nöthigt die Jenaische Afigemeine Literaturzeitung zu Eingriffen. Trotz des geringen Umfanges der Herder-Recensionen und der Kritik von Hufeland's Schrift sind besonders hinsichtlich der Orthographie zahlreiche Änderungen zu erwähnen. Charakteristisch ist unter den Vocalen namentlich das en, welches der vorher besprochenen Zeitschrift fehlt. Hier tritt es regelmässig auf in Mennung, Frenheit, Unparthenlichfeit, bende, zwente, zwendentig, ben, mancherlen u. a. aa bieten Maas, Schaam, Schaaf, e nemlich, ie Maschiene. - Consonanten. Hier herrscht ziemliches Durcheinander. Neben alterthümlichen Schreibungen stehen die uns genehmen. Erstere seien angeführt: Climate, Canon, Instinkt; Mannichfaltigkeit; Berftöhrung, Ohl, Nahme, Unparthenlichkeit, offenbahren, gebohren, obwol, vornemlich, Blute; famtlich, insgefamt, Innbegrif, barinn, worinn; Maasftab, Schooskind, Befugnis, Erlanbnis, misleiten, auffere, auffen; Berwandichaft, Musfelreit, gulegt, jegt. - Anfangsbuchstaben. Manche geographische Bezeichnungen erfordern nach unserm Brauch die Majuskel: rothe Meer, perfifche Meerbusen, bei andern ist sie nicht zu begründen: Afiatischer Rücken der Erbe, Ufrifanische Nationen. Regellos stehen bald kleine, bald grosse Anfangsbuchstaben hinter Kolon und Fragezeichen. Von andern Fällen unbegründeten Schwankens sehe ich ab. - Zusammensetzung. Neben häufigem jo gar (= fogar) stehen Schriftungethume wie fünftlichbauend, phyfifchgeographische.

Interpunction. Auch hier that wie bei der Orthographie Regelung noth. Komma fehlt öfter zwischen unverbundenen gleichartigen Satztheilen, vor und hinter, auch vor oder hinter Appositionen, vor Nebensätzen. — Es steht vor und nebst gleichartigen Satztheilen, auch dahinter, vor und hinter adverbialen

Bestimmungen oder an einer der beiden Stellen.

Sprache. Ältere Formen sind selten und erinnern uns meist an die Berlin. Monatsschr.: fömunt, alsbenn; Utsach, einhöustet, sparete (Ind. Imp.), andejerete (Conj. Imp.), bewähret, schmatisiret, bewollmächtiget (Part. Perf.), erfülleten (dgl.), fället, sebet, schließet; ersobern, siebende; sen—seien; Mannigsaltigheit, spierinnen; denen – den. Die heute üblichen Formen wechseln damit.

Zu einer dritten, grösseren Gruppe können die Königsberger Drucke zusammengefasst werden. Ich führe sie an und füge in Klammern die von mir gebrauchten Abkürzungen bei. Es sind theils kleinere Veröffentlichungen wie die Angeige bes Lambert'jchen Briefwechjels (Lamb.), die Rachricht an Ützte (Ützte), die Recenjion von Schulz's Berjuch u. s. w. (Schulz), über die Buchmacheren (Buchm.), die Borrebe zu Zachmaun's Schrift (Zachm.), die Rachfchrift zu Mielde's Wörterbuch (Wielde); theils grössere Arbeiten: über eine Entbechung n. s. w. (Entb.) und Zum ewigen Frieden (Fried.). Abweichungen zwischen ihnen sind hin und wieder zu beobachten, am meisten in der Orthographie (besonders in Entb.), am wenigsten in der Interpunction. Das Gesammtbild der

Sprache hängt natürlich auch von Thema und Wortschatz ab. Stärkere Eigenheiten werden durch Bezeichnung des Druckes hervorgehoben werden.

Orthographie. Vocale. Am regelmässigsten ist wie gewöhnlich en verwendet. Wir finden es in allen Drucken, soweit der Wortschatz Gelegenheit zur Beobachtung bietet, in Feperlichfeit, Wortfünstelen, Buchmacheren, Leferen, Liebhaberen, Barbaren, Schmarmeren, Policen; fren, bende, zwen, zwente, bren; fen, fenn, verschlenert; ben, einerlen; mennen aber nur in Entb. und Fried. (daneben meinte in Entb.). - Störende Doppelvocale sind selten: fchaal (Lamb.), Saabe, beel (Fried.), feelig (Schulg, Jachm.), queer (Entd.). - Sonst fallen noch auf: Merzmonat (Lamb.), westwerts (Arzte), nemlich (Lamb. und regelmässig in Entb.), wieder-gegen, vereinzelt (Argte, Fried.). - Consonanten. Unsere Änderungen beschränken sich auf einige von ihnen. h fehlt in bornemlich (Lamb., Schulg, Gutb.), wol (Entb., bin und wieder auch wohl), Runbeit, allmalig (Schulz); häufiger steht es storend: Rahme, Billfuhr, Mahrchen, Abentheurer. Bohlfarth, fpuhren, ftohren, mahlen, verliehren, gebohren (besonders Entd.). - Die k-Laute machen wieder Schwierigkeiten. Entb. liebt c (auch Buchm.): Eritif (Buchm. Eritic, 1 mal, wohl Druckfehler), Cofmologie, Microfcop, Categorie, characteriftisch, apodictisch, practisch (vgl. auch Schulz), Bunct (dgl.); Fried. bietet f in Wörtern lateinischer Abkunft: Dofument, Deduftion, Produft, doch überwiegt c: Cafuiftif, Crebit u. s. w. - Stärker schwankt die Schreibung der f. Laute. Deutlich bevorzugt wird nur g in Fried .: Berhaltnis u. s. w. (Buchm. Erfenntniß und inis neben einander), Bewisheit (auch f), mislich (auch Entb., Buchm.), gemäß (vgl. muthmaslich Buchm.). Entb. setzt manchmal f statt &, was sonst in unsern Drucken nicht vorkommt: Dogmatism, Cosmologie, biscursiv. Sonst findet sich ff für f hier und da, am häufigsten bei Echulg: Entschliesjung, groffe, bloffes, biffen, auffer. - Vereinfachung und Verdoppelung von Consonanten erregt weniger Anstoss, als es in anderen Drucken der Fall war. Ich führe an: Begrif, betrift (Schulg), Gingrif, gleichfals (Arzte), Befantichaft (nur selten), gesamt (Entb.), andrerseits barinn, hierinn in verschiedenen Drucken, aber spärlich. Zu den Seltenheiten gehören auch jest (Schulg), reigen (Frieb.), befaubt (eine auffallende Schreibung, mehrfach in Entb.), zuförderst (Fried.), launigt (Buchm.). - Anfangsbuchstaben. Eutb. setzt gern die Minuskel: bei substantivirten Adjectiven (bas . . unterste) und am Beginn directer Rede hinter Kolon. Letzteres geschieht auch in Fried., wo uns sonst mehrfach der grosse Anfangsbuchstabe auffällt (Europaische Abentheurer, Begiehungeweise, Breis geben). In allen Fällen überwiegt aber die uns zusagende Schreibung. -Zusammensetzung. Es fielen nur auf: hinter her, hinten nach, dagegen moralifchgut (Schulz), ob zwar, ob gleich, in Geheim (Fried.), fo gar, fo fort (Entb., auch Fried., Buchin.). - Eigennamen. Beandert wurden: Leibnig, Bolf, Euclides (Entd.), Buffendorf, Battell, Lhama, Senifen (Fried.).

Interpunction. Meist handelt es sich für uns darum, Kommata zu streichen, selten sind sie einzusetzen. Die Drucke stimmen in der Behandlung der Hauptsache nach überein. Adverbiale Bestimmungen werden oft in Kommas eingeschlossen, gleichartige Satztheile trotz eines verbindenden und durch das Zeichen von einander getrennt. Ob die Bestimmung kleineren oder grösseren Umfang hat, spielt dabei keine Rolle.

Dasselbe gilt für Appositionen, die durch als in engen Zusammenhang mit dem Satzganzen gebracht und von uns daher nur bei grösserem grammatischem Gewicht abgetrennt werden. Es kommt aber in den genannten Fällen auch öfter vor, dass an einer Stelle ein Komma fehlt bezw. (bei gleichartigen Satztheilen) dahinter gesetzt ist, letzteres auch nach Anknüpfung durch mithin, ober, eben fo wie. Öfter schiebt sich das lästige Zeichen zwischen Artikel und adjectivisches Attribut oder zwischen dieses und das folgende Substantiv, ja, sogar zwischen ein Genitiv-Attribut und sein Beziehungswort, zwischen Subject und Prädicat, Object und Prädicat, zwischen benn und wenn, bod und wenn, nicht allein und daß u. a. oder tritt recht überflüssig noch zu einer Klammer hinzu. Wenn auch die Belege in jedem der letztgenannten Fälle nicht sehr zahlreich sind, so hemmen sie doch im Ganzen. - Zu ergänzen war das Komma dagegen nur selten und nur in einigen Drucken, besonders Schulz, Fried., Buchm., am wenigsten in Entb. Es fehlt noch am ersten bei Appositionen, namentlich dahinter, bei Infinitiven, vor Hauptsätzen, die durch und angeknüpft sind, auch vor Nebensätzen. - Von sonstigen Zeichen ist Semikolon in stärkerem Masse gebraucht, als uns statthaft scheint, besonders vor Causalsätzen, die durch weil eingeleitet sind. Es wurde je nach grammatischer Construction und Gedankenfolge durch Kolon, Punkt oder Komma ersetzt. Am meisten fällt es in Fried., dann in Schulz, Entb., Buchm. auf. Dass auch der umgekehrte Fall, wenngleich seltener, sich findet, sei der Vollständigkeit halber erwähnt.

Sprache. Von den aufzuführenden Formen sind viele nur 1 mal belegt. Treten sie öfter auf, so wird das durch einen Zusatz hervorgehoben. - Laute. Vocale. Umlaut fehlt: ausgebrudtes (Chulg, Entb.), abhangen (Entb.), ist gesetzt: fommt (Schulg, Frieb.). alsbenn ist die herrschende, wenn auch nicht die alleinige Form in Entb., dagegen in Schulz, Fried. je nur 1 mal belegt. Fried. bietet die Form Gulfftrom. - Vocale der Ableitungs- bezw. Flexionssilben sind vereinzelt noch erhalten; im Superlativ flaresten, 2 mal allerrealesten (Entb.), ichnelleste (Buchm.), reineste (Mielde), in der unflectirten Form des Part. Perf. bengefellet, guthorifiret, angehöret, gemeinet 2 mal (Entb.), bemubet (Entb., Schulg), angeführet, erfühnet, gefinnet, genothiget (Fried.), beendiget, veraulaffet (Buchin.), in der flectirten entferneten, Bleichgefinnete (Fried.), geweiheten, eingegrafete (Buchm.), im Ind. Imp. fehleten (Schulg), beruhete (Entb.), im Conj. Imp. führete (Entb., Fried.), in der 3. Pers. Sing. Pras. gehoret, leihet, bejabet, erkennet, bebienet (Entb.), erhellet (Entb. 2 mal, Fried.), fiehet (Lamb.), fußet (Jachm.), gehet. irret (Schulz). Vgl. das Adverb nunmehro (Entd., Budim.). - Consonanten. Entb. hat regelmässig erfobern (selten r), Cauffalitat. - Flexion. fenn steht Entb. je 1 mal=find und feien. entferntetften und Beterburg (Argte) sind wohl nur Druckfehler. - Wortbildung. mehrmalen steht in Entb., ohngefähr in Fried. - Syntax. Auch hier begegnen wir nur einzelnen Fällen: in fremden

Ramen, mit nicht minder großen Klarheit (Entd.), derer-ber (Entd.), für m. Dat. wor m. Dat. (Entd., gleich darauf aber vor), vor-für (Arate, Schulg 4 mal), benn-bann (Entd., Lamb.).

Den Schluss mögen die Bemerfungen jur Prüfung der Mendelssohn'ichen Morgenfunden 1786 (Morg.). die Abhandlung über den Gebrunch teleologiicher Principien 1788 (Princ.) und die Anzeige der Schrift von Silberichlag 1764 (Cilb.) bilden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die zweite Schrift, die im Leutischen Mercur erschienen ist. Die beiden andern werden, wo es erforderlich scheint, besonders angeführt werden. Die Recension der Abhandlung Silberschlag's gehört zwar der Zeit an, in welche die Schriften von Bd. II unserer Ausgabe fallen, und enthält daher manches, was uns an eine frühere Stufe sprachlicher Entwickelung gemahnt, ist aber so kurz, dass sie im Allgemeinen wenig von den andern abweicht und daher mit ihnen zusammen besprochen werden kann.

Orthographie. Vocale. Sehr verbreitet und regelmässig ist wieder en und zwar in allen 3 Abhandlungen: Frenheit, befrehen, zwen, zwente, bren, benbe, jen, fenn, Schwärmeren, Bernunftelen, zweierlen, ben und in Brinc. auch Dennung, doch nicht immer. Vereinzelt findet sich e statt a: feitwerte (Gilb.), nemlich (Brinc., Morg.). Dagegen hat Princ. eine Vorliebe für ie in wieber-gegen: Bieberfpruch, wiederftreiten u. s. w und in Fremdwörtern: copieren, reproducieren, personificierte u. s. w. (daneben Widerspruch, zuwider; organisirten). - Consonanten. Sehr ungleichmässig ist die Behandlung in Brinc. Da sind zunächst die f. Laute: Character-Charafter, Clima-Klima, Bunct-Bunft, c überwiegt: Critif, Categorie, practifch (vgl. Gilb.: Academie, Canonenfugel, coloffifch). Wiederum stört f in lateinischen Fremdwörtern: Faftum, Produtt, spefulativ. Dem Drucke eigenthümlich ist if in Berd, Aufmerdfamfeit, Erdbevollferung, Eritid (manchmal), gewirdt, bendt, eingeschrandt und wiederum f: zweflos, beft, rufenbe (neben d). - Auch bei h herrscht kein fester Brauch: Barbeit-Bahrheit, allmälig-allmählig, vornemlich-vornehmlich. In manchen Wörtern ist es allerdings beliebt: gebähren, gebohren, Nahme, Obl, Strobm, gemablt, Gebieth (vgl. Morg.: willführlich). -Ebenso stört die schwankende Behandlung der f. Laute: Beiffe, freiffen, reiffen, auffer, auffern - Schoofe, anmagen. Ebenso verhalt sich Morg., während Belege für if aus Gilb, fehlen. Die beiden andern Drucke lieben if besonders bei auffer und seinen Verbindungen, was wir auch früher mehrfach beobachten konnten. Hin und wieder erregt auch ein f unsern Anstoss: Beweißgrunde, anfäßig (Brinc.), viel häufiger s, f: Misverftand, mislich, Anlas, laft, mufte, Befugnis (oft = nig). Vgl. dazu Gilb.: Aulas, gemäs. Auch in der Abneigung gegen ff sind beide Drucke verwandt: Begrif, vortreflich, trift, eröfnet, verschaft. Sonst seien noch erwähnt: barinn, worinn (Gilb., Morg.), Bermanbichaft, launigt, fumpfigt (Brinc.) und neben einander famt-fammt, jest-jest, Bringip-Brincip (Brinc.). Nur Morg. bietet i statt j: obiectiv, fubiectiv. - Über Anfangsbuchstaben ist wenig zu sagen. Wir erwarten die Majuskel bei adjectivischen Attributen, die zu Namen gehören: stiller Deean, tentscher Mercur (Princ.), heitige Geiststirche (Silb.), bei substantivirten Adjectiven, wo sie auch in der Regel gesetzt ist: nichts zwecknäßiges; die Minuskel in Väterliche. Mütterliche Ramen, Billspriiche Handlungen, Gircassischer Beiter. Doch sind das alles nur vereinzelte Schreibungen. Wortverbindung. Hier sind nur aus Princ. Fälle anzuschren: Natur. Bege, Ratur. Farbe, Geheime Rath und sehr häusig: so gar, so wohl, so fort, ob zwor. — Zu ändern war die Schreibung der Eigennamen: Gassen, Madagascar, Strasburgisch, Eappten Botsbamm. —

Die Interpunction bietet das herkömmliche Bild, dessen Züge in den Drucken mit geringen Abweichungen wiederkehren: Verwendung des Kommas bei adverbialen Bestimmungen, vor und bei folgendem Satztheil, hinter oder, aber und Satztheil, zwischen und obzwar, dadurch daß, nicht als ob, fondern weil, zumal da, fondern wo u. s. w. (besonders in Brinc.), bei Klammern, seltener, aber namentlich in dem ältesten der drei Drucke auch zwischen Substantiv und zugehörigem Genitiv-Attribut, Subject und anderen Prädicatsbestimmungen, vor und hinter Object. — Komma fehlt selten: zwischen Haupt- und Nebensatz, bei Appositionen, vor aber, vor und nebst folgendem Satze, bei Infinitiven mit um . zu. — Semikolon steht öfter in Brinc. und Morg. zwischen zusammengehörigem Haupt- und Nebensatze, namentlich vor weil, so. Kolon war nur selten in Brinc. durch Semikolon zu ersetzen.

Sprache. Laute. Wir beobachten nirgends eine vorherrschende Bildung. Die Einzelfälle führe ich in der üblichen Reihenfolge an; aufgmmenhangenbe, wohlausgedruckt (Princ.), Bürfung, würft (Princ., Morg.; in beiden mehr wirfen), geigt=zeugt (Morg., 1526), alsbenn (Brinc., Morg., daneben alsbann); Part. Perf. in Princ .: bedrobet, gewähret und besonders in dem altesten Druck; gehöret. entbedet, angehanget, genöthiget, erzeuget; Ind. Imp. in Brinc. auführete, pageten und in Gilb. das späteren Drucken ganz fremd gewordene unorganische e des Ind. Imp.: hielte; Ind. Pras. nur in Gilb .: fiebet, fuchet (nur 2 Falle, sonst Synkope); Adjectiv: nichts nochtheiligers (Morg.); Adverb.: fo ferne (Brinc.). fobert 2 mal in Princ. (sonst r: erfordern u. s. w.). - Flexion. fenn steht Morg. 1533=feien. - Wortbildung. Zu erwähnen sind nur aus Gilb.: obnweit, mehrmalen, darinnen. - Syntax. Zur Flexion adjectivischer Attribute bieten sich einige Beispiele aus Gilb .: aus zween haupttheilen, aus Princ .: auf gwenen Begen (2 mal), von fpanischen Blute, aus gemeinschaftlichen Stamme (je 1 mal: meist starke Flexion: pon giemlichem Umfange) Vgl. jeder anderer (1 mal Morg.), von allen-von allem (1 mal Brinc.). - benen steht-ben je 1 mal in Silb. und Princ. (in letzterem Falle sicher unbetont). - Zur Verwendung der Prapositionen führe ich an aus Gilb.: von vier beutsche Meilen, aus Princ .: por jest (je I mal). -

Ewald Frev.







Mant, Immanuel

3753 2753

Mant's gesamelte schriften

vol.8

